



B. Prov.

410

26 1-2

## BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio //





Num.º d'ordine 55

MITH

7. Cicu.

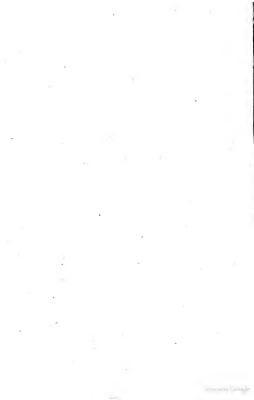





# REISE

DER K. PREUSSISCHEN GESANDTSCHAFT NACH

# PERSIEN:

1860 UND 1861

DI

GESCHILDERT

DR. HEINRICH BRUGSCH

### ZWEITER BAND

MIT 26 HOLZSCHNITTEN UND 4 LITHOCHROMIEEN





## LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

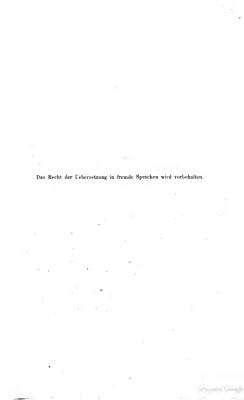

in a second

he günstigen Benrtheilungen, welche in mehreren in- und ausländischen Zeitschriften und Zeitungen dem ersten Baude dieses Reisewerkes zu Theil geworden sind, laben mir den erfreulichen Beweis geliefert, daß ich Recht hatte, in der Beschreibung der Schicksale und Erfahrungen der K. preußischen Misson in Persien einen Stoff zu erkennen, dessen Bearbeitung, — mochte auch in der Auffassung und in der Ausfährung vieles zu wänsehen hirig bleihen —, jedenfalls auf dankbare Leser im Vaterlande rechnen därfte. Nicht unempfauglich für Lob, wo es in so unpartheitscher Weise gespendet worden ist, übergebe ih uach beinanbe Jahresfrist den zweiten und letzten Band dieses Werkes der Oeffeutlichkeit in der zuversichtlichen Hoffnung, dafs auch diesmal, wenn auch nicht das Erreichte, so doch wenigstens das Angestrebte wohlwollende Leser "und nachsichtige Beurtheiler finden müree.

Im engen Anschluß an den ersten enthält dieser Theil die Fortsetzung der Reisseschilderung der preudsischen Mission von Teherän nach dem Säden Persiens, die Rückkehr unch Teherän, den Aufenthalt und das Leben in Teherän, endlich die Heimkehr durch Nordpersien und Rufsland über Tiffis und Moskau nach Berlin.

Nicht weniger hei der Ausarbeitung des so eben im Druck volleudeten zweiten Bandes albe id er Abfassung des ersten, früher erschienenenTheiles, habe ich es mit Absicht vermieden (selbst auf die Gefahr hin, in
Urtheil und Auffassung des Einzelnen dem Irriharm anheimzufallen), durch
gleichzeitigs Guiden und durch Lectüre allerer europäischer Schriften über
Land und Volk in Persien — und deren Zahl ist nicht gering — eigene
Eindrücke, die ich in aller Frische aus Irian nach der Heimath zurückgebracht hatte, durch später gewonnene Belehrung zu fürben oder zu verwischen. Ich habe kein gelehrtes Buch schreiben, sondern einfach und
ungeschminkt die Reiseergebuisse so darstellen wollen, wie sie unter den
gegelenen Verhältuissen mir entgegengetreten sind. Allein von diesem
Standpunkte aus bitte ich meine Arbeit bentheilen zu wollen.

Sollte dies Buch das kanm erwartete Glück haben von einem Perser gelesen zu werden, — soviel ich jedoch weiß, wird die deutsche Sprache von keinem unter den Bewohnern Irän's verstanden, — so darf diesem der richtige Maßstab für meine ausgesprocheuen Urtheile über persische Sitten und Gewohnheiten nicht entgehen. Ich labe Persien gesehildert, wie es mirt, dem chritischen Europäer, dem Norddeutschen, in seinen unannichfachen Gegensätzen nach den verschiedenen Seiten des öffentlichen Lebens und der öffentlichen Gewohnheiten entgegengetreten ist, das religiöse Element davon nicht ansgeschlossen. Mit anderen Worten, ich habe als Europäer Persien und die Persert so angeschen und so geschildert, wie ungekehrt die orientalisch-gehildere Perserwelt uns Lente aus Frengistan zu betrachten und zu beurtheilen pflegt, d. h. von ihrem Standpunkte aus. Nur lag mir bei allem jeweiligen Humor jede Art von Spott fern, sehon deshalb, well ich unter diesen an Geistesunlagen und Fähigkeiten so reich begabten indogermanischen Bewohnern des Ostens europäsch-gehildete Personen von Rang und Würde kennen und sehätzen gelernt habe, deren Zartzefühl zu ehren mir als Europäer die drüngender Pfliett ohlage.

Die deutschen und ausläudischen Freunde, welche mich aus dem Schatze ihrer pensischen Erfahrungen mit werthvollem Material unterstützt haben, das dem Anhange einverleibt ist, haben dem Inhalte dieses Bandes durch ihre Beiträge zum großen Theile eine wissenschaftliche Bedeutung verlichen. Ihnen sowohl als den zahlreichen Gönnern, Freunden und Bekannten aller Nationalität, mit denen ich das Glück hatte im fernen Osten zu verkehren und deren Umgang nicht wenig dazu beitrug, den Aufenthalt der durch den Tod ihres geliebten Chefs, des K. Minister-Residenten Baron v. Minutoli, verwaisten Mitglieder der K. preußischen Bission zu Tellerän in trostreicher Weise zu erleichteriu und zu versäßen, ihnen allen statte ich hiermit öffentlich die heilige Schuld tief empfundenen Dankes ab. Möge es ihnen so wohl und so glücklich ergehen, sei es in Asien, sei es im Schooße der Helmath, als sie es nm die preußischen Kinder des deutschen Vaterlandes in Persien verdient habet,

Von dem Leser nehme ich Abschied mit dem Wunsehe, daß meine Darstellung der persischen Reiseerelchnisse nut dazu beitragen möge, richtige Begriffe von einem Volk zn verbreiten, über das in Deutschland noch vielfach falsche Vorstellungen herrschen. Daß im Großen und Ganzen mein Urtheil mit der Charakterisik der Perser, wie sie von ausßänischen Schriftstellern und Reisenden Alterer und jüngerer Zeit (Chardin, Morier, Lady Sheil), Graf Gobineau n. 2) gegeben worden ist, zusammenfallt, mag von dem Bedenklichen wenigstens als ein äußerer Beweis angesehen werden, daß ich in meiner Auffassung nicht ungerecht gewesen bin. Morier's berühnter "Hadschi Haba oder der Barbier von Isthäna", und des alten Chardin "Vogoge en Perse" bleiben natifilich für alle Zeiten Meisterwerke, deren Bedebunns ogsog den Persen nicht entgangen ist.

Berlin im Mai 1863.

H. B.

# Inhalt. I Kapitel.

| Alsoug ass Itsmisht. — Wog swischen Hammist und Halbain. — Blutegad.  Nengast. — Ellent. — Kerdsklur und der garbrenstilleb hammiskblan. — Le verschung der Schaffen und der Schreiber und der gestellt und der  leu verschung Perser? — Kornwanzelleiben. — Bergussage. — Stillnankad. — Beschreibung der Stell. — Teppfahfbritation. — Der verbnanks Saderzam. — Kranknitscustinde. — Wetter. — Steinmals, — Gilli und Prüchte daselbet. — Sprache. — Persiche Kranke und Artte. — Inklahrenb.                                                                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II, Kapitel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Weiterreise nach Isfahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 |
| Klauerie und Armanier. — Der gastferendliche Oberst und sein Bans. — Penische Büdichkeiten, Engigst. — Gälupign. — Der Ehrsnere. Gennil- biesen nicht altgersisch. — Walfenschniede. — Reizender Weg nach kbenszr. — Beschreibung der eriginelles Statt. — Güs und Tabab. — Daumbonde. — Hei- liges Holz. — Bakhürsen. — Armenische Dörfer. — Taberan. — Das Berf Te- heran. — Tabensthirane bei Irkhan. — Barich Krewnd. — Mitzendungsphis. — Granatipfel. — Neichefabad. — Leichensteine und ihre Igschriften. — Das  Qddingch. — Industris. — Gegend vor Industru. |    |
| III. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Isfahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 |
| Elibalung der preußischen Mission, — Erster Einduck von Infahan, — Bederung des Names — Aeltere Geschlicht der Stalt, — Der Pieler Zignderend. — Die ocht Paradiesa. — Clandin's Schilderung dernelben, — Steinaurken, — Tashsistiuten. — Konigsplatz — Die bahobe Pierte, — Barzar, — Die Infahaner. — Ein Dereisch. — Die christlichen Priester und Debulfa. — Terbehar-Bigh. — Brötzle Alba-wend-Khan. — Einstrüt in Debulfa. — Bard.                                                                                                                              |    |
| IV. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Persische Delial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74 |
| Charakteristik derselben. — Unser Freund Nasrullah aus Teheran. — Münzen und Medaillen. — Steine und Siegel. — Perlen. — Waffen. — Metaliarbeiten. — Arbeiten in Mosaik.und in Papier maché. — Seiden., Weilen- und Baumwollen-Webereien and Stickersien. — Manuscripte und Zeichnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

# V. Kapitel.

Weitere Umschap in Isfahan..... Besnehe beim Gonverneur, beim Imani Dachum's, beim armenischen Erz-

bischof, beim Mudschtehid - Das Negqrakhaneh. - Hassan und die Gholam's. - Seidenstoffe. - Gefängnifs.

#### VI. Kapitel.

#### Reise von Isfahan nach Schiraz.....

Abreise. - Heftdest. - Brücke, - Panorama, - Der Ort Kitschi und das Haus des Kedkhoda, - Bergpafs von Ordschini - Majar und die herrliche Karawanserai. - Ritt nach Qumischeh. - Unser Zustand. - Empfang und sonstige Höflichkeiten vor Webscharch, - Abentheuer daselbal, - Mahsudbeg. -Eminabad, - Jezdekhast, - Beschreibung dieses alten Gebor-Ortes, - Schulgistan, - Abadeh, - Holzarbeiten daselbat, - Meine zunehmende Krankbeit. -Der Dragoman bleibt dort. - Jeklid. - Gräulicher Bergnafs. - Dälli Nazer. -Qaziun und Ilat. - Nomadenarzt. - Nach Meschhed-Murghab. - Streit daselbst.

#### VII. Kapitel.

Ausbruch der Cholera. - Ritt nach Kämin. - Karawanenbunde. - Thron der Mutter Salomo's, - Pasargadā. - Balsambanm - Felsenpafs von Parn. -Seidan. - Der Murghab. - Altpersische Felssculptur - Das "Stadtthor" von Persepolis bei Takht-i-tans, - Saulenreste. - Istakher, - Ebene von Mcrdascht. - Marmorherg Rahmed, - Dschemschid's Thron (Terrasse von Persepolis,) - Merdascht und der Bendemir. - Lager vor der Torrasse. - Erbauer von Persepolis Alexandor M. und Persepolis. - Stierthor. - Keilinschriften. - Bauanlage der Zimmer, - Thureu und Ornamento - Steinmarken, - Sculpturwerke, -Speerträger, - Thron, - Fabelhafte Thiore, - War der Bau von Persepolis vollendel? — Gråber im Berge Rahmed, — Aufbruch nach Schiraz. — Pulkhan, — Cholera-Cordon, — Zergan, — Roknabad-Quell. — Einholung, — Allahu-akber-Pass and erster Aublick von Schiraz.

#### VIII, Kapitel.

Einzug - Eindruck der Stadt. - Bazare. - Haus in Schiraz. - Besuche, - Ritt durch die Stadt: - Grab des Hafiz, - Das des Sadi, - Tschaq-Kalibendeh (Brunnen der Ebebrecherinnen). - Garton der vierzig Körper, - Schlofsgarton Foth-Ali-Schah's, - Höflichkeit des Hakim - Gründung der Stadt, -Erdbeben. - Klima, - Fadenwarm, - Stadt und Leute. - Die Luti's. - Sultan Murad Mirza. - Kadscharon-Dynastie. - Charakter. - Blutrache, - Gelehrtenstadt. - Industrie. - Leben in der Stadt. - Einnahmen. - Bender-Buschehr und Tengistan. - Krieg der Perser und Engländer, - Postdienst, -Armenischer Gottesdienst. - Audienz beim Gonverneur. - Dr. Fagergrin, -Vornehme Lente in S. - Der Hadschi Ganwam. - Trennung von S.

#### IX. Kapitel.

Von Schiraz nach Isfahan ..... Abreise. - Zergun. - Kenareh. - Siwend. - Pasargada. - Grab des Ky-

VII

| ros. — Stadtrainen. — Meschhed i-mader-i-Sulniman. — Meschhed Murghab. — Deshelid. — Geschichte vom Bulerangur. — Khanehkhorreh. — Reisender Araber. — Stransk. — Mohab. — Der Thekrusaler. — Schulzisian. — Jordanistan — Leichmann — Leichmann. — Jordanistan — Leichmann — Leichmann. — Leichmann. — Leichmann. — Wahrdareh. — Qunischeh. — Ubler Majar und Kländi nach Indian.     | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Is fa han  Panorama der Stadt, — Einzug in Dschulfa, — Der Erzbischof Tateos — Gäz, — Ohrenberaulung — Schlimme Nachrichten aus Khorze-san, — Nachricht vom Abieben des K. Minister-Residenten, — Ankunft der Hilt. v. Greibann & Reise nach Buscheben Dr. Fagergin aus Schitza — Bericht des Hr. v. Greibann & Reise nach Buscheben.                                                  | 230   |
| and der Tod des Bar., v. Minuteli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| XI. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Endliche Rückkehr nach Teheran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247   |
| Abreise von Dechulfs. — Gäz, — Wasser nad Abad, — Murtschbar, —<br>Sau, — Berg and Derf Kahrud — Bend-e-Kuhrud, — Kaschan, — Seasen, —<br>Zusummentreffen mit Prinz Tamasp-Mirza, — Turkomanen-Krieg, — Passenga,<br>— Quan, die beilige Stadt. — Pulidellak. — Tschaparritt über Illauz-i-Sultan<br>und Kenazi-gird nach Tehen.                                                       |       |
| XII. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Teheran zur Regen- und Winterszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277   |
| Der Sehah auf Jagd. — Qasri-Qadachar. — Die Cholera. — Deutsche Lands-<br>leute, — Getreiderunder und Thenerung. — Ereignisse in Khorasona. — Enr-<br>pläteche Wilhertrickle. — Die Barg bei Nacht. — Andlens beins Sehah. — Das<br>Weihnachtsfest in Teberan — Bilderpelitik in den Bazerea. — Leicheutraus-<br>port. — Strafegleben. — Amensisch-deutsche Hochzeit.                  |       |
| XIII. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Der Januar 1861 in Teheran  Die Noglebrancht 1800/1861. — Wanderung der Cholere. — Gassenstreit.  — Hinrichtungen und persiebes Gesatz. — Arsenia, — Militäriessen. — Tehegraph sischen Teheran and Tüttis — Kätte. — Persiehe Unterhaltungen. — Tänardnosen. — Leberz. — Narmilab und sein läval. — Malereine. — Peking und Teheran. — Pulitische Zunsinde — All's Gehnntage, — All's | 292   |
| XIV. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die Uehergabe prenfsischer Uniformen an den Schah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311   |
| Erste Uebergabe im Mai 1860 Nene Audlenz Frende des Schah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| XV. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Teheran im Kuthmonat Februar 1861.  Schoesweiter, Einschlanden in Persien.— Schlimmer Einzug und ein persiechen Kriegogericht. – Verbrechen. – Trugieche Geschichte, — Hinrichtungen. – Sterblichkeit. – Jagl. – Mazenderan. – Eie Ehrentag. – Die Nizamijeh. – Antiker Fund bei Weramin. — Brotuoth.                                                                                  | 315   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

Der Monat März in Teheran .....

| — Fanatissuss der Mollabs. — Folgen der Rovolte, — Orkane und Gestitter —<br>Hungersondt. — Hürichtungen. — Nachricht vom Toda Königs Friedrich Wil-<br>belm IV. — Nabe Abreise, — Auction. — Anhaltende North, — Ein Derwisch<br>und Derwischleben. — Nauruzfest. — Geburtstag unseres Königs. — Letzte An-<br>donn beim Schah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XVII. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Abreise von Teheran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 353 |
| Autumared am Teheran, — Nacht in Kent. — Qerrisch. — Kurdan, — Kischlah. — Qurzien, — Kilichlah. — Khurmenhereh. — Sultanjah. — Zead-schan and die hittere Armath dazelbat. — Nikheleg. — Serdachem — Mianeb. — Turkmantechd. — Hadesh Age. — Gilek. — Askardt und Andenlahl in Täbriz. — Besurha. — Preise der Lebensmittel. — Deutsche Zugvogel. — Absched von Tabriz. — Weiterneise über Saffan, Marand und Eirandebil nach Dechaliz am Aranas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| XVIII. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Reine durch den mitstliche Rufaland zwischen dem Schwarzen und dem Kaspitchen Nette.  Ven Dechnift nach Nichtischwein. — Deutste. — Ponthäustr. — Edwar. — Freine Freine Merkellen und Keichen See. — Andere in Tille. — Percentleverinterungen. — Trachweil um Gelückehn See. — Andere in Tille. — Percentlesigarten. — Hr. Stumen. — Deutsche Monier. — Anstige nach Geri und der steinerum Staft. — Mirchet. — Updestätte. — Des Stefenste in Tills. — Ille ministien. — Ein Herbeiter, — Beit Prihipps. — Anderde von Tills. — Die Knikansstrifte. — Passanut. — Annur. — Passage des Krunberges. — Lawinen. — Geld. — Kasleg. — Die "Jöden". — Staffe am Trecht. — Windlawiss. — Ein neuer Ritteleunder. — Arbonsk. — Kenzien Trecht. — Windlawiss. — Ein neuer Ritteleunder. — Arbonsk. — Kenzien Trecht. — Windlawiss. — Ein neuer Ritteleunder. — Arbonsk. — Kenzien Trecht. — Und | 388 |

XVI. Kapitel.

Weiberrevolte. - Tod des Kelanter Mahmud-Khan. - Furcht und Gesetz,

digkeiten. - Moskowitischer Baustyl, - Vauxhall Petrowsk. - Reise nach Pe-Anhang. 

tersburg. - Ankunft in Berlin.

XIX. Kapitel. In Prochwadnel. - Markt in Greguriefsk. - Alexandrowsk. - Stawropol. - Beschreibung der Stadt. - Der Gouverneur derselben. - Doppelte Straße nach Moskan. - Weg nach Isawuofka. - Aksei. - Juden - Steinbilder in der Steppe. - Isum. - Ankuust in Charkow. - Tuln, - Russische Gastfreuudschaft. - Erster Eindruck von Moskau. - Der Kreml. - Andere Sehenswur-

Von Teherau nach Firug-Kuh. - Sabbatkuh. - Tropischer Waldwuchs. -Sari. - Aschraf. - Astrabad. - Turkmanen. - Ghez. - Schuradeh. - Aschraf. - Sari. - Balfurnsch, - Weg nach Amnl. - Nach Teheran.

kische und Einfluß desselben. — Die kurdische Sprache. — Kurdenstämme. Ne. 9. Commercielles

Geegraphisches Register

#### Verzeichnifs der Abbildungen.

- 2. S. 4: "Dorf Chordoku" (l. Kerdekhur), Holzschnitt nach einer Zeichnung des Freiherrn von Minutoli.
- 3. S. 13: "Teppichweberei", Holzschnitt nach einer Zeichnung von Brugsch.
- 4. S. 37: "Isfahaner Taubenthurme", Holzschnitt nach ebendemselben
- 5-6. S. 82-83: "Persische Waffen", Holzschnitt nach ebendemselben.
- S. 85: "Dellal-Artikol", Holzschnitt nach ebendemselben.
   S. 117: "Der Fnisstock", Holzschnitt nach ebendemselben.
- 9, S. 124: "Jezdekhöst", Holzschnitt nach ebendemselben.
- 10. S. 141: "Zahnschnittleiste aus Persepolis", Holzschnitt nach ebendemselben.
- 11. S. 146: "Lager der preußischen Gesandtschaft bei Persepolis", Holzschnitt nach einer Zeichnung des Freiherru von Minutoli.
- 12. S. 151: "Das Stierthor", Ilolzschnitt nach einer l'hotographie von Pesce.
- 13. S. 154: "Thur, Fensternische nud Ornamente", nach Brugsch
- 14 S. 155: "Speerträger", und
- 15. S. 157: "Der persische Thron", Holzschnitte nach Photographien ans Persepolis von Peace.
- S. 160: "Königsgrab zu Persepolis" farbige Lithographie, nach einer Photographie von ebendemselhen.
- 17. S. 168: "Schiraz", Holzschnitt nach einer Zeichnung von Brugsch.
- 18. S. 173: "Highz", Holaschnitt nach einem persischen Gemälde.
- 19. S. 207: "Grab des Kyros", Holzschnitt nach einer Zeichnung von Brugsch.
- S. 209: "Ebene von Pasargadă", Holzschnitt nach einer Zeichnung des Freiherrn von Minutoli.
- 21. S. 210-211: "Steinbauten der Tertasse von Pasargada", Holzschnitte nach Zeichnungen von Brugsch.
- S. 230: "Dichulfa", farbige Lithographie nach einer Zeichnung von ebendemselben.
   S. 258: "Die Steinschleuse von Kuhrud", Holzschultt nach ebendemselben.
- 24 S. 271: "Die Stadt Qum", Holzschnitt nach ebendemselben.
- S 288: Thor von Schahzadch-Abd-ul-azîm zu Teheran\*, Holzschnitt nach einer Photographie von Pesce.
- 26. S. 303: "Persische Trachten", farbige Lithographie nach einer Zeichnung von Brugsch.
- 27. S. 349: "Das Naururfest", Holzschnitt nach einer Photographie von Pesce.

  28. S. 354: "Grabdenkmal des Konfes des Khanes von Khiwa". Holzschnitte nach einer
- 26. S. 334 "Organous man des Rojnes des Rannes von Kniwa", nousenmete inser viner Photographie von ebendemselben.

  29. S. 408: "Deckenornament aus der steinernen Stadt bei Gori", Holzschnitt nach einer
- Zeichnung von Brugsch.
- 30. S. 494: "Persische Tranerspiele", Holzschnitt nach einer Zeichnung desselben.

#### I. Kapitel.

#### Refse von Hamadan nach Isfahan,

Am 14. September, Freitags früh, - ein böser Reisetag, besonders für Leute, welche im Morgenlande ihren Wanderstab weiter setzen wollen, verließen wir mit unserer Karawane die Stadt Hamadan, um sie niemals im Leben wiederzusehen. Ferraschen des Gouverneurs gaben das Geleite bis zur Bannmeile, und fünf bewaffnete Reisige zu Pferde dienten als Schutzwache, da die Strasse bis zum nächsten Menzil nicht recht geheuer ist und der aufmerksame Hikim von Hamadan sich der Verantwortlichkeit überhoben zu sehen wünschte, die fremden Schutzbefohlenen ohne Geleit durch ein unsicheres Gebiet haben reisen zu lassen. In den Straßen von Hamadan sah es noch still ans, hier und da lagen ein Paar räudige Hunde auf der Gasse, und die liebe Sonne schante mit rosigem Morgenschimmer auf die Däeher und Mauerkränze der Häuser hernieder. Nachdem wir uns durch Gassen und Gäßschen hindurchgewunden hatten, zogen wir in den frischen freien Herbstmorgen hinans, warfen noch einen Abschiedsblick auf den historischen Musella-Hügel linker Hand und ritten nun über ein vielgestaltiges Hügelland hinweg, mit felsigem Kern, das sieh alle Nase lang, um mit den Grusinern zu reden, zu einem auf- oder absteigenden Passe verengte. Rechts von nuserer Strafse standen die Hügelreihen mit dem Gebirgsstocke des Elwend in Verbindung und viele Abad-ha oder gartenreiche Dörfer zogen sich auf den welligen Abhängen bis zu unserer Karawauenstraße hin. Für Wegelagerer war das ganze Terrain wie geschaffen. da sie sich leicht in Hinterhalte legen und ihren etwanigen Verfolgern durch schnelle Flucht in den schluchtenreichen Berggruppen entgehen können.

Erst nachdem man ein großes Dorf, Honir-abid, halb Abid, halb Kharid, passirt hat, wird die Gegend ein wenig freier, und der Blick kann ungestört in die Ferne sehweiten. Besoulters blattg sieht es inhelés da nieht aus, armes wanderndes Volk zu Fuß und zu Pferde oder eine Schnar fettschwänziger Hämmel mit ihren Hirten bilden die einzige Staffage der eintbürken Lanschaft.

Unser Weg ging grade auf den Süden los, denn wir hatten die große Karawanenstrafse zu verfolgen, welche von Hamadan aus mit mehreren Seitenrouten in südöstlicher Hauptrichtung nach der ehemaligen Residenzstadt Persiens Isjahan führt. Dieser Weg hat durch den Verfall dieser einstigen Hanntstadt seine frühere Bedentung beinahe ganz eingebüßt, und nur der westlichen Lage von Täbriz ist es zu danken, dass die Karawanen, welche zwischen Tähriz und Schiraz die Transport-Verbindung herstellen, die Strecke zwischen Hamadan und Isfahan bereisen. Als Knotenpunkt eines Karawanenstraßen-Netzes hat Hamadan eine viel größere Bedeutung als Isfahan, da die Handelsstraße von Baghdad nach Teheran über Ilamadan geht und in der Nähe der Stadt Kirmanschah die türkische Grenze verläßt. Auf diesem Wege ist zugleich ein regelmäßiger Tschapar- oder Reit-Postdienst eingerichtet, obwohl sich die Pferde der Tschaparkhauehen in einem sehr schlechten Zustande befinden, und die Beförderung der Reisenden vieles zu wünschen übrig läßt. Zwisehen Hamadan und Isfahan besteht dagegen gar keine Verbindung durch eine Poststraße, so daß die Reisenden genöthigt sind, eutweder sich den Karawauen anzuschließen, oder auf eigenen Pferden ihr Fortkommen zu suchen. Dafs die letztere Art für einen Europäer die kostspieligere ist, versteht sich von selbst, da Ernährung und ein einigermaßen gutes Unterkommen für die Nacht förmlich mit Geld aufgewogen werden müssen.

Bald hatten wir die Spitze des stüllichen llornes erreicht, welches der halbmondförmige Gebirgsstock des Eleend hildet. Da liegt auf hohem Hügelrücken ein großes Dorf, reich au Weingärten und Pappelanlagen, mit gehäbigen Wohnstätten und geräumigen Khanen, dicht an dem steilen Ufer eines rauschenden Baches, der, nach den hohen gewölbten Bogenbrücken zu urtheilen, im Winter oder wenn immer die Wasser auschwellen, eine ganz bedeutende Wassermenge in seinem Bette thalbwärts treiben mufs. Hinter dem Dorfe, jeneits einer zweiten Steinbrücke, lad uns ein niedlicher frischgrüner Pappelhain zum Rasteu eiu; wir stiegen von unseren Pferden, banden sie an eine alte Mauer oder an Baumstämme fest und setzten uns unter dem Schatten der Bäumchen auf Stein und Rasen nieder, um nach persischer Weise ein einfaches Frühstück zu verzehren. Das Pferd, welches ich ritt, ein starker, dickwanstiger Schimmel, wurde hier während nuseres Ilaltes Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Schon gleich nach unserem Aufbruch aus Hamadan hatte das arme Thier eine sonderbare Musse vor dem Maule stehen, welche aus Schaum und Blut gebildet zu sein schien. Die enropäische Kandare hing so lose im Gebifs, daß sie unmöglich irgend eine Verletzung der inneren Haut hätte veranlassen können, und die Blutmenge nahm dennoch so überhand, daß die rothe Flüssigkeit in langen Streifen zur Erde niederfiel. In unserem Lager hatten wir erst Muße, das Maul genau zu nntersuchen, und sieh da! eine kleine Art von Blutegeln, die im Wasser wie dünne Fäden aussehen und von den Pferden bisweilen mit verschluckt werden, hatte sich an verschiedenen Stellen so festgesogen, dass sie mit den bloßen Händen gar nicht zn entfernen war. Salz, welches den Pferden in's Maul geschoben wird, ist das wirksamste Mittel zur Beseitigung dieser blutigen Pferde-Parasiten.

Nach einstündigem Aufenthalte im lustigen Hag ging es in östlicher Richtnug weiter durch eine Reihe hinter und nebeneinauder liegender Thalgründe, welche rings herum von mächtigen Thonschieferwänden, hier und da mit Blöcken weißen Quarzes untermischt, eingeschlossen und begrenzt waren. Die Uebergänge von einem Thale in das andere wurden meist durch dammartig gestaltete Höhenrücken vermittelt. In der Mitte einer großen Hochfläche lag schließlich das sehnlichst erwünschte Menzil - die Hitze war die zweite Hälfte unseres Marsches über drückend und lästig gewesen, - der traurige Ort Mengawi, in welchem wir bei dem Kedkhoda für den Tag und die Nacht über ein Unterkommen fanden. Das saalartig gestaltete Zimmer war reicher, als es sonst auf dem Lande der Fall ist, moublirt und decorirt. Der obere Zimmerrand war mit persischen Glasflaschen und farbigen Schüsseln von gebrannter Erde besetzt, in einer tiefen Nische stand ein hoher Koffer, der kunstvoll mit bunten Lederstriemen überzogen war, und auf dem Boden lagen sehöne, selhstgefertigte Teppiche. Die Teppichweherei, so wie der Handel mit getrockneten Weinbeeren, welche von hier aus his nach der Stadt Rescht hin versendet werden, bildet einen Hanpterwerbszweig hiesiger Gegend,

Am 15. September früh vier Uhr verließen wir das Meuzil, - befreit

von den fünf Reisigen, welche sich von uns trennten und ihren Rückweg nach Hamadan einschlingen. - und erreichten nach einem Marsche von vier Fersach die nächste Station um eilf Uhr Vormittags. Der Weg war in jeder Beziehung augenehmer gewesen als am vorhergehenden Tage, und hätte mich die rothe Ruhr nicht allzu sehr geplagt, so würde ich die Frende an sehönen Naturgemälden in den wechselreichsten Gestaltungen mit Genufs empfunden haben. Die Gebirgslandschaft nahm von Stunde zu Stunde an malerischen Formen zu: besonders prächtig war der Anblick fünf hintereinander aufsteigender Gebirgsketten, welche von der Höhe der Bergkämme ans gesehen wie eine Quermaner am Horizonte zu steilen Wänden aufwuehsen. Die Karawanenstraße spaltet sich hier nach verschiedenen Richtungen hin, so daß wir genöthigt waren, einen Führer (bellèd) zu dingen, der uns als Wegweiser auf dem Wege nach Sultanabûd dienen sollte. Unter den Dörfern, zwischen welchen und neben welchen wir vorbeizogen, zeiehnete sich vor allen Elfaut (gesprochen Elfa-ut) durch seine Ausdehnung und die Art seiner Anlage aus. Es bestand nämlich aus mehreren nebeneinander liegenden Qul'a's oder Festungen, die meist kharâb d. h. ruinirt waren, und deren jede von einzelnen Familien bewohnt wurde, die hier und in der Umgegend Ziegenund Schafheerden auf die Weide führen. Das Dorf liegt am Fuße eines Berges, auf dessen Spitze ein Imamzadch d. h. eine Kapelle gelegen ist, zu welcher deutlich sichtbar ein steiler Weg in die Höhe führt. Hinter dem Dorfe zeigten sich die Reste und Spuren alter Befestigungen, die so regelmäßig angelegt waren, daß man beinahe auf die Vermuthnng kommen musste, als sei hier in alten Zeiten ein römisches Standlager errichtet gewesen.

Die Laft war angenehm und erquickend, nur gegen Mittag und zwei Stunden später wur es einigermafsen warm. Das Dorf Kredeklür, weelbes unser Menzil für den heutigen Reisetag bilden sollte, war schon aus weiter Ferne siehtbar. Es dehnte sich auf einem mächtigen Platean lang aus, das in weiter Runde von den materieskten Bergruppen umgeben war. In der Nähe eines dieser Berge soll ein uralter Brunnen von ziemlicher Tiefe sein, von dem sechs gemanerte unterirdische Wasserginge nach verschiedenen Richtungen hin auslanfen. So erzählte uns der gastfreundliche Immel-Khan, unser biederer Wirth in Kerdekhür, der es verdient, in unserer Reisebesehrebung einen glänzenden Vordergrund einzunehuen.

Kaum hatten wir nämlich unseren Fus in Kerdekhur gesetzt, als ein



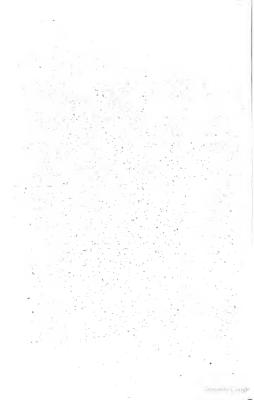

Paar Bewohner des Ortes ans nach einem ziemlich verfallenen Thore mit einem Hada-khauih darüber (die Perser nonnen einen solchen Bau zerder) führten, das wie es schien nad sich auch nachher bewährte zu einem großen von einer Maner umsehlossenen Garten geleitete. Nach laugem Klopfen wurde das Thor von Innen für geöffnet, wir zogen mit Sack und Pack in den Garten ein, stiegen von unseren Pferden und begaben uns nach dem oberen Gemache. Das Werk der Zerstörung war hier ziemlich systematisch vor sich gegangen und hatte sich bis auf die breiten Fenstergitter erstreckt, welche glaslos in dem großen Rahmen hingen und schwebten, und dem Winde das freieste Spiel in dem "Oberstübehen" gestatteten.

Kaum hatten wir uns einigermaßen zurechtgefunden und in dem weiten Raume, dessen eines Nebenzimmer mit einer Menge überreifer Melonen angefüllt war, die passendsten Stellen für unsere Ruhestätten entdeckt: als plötzlich ein Perser, ein laugbärtiger Sechsziger, in einfachem Landescostüm, auf einen Stock sich stützend, mit sehwanken Schritten auf uns zukam, und mit jeuer Herzlichkeit, wie sie biederen Leuten eigen zu sein pflegt, auf unsern Eltschi los ging und ihn, an beiden Händen schüttelnd, willkommen hieße. Es war Ismael-Khan, der Besitzer des Gartens, in welchem wir augenblicklich weilten, eine derbe, fast möchte ich sagen altdeutsche Gestalt, aber mit reichen Furchen im Angesicht, die an eine schwere, sorgenvolle Vergangenheit gemahnten. In der That war Ismael-Khan, der in unserer Mitte Platz nahm und nicht eher von uns schied, als bis wir naser Nachtlager bezogen hatten, ein Mann, der in der Sehule bitterer Erfahrungen den Kelch berber Leiden geleert hatte und der am Ahend seines Lebens das bittere Wort herauspressen mußte: Ich habe alles verloren.

Ismat-Khan hatte ein gut Stück persischer Geschichte mit erfeht. Die Ereiguisse nater der Regierung (auf 18. Januar 1835 wurde er gekröut) mit einer Reihe von Krouprätendenten und ihrem Anhange, einem sehr widerspenstigen Adel, zu kämpfen hatte, waren auch für unseren Khan nicht bedeutungslos gehlieben und hatten ihn als Soldat nach der aufrührerischen Provinz Farsistän geführt, wo der Fermonfermi Hussein-Ali-Müza, Gouverneur von Schiraz, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln sein Unwesen trieb. Die Truppen des jungen Schal, unter der geschickten Führung des englischen Obersten Sir Henry Bethune, traffen mit der Rebellenarme

auf der Straße von Isfahan nach Schiraz in der Ebene zwischen der Stadt Qumischeh und dem Dorfe Maksudbeg zusammen, und das Knallen der Kanonen hatte eigentlich schon hingereicht, unter den Schirazern panischen Schrecken und allgemeine Flucht zu verbreiten. Ismael-Khan befand sich als ein trener Anhänger der Regierung in der Armee Muhammed-Schuh's. Weiß der Himmel wie es ihm später ergangen sein mußte, genug, man nahm ihm nicht allein was er besessen hatte, oder zerstörte es, Zeugnifs davon lieferte naser hentiges Menzil, sondern man liefs ihm überdies eine so starke Bastonade angedeihen, daß der urme Khan noch heute an den Füßen leidet und nur sehr ansicher and schwankend zu gehen im Stande ist. Er fragte mich um Rath, ob kein Heilmittel in Europa gegen die Folgen einer so nachdrücklich empfangenen Bastonade vorhanden wäre. Der Khan, dessen ranhes und derbes Wesen von vornherein für ihn einnahm und der den Eindrack eines alten braven Soldaten machte, ist weit und breit seiner großen Gastfreundschaft wegen berühmt, und kein Reisender, ob arm oder reich, kommt durch das Dorf Kerdekhur, ohne die Hospitalität Ismael's in der ansgedehntesten Weise genossen zn haben.

In der Nähe dieses Dorfes, woselbst die Weinrebe gauz vorzäglich gedeiht, liegt eine alte, zu Grunde gegangene Stadt, von welcher der Khan gar Vieles erzählte. Weiter ab soll, seiner Angabe nach, eine andere große Stadtruine liegen, die er mit dem Namen Kaza bezeichnete, auf deren Terrain viele alte Gold- und Silbermänzen verborgen sein sollen. Eine Geselbschrift von Münzgräbern aus Hamadan hat den ganzen Boden gepachtet und bezahlt den Acker bis zu hundert Ducaten, so dafa biernach zu seihließen die Nachgraubungen eine nicht geringe Ausbeute ergeben müssen.

In der Nacht vom 15. zum 16. September brachen wir um 14 Uhr in der Finsternifs anf, nm unsere Weiterreise nach Sultanaböd anzanteten. Die Diener des Khan, welche uns bei der Ahreise wacker unterstützten, nachdem sie am Tage vorher auf Befehl ihres Herru Hämmel, Lämmer, Früchte nach andere Gastgeschenke anschleppen und kleine Dienste hatten verrichten müssen, verweigerten beharrlich die Annahme jeder Art von Belohang und versicherten bei unserem Leben, daß ihr Gebieter ihnen den Hals annfehen würde, wenn sie auch nur für einen Schahi am Werth Geschenke empfingen. Einem so gründlichen Verbote gegenüber wäre os verletzend gewesen, aufzndringen, was in so edler Weise verweigert wurde. Unsere Bewunderung für den Khan konnte unr gewinnen durch ein Be-



nehmen seiner Dieuer, das sonst in ganz Persien zu den Unmöglichkeiten gezählt wird. Die vielgerühmte Gastfreundschaft des Orients mag in Persien mater den Eingehorenen gleichen Stundes vorhanden sein, Europäern gegenüber ist sie eine seltene Erscheinung und nur da pflegt sie einzuteten, wo officieller Zwang sie gebietet. Im Gegentheil ist der Perser den gewöhnliehen europäischen Reisenden gegenüber von einer seltsamen Aengstlichkeit und Zurückgezogenheit, die bei dem gewöhnlichen Manne vielleicht ihre Begrindung in dem Glauben findet, daß eile Berührung von Gefäßen und Speisen mit europäischen Lippen und Händen nedechiz d. h. unvermeidlich unrein ist, bei dem vornehmen Theile der Bevükerung wahrscheinlich aus politischen Rückischen erklärt verden mufs.

Ismael-Khan hatte uns bei der finsteren Nacht einen Dorfbewohner als Führer mitgegeben, und wir zogen unter dessen Leitung zunächst über eine große, weite Fläche, welche man uns als Nemek d. h. als Salzfeld bezeichnete. In der That knirschte der Boden unter den Hufen unserer Thiere und trotz der dunklen Nacht hatten wir das seltsame Schauspiel einer Fata morgana, sobald das helle Licht einzelner Sterne in den Gesichtswinkel unseres Auges fiel. Wir sahen weißsschimmernde, wogende Flächen vor uns, als ob wir auf einer engen Landzunge zwischen blitzenden Seen reisten. Nachdem wir etwa zwei Stunden lang die große Ebene durchmessen hatten, wobei in Zwischenränmen und in der Nähe anserer Straße die zackigen Umrisse einzelner Bergkegel wie Felseuinseln aus dem Meere anftauchten, gestand unser Führer sehr offenherzig, dass er den Weg verfehlt habe und daß wir eine andere Richtung einschlagen müßten. Rathlos standen wir eine Zeit lang stille, als plötzlich Hundegebell und die Stimmen von Menschen nnser Ohr trafen. Wir gewahrten, dass wir nns in der Nähe der Zelte einer Nomaden-Tribns befanden. Mehrere von den Eingebornen kamen zu nns nud zeigten uns die richtige Fährte. Der Sonnenaufgang bereitete uns bald darauf einen jener horrliehen Anblicke, welche das persische Hochland in malerischster Abwechselung dem Reisenden so häufig gewährt. Wir sahen uns von allen Seiten von pyramidenartig gestalteten Bergkegeln eingeschlossen, welche an versehiedenen Stellen isolirt stehend ans der Hochfläche emporwnchsen und deren kahle Gipfel die aufgehende Morgensonne des 16. September mit wunderbarem Pnrpnrschimmer übergossen hatte. Links vor uns lag am Fusse eines solchen dunklen massenhaften Kegels lang ausgedehnt ein großes Dorf, und hinter demselben breiteten sich die Trümmer einer stadtähnlichen Ruine aus; rechter Hand von unserer Straße häuften sich sonderbar gestaltete Höhenzüge auf mit zackigen und zerrissenen Bergkämmen nud mit Schluchten, die vielleicht nie eines Menschen Fuß betreten hat. Auf der Hochfläche selber standen wie mit einer Schnur abgemessen in grader Linie lange Reihen branner Nomadenzelte, aus welchen der Rauch der Morgenküche in senkrechten Säulen zu dem reinen blauen Morgenhimmel emporstieg. Wie diese Zelte an die Anwesenheit menschlicher Wesen auf der traurigen, hier und da bebauten Steppe mahnte, so erinnerte ein Volk auffliegeuder Rebhühner an das Lehen der Thierwelt, welche in ganz Iran, soweit wir das Land kennen gelernt haben, nur in sehr vereinzelten Spuren anstritt und dem Reisenden nur selten Gelegenheit zu Beobachtungen oder zur Jugd giebt. Der Anblick von Löwen, Tigern, Panthern und anderen eben nicht sehr angenehmen Exemplaren von Raubthieren gehört, Gott sei Dank, zu den Ausnahmefällen, und wer nach Persien reist, um nach dieser Seite hin auf Abenteuer auszugehen, wird sehr bald den vollständigsten Entfäusehungen Raum geben müssen. Die Anwesenheit der Menschen, die regelmäßigen Züge der Karawanen auf denselben Strafsen, die seit Jahrhunderten die Verbindung zwischen den Städten und den Dörfern herstellen, haben die Raubthiere in die Berge oder, wie im Gilan, in die Wälder zurückgedräugt, aus denen höchstens einmal ein hungriger Wolf hervorbricht, um in eine fettsehwänzige Hammelheerde auf den dürren Weiden der Hoehfläche einzubrechen. Von den Raubvögeln sind Adler und Geier die häufigsten Besucher der Karawanenstraße, da, wie wir bereits Gelegenheit hatten zu bemerken, sie gefallenes Aas sofort in ihren Leib zu befördern pflegen, und die Spur desselben sehr bald herauswittern. Das Plateau verengte sich allmälig zu wellenförmigen Zwischenthälern, durch welche etwa 20 Grad südöstlich die Karawanenstraße auf- und abführte. Zuletzt zogen wir an dem Ufer eines wasserreichen Rudkhaneh einher bis zu dem großen baumreichen Dorfe Khunda, das an dem anderen Ufer des schmutziggelben Bergwassers gelegen ist. Die ganze Karawane mußte durch das Wasser waten, das Pferden und Maulthieren bis über den Bauch ging. Unter schattigen Weiden, welche daselbst besonders zu gedeihen schienen, machten wir gleich nach 7 Uhr Halt, nm etwa eine Stunde lang der Ruhe nach dem nächtlichen Ritte zu pflegen. Der Weg nach Sultanabad führt auf derselben Seite, auf welcher das Dorf liegt, hochansteigend weiter und geht zunächst über eine steinige sonnige Wüste, welche sich bis zum Fuße felsiger Höhen hinzieht und an Tranrigkeit und Oede mit der afrikanischen Sahara um die Wette streiten darf. In der Nähe von Khunda, wie gewöhnlich rechts und links von der Straße, lagen zwei Leichenäcker mit vielen Gräbern, zwischen welchen sich eine große Menge von Aas befand, als oh die heiligen Plätze nichts weiter als Schindanger wären. Der Ritt bis zum nächsten Menzile bei einer brennendheißen Sonne war um so ermüdender, als die landschaftliche Umgebung des Reizes abwechselnder Formen gänzlich entbehrte und die Paar Dörfer, in deren Nähe wir vorüberzogen, in endloser Ferne von uns ah lagen und wegen ihres sichtbaren Abstandes die Geduld im höchsten Maße erschöpften. Erst gegen 2 Uhr Nachmittag zogen wir in das Dorf Gauwerein ein, welches zwischen hübschen Bergkuppen gelegen ist und woselbst wir das Haus eines frommen Mollah bezogen. Der Wirth des Hauses hatte anfänglich die größten Schwierigkeiten gemacht uns aufzunehmen, da, wie er naiv hemerkte, die Karawane ihm aus zu vornehmen Personen zu bestehen schien. Zu vornehme Personen unter den Persern pflegen nämlich niemals zu zahlen, sobald sie auf Reisen in irgend ein Quartier einrücken. Unser Mollah war deshalb überglücklich, als wir ihm die Erklärung gaben, daß wir Frengi nicht zu jener vornehmen Welt gehörten, welche nimmt ohne zu geben, und dass wir durchaus nicht nach dem persischen Sprichworte lebten, das Stroh ist nicht dein, sondern nur die Strohscheuer. Wir bezogen die Oberétage des Hauses und kletterten mit vieler Noth gegen Abend auf die Fläche des Daches, um nns noch vor dem Schlafengehen des Genusses eines herrlichen Sonnen-Unterganges zu erfreuen. Das flache Dach war in seiner ganzen Ausdehnung mit Weinbecren bestreut, ebenso wie die Dachterrassen der benachbarten Häuser, welche daselbst in der Sonnengluth trockneten, um später als Kischmisch oder "Rosinen" weit und breit versendet zu werden.

Kaum hatten wir in der tolgenden Nacht bis gegen Mitternacht nas nach den Misbeeligkeiten des Tages des stärkenden Schlafes erfreut, als der eitfrige Tseberwadar und seine Knechte bereits alles aus den Betten trommelten, um zum Aufbruch zu ermuntern. Herr und Diener werden hierbei unterschiedslos mit gleicher Strenge behandelt und die wartenden Thiere der Karawane nicht eher bepackt, hevor nicht das letzte Stück Bettzeug zusammengerollt daliegt. Wie Einem zu Muthe ist, so in aller Nacht aus dem Schlafe gerättelt zu werden, am sieh vom Lager zu erheben und in

aller Hast anzukleiden, nur damit dem Herrn Tscherwadar die Genugthnung zu Theil wird, keine Schläfer um sich zu sehen, - wird nur der begreifen, welcher sich iemals im Leben in ähnlichen Lagen befunden hat, ohne im Stande gewesen zu sein, durch Reden und durch vernünftige Vorstellungen Abhülfe zu erreichen. In der Nacht war es wieder stockfinster. Von den Dörfern, an denen wir auf unserer Straße vorüberzogen, ließ sich nur so viel erkennen, daß sie in die Klasse vegetationsreicher Abid gezählt werden mußten. Erst die aufgehende Sonne beleuchtete mit freundlichem Strahle eine in allen Theilen sichtbare Landsehaft. An den Bergen rechter Hand vor uns lag das malerisch aussehende Dorf Suzan, reehts ein anderes, das man uns mit dem Namen Aschilèh bezeichnete. Der Weg, ursprünglich eben, stieg allmählig aufwärts, bis er in der Nähe des Dorfes Dermin seine höchste Höhe erreicht hatte, Auf dem steilen Hügelkopfe lag in weiter Ausdehnung eine Masse zerfalleuer Bauliehkeiten, ein Kharab, das wahrseheinlich die Lage des älteren zerstörten Dermin angiebt. Im tiefen Grunde vor uns zeigte sieh, gar freundlich und einladend aussehend, das gegenwärtig bewohnte Dorf, von vielen hübschen und baumreichen Bäghtscheh oder Gärten umgeben, die wiederum und in Zwisehenräumen inmitten zerstörter und zerfallener Dorfruinen angelegt waren. Von da ab bewegte sich unsere Karawane auf einem kleinen Platean, das znletzt zu einem Bergpasse anstieg, wie wir solchen in ähnlieher Weise bis hierher in Persien noch nieht gesehen hatten. Man stelle sieh im Geiste eine riesige Mauer von Schieferlagern vor, die nach der andern Seite unserer Strafse in einer Höhe von acht- bis neunhundert Fuß so steil abfällt, daß man auf der Höhe stehend sehwindelig zu werden vermeint und uicht begreift, wie es für beladene Thiere möglich ist, mit der schweren Last auf dem Rücken abwärts zu klettern. Der schmale Weg, weleher in seiner Steilheit an den blumenreiehen dritten Abhang der Demawend-Gruppe erinnerte, obwohl nur an einzelnen Stellen von blühenden Alpenrosen eingefaßt, windet sieh in Zickzaek-Linien von der Spitze des Passes bis zur Ebene hinab, wo ein neues, nieht weniger anziehendes Bild sieh vor den Blieken des Reisenden auf der Höhe entfaltet. Vor unseren Füßen lag in der Tiefe, welche sich im Hintergrunde zu einer großen ermüdenden Ebene ausdehnte, wie ein niedliehes Kinderspielzeng das Dorf Dain, die würfelförmigen Häuser und die hohen Festungsmauern, welche dieselben umschließen, im glühenden Sonnenreflex in hellgelben Tinten leuchtend. Der einzige dunkle Gegenstand ganz in der Nähe des Dorfes war ein riesiger Baum, der dicht am Rande eines kleinen Teiches stand und einen langen Schatten über den falben Boden zu seinen Füßen hinwarf. Das Herniedersteigen zur Ebene konnte nur mit großer Vorsicht geschehen, und, um jeder Gefahr vorzubeugen, nur dadurch sicher ermöglicht werden, dass die Reiter von ihren Thieren stiegen und ein jeder das seinige am Zaum hinter sich her führte. Die schwer beladenen Maulthiere gingen mit unendlicher Vorsicht den gewundenen Bergpfad niederwärts und wußten mit wunderbarem Instinct dieienigen Stellen zu unterscheiden, welche besondere Schwierigkeiten beim Umwenden darboten. Nach halbstündigem Marsche von der Höhe aus befand sich die ganze Karawane wohlbehalten am Fnse des Bergpasses, dessen Höhe und Steilheit vom Fusse ausgesehen erst ganz überblickt und ermessen werden konnte. Unter dem dickstämmigen, schattenreichen Baume, einer herrlichen Tschinar oder Platane, nahmen wir Platz, ganz in der Nähe des Wassertümpels, um nns und den Thieren nach der glücklich überstandenen Passage einige Ruhe und Erholung zu gönnen.

Der zweite Theil der Reise war nichts weuiger als angeuehm. Die Sonne brannte zum Versengen, die ganze Landschaft war trauriger als irgend ein bewohnter Fleck Iran's. Auf der großen Ebene ragten, wie einzelne Sandhaufen, todte baumleere Dörfer hervor, und die Berge, niedrige Höhen ohne malerische Formen, zogen sich in weiten Bögen um den ganzen Horizont herum. Gegen eilf Uhr Vormittags hatten wir ein ärmliches Dorf mit vielen sich weithin ausdehnenden zerstörten Hänsern und Mauern in der Nähe erreicht und erst eine Stunde später standen wir eindlich nach zwölstündiger Reise müde und matt vor den Erdmauern der Stadt Seltua-abird. Hinter uns lagen, eine ziemliche Strecke von der jetzt bewohnten Stadt entferat, altes Kharrib und zerfallene Wasserleitungen, die offenbar die ältere Lage des Ortes bezeichnen.

Die junge Stadt, welche einen sehr tranrigen Ambliek gewährt, ist von Feth-Ali-Schah in einem großen Viereck angelegt, das in der Mitte von zwei Hauptstraßen, den Bazaren, in einem rechten Winkel durchkreuzt wird, und vor etwa zehn Jahren von S. M. dem gegenwärtig regierenden Schah vollendet und mit einigen Moscheen, einer "Qulo" und einer Wasserleitung beschenkt wurde. Hinter den stinkenden Stadtgräben erheben sich die bekannten persischen Erdmauern der Qula. An der linken Ecke der Mauer, welche uns im Angesichte lag, stieg über dem Erübackwerk ein

luftiger Ban auf, welcher durch die besondere Sorgfalt in seiner Ausführung von vornherein auffallen mußte und, wie wir gleich bemerken werden, in der That als Aufenthalt des verbannten Sudrazam eine Bedeutung erhält. Wir zogen durch das zweite Stadtthor an der uns zugekehrten Seite in die Stadt ein, welche ärmlich, unschön und kothig aussieht, so liederlich, wie nur immer eine Provinzialstadt in den "geehrten Königreichen Iran's". Das Haus, welches wir bezogen, war leidlich, obwohl der größte Theil desselben zerfallen und zerborsten war. Ein großer Talar, in dem inneren Hofe gelegen, diente wie gewöhnlich als Quartier bei Tag und bei Nacht. Zuckerwerk und Früchte, welche unserem Eltschi von dem Gouverneur der Stadt, 'Abdullah-Mirza', als Ehrengeschenke überbracht worden waren, und die man auf großen Metalltellern und in breiten Holzplatten mit kurzen Füßen aufgespeichert hatte, ließen es von vornberein schr deutlich erkennen, daß wir uns an einem Orte befänden, in welchem des Abends die Sonne in offiziellster Weise zu Bett geblasen und gepaukt wird.

Bei einem Durchgang durch die Stadt, welche eine Bevölkerung von ungefähr 3,000 Seelen in sich birgt, hatten wir zunächst Gelegenheit, die Physiognomie der Bazare, stets maßgebend für die socialen Zustände der Bewohner einer morgenländischen Stadt, genauer in Augenschein zu nehmen. Die Marktstraßen verläugnen in keiner Weise die übrige Stadt, sie sind klein und schlecht, ein Werk flüchtigster Eile, nur von wenigen, dazu ärmlich gekleideten Käufern besucht. Auffallend war es jedenfalls, daß unter den zum Verkauf ausgestellten Waaren einheimischen Ursprunges, darunter ganz besonders hänfig vertreten eine bunte Menge von Farbhölzern, sich auch der europäische Markt wesentlich hervorthat. Wir sahen cine Unzahl von Quincaillerie-Gegenständen (meist aus Rufsland importirt), wie sie in den Bazaren von Täbriz und Teheran in ähnlicher Weise zum Verkauf ausgestellt werden, und erstaunten über die große Masse bedruckter Bauniwollenzenge, welche meist aus England nach Persien eingeführt and durch griechische Häuser weiter landeinwärts in den Handel gebracht werden. Die Frächte, welche in den Obstbuden zum Verkanf ansgeboten wnrden, hatten ein herrliches Ausschen. Wir fanden Weintrauben (helle and dunkle), Mclonen, Wassermelonen, Pfirsiche und Granafäpfel (enar), von den letzteren zwei Sorten, die helle, süfslich schmeckende und die rothe, säuerlich schmeckende, in ganzen Bergen aufgespeichert vor, ohne zu wagen, einen kecken Angriff auf das schönste aller persischen Naturerzeugnisse, auf das Obst, zu unternehmen.

In Tekeran latte man uus die Sladt Sultanaboid als einen Hauptort für den Teppichemarkt bezeichnet, wazu in der That die Lage der Stadt immitten der Teppiche fabrieirenden Dörfer gauz geeignet erscheint, und wir hatten mit Rücksicht darauf auf der Straße von Hamadan nach Isfalhan einen Unweg gemacht, um sehliefslich ganz anderer Meinung zu werden. Wir fanden nur sehr vereinzelt Besitzer von Teppichen vor uud in den Karawanseraien, welche hier den Namen Endie oder Endier führten, war die Zahl der vorhandenen Teppichwaaren äufserst gering, so dafs die Auswihl derselben sich nur auf wenige wiederkehrende Muster beschräukte. Die kleinen Teppiche (im Durebschmitt 3½ Fuß breit und 6½ bis 7 Fuß lang) hatten einen Preis von drei Tomán oder 9 Thlr. 7½ Sgr. preußisch, die größen einen zehnfach höheren Werth. Hier und da werden in den Wohnungen von den Franen der ärmeren Bevölkerung die Teppiche in der früher bereits beschriebenen Weise gewebt. Wir fügen hier das Bild einer Teppiehweberin bei, das wir getren nach der Natur aufgenommen laben.



Die Stadt Sultanabild, kein sehr angenehmer Aufenthalt für Leute der großen Welt, hat in Persien, wie oben angeführt, einen besonderen Ruf als Verbannungsort des chemaligen Sadrazám oder Premier-Ministers Mirzá-Agha-Kh 'u, der hierselbst von den vier Mauern seines Hauses eingeschlossen leben muß und dessen Schicksale mit der Geschichte Persiens der letzten Jahre im engsten Zusammenhange stehen. Dem verbannten Sadrazam, der sich durch seine treffenden Antworten auszeichnete und von dem eine Menge der lustigsten Aucedoten im Lande cursiren, ist es in ähnlicher Weise, wenn auch nicht ganz so schlimm, als seinem berühmten Vorgänger, dem Emir, ergangen, doch kann er sich der Hoffnung trösten, daß sein Sturz, bei den gegenwärtigen persischen Znständen, nicht von gar zu langer Dauer sein wird. Die hervorragenden Eigenschaften dieses Staatsmannes, eine unermüdliche Arbeitskraft und Thätigkeit neben einer bemerkenswerthen Schen vor allen blutigen Scenen, können noch in Zukunft von den segensreichsten Folgen für das Land sein, so daß es ein aufriehtiger Wunsch bleibt, daß die seit Ende des Jahres 1858 dauernde Verbannung des Sadrazām sich bald ihrem Ende nähern möge. Seitdem diese Zeilen geschrieben sind, ist in der That die Nachricht nach Europa gelangt, daß S. M. dem exilirten Minister 2, 00 Tomain gesendet habe, um sich den Bart schwarz zu färben, was so viel bedeuten soll, als seiner Gnade wieder gewärtig zu sein.

Unser Gesundheitszustand auf der Reise versehlimmerte sich zusehends von Tag zu Tag. Die rothe Ruhr hatte drei Europäer, mich eingeschlossen, in so harttakiger Weise befüllen, das alle Mittel, selbst das vielfach empfohlene Laudanum, vollständig wirkungslos blieben. Unser würdiger Chef litt mit Unterbrechungen an gastrischen Uebeln, bei dem Dragoman, einem schon bejahrten Manne, seltlie sich eine zunehmende Schwäche ein, ein persischer Diener wurde vom Fieber geschüttelt, nuser liebenswürdiger Freund, Hr. v. Grol man allein, wenu auch nicht vollständig von Krankheitserscheinungen befreit, litt denuoch am wenigsten von uns allen. Ich muß neben den klimatischen Einfüssen, die unbestreitbar im ersten Jahre des Aufenthaltes in Persien auf europäische Reisende ihre Wirkung ausühen, meist unter der Gestalt von Weelselchern (nich) und Dysenterien (inhäl-i-dämi), die Ursache dieser Uebel der einfürmigen Nahrung zuschreiben, welche sich auf der gauzen Reise, mit wenigen Ausnahmen, auf das Fleisch des fettenbwänzigen Hammels, auf magere Hähner, Reis und Eier

beschränkte. Weder die Früchte, welche wir alleuthalhen in so großer Fälle vorfanden, noch der persische Wein und Branutwein waren geeignet, der so einsfrunigen Nahrung einen besonders wohlthätigen Wechsel zu gewähren. Das persische Nön oder Brot, lange, an den inneren Seiten großer, durch Fenerung erhitzter Tölne gebackene Fladen von matzeuhafer Dünne, die bei Tische den Persern zugleich als Serviette dienen, meist frisch und halb gahr, mufste zusammengerollt werden, um nur einigerundsen von den Zähnen zerkleinert werden zu können. Trotz dieser mannigsachen Uebelstände ist es ein wahres Wander zu nennen, wie wir im Stande waren, bei unsern geschwächten und abmagernden Kriperu die Strapzen der Reise zu ertragen. Die Gewohnheit wurde aber auch hier zur anderen Natur und die Höffnung der Rettungsanker, an den sich der bahl gebrochene moralische Muth krampflaft aukammerte.

Als wir, etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang, mit unserer Karawane reisefertig dastanden und zum Thore ansrücken wollten, fand es sich, daß sämmtliche Zugänge zur Stadt gesperrt und mit Wachen, natürlich sehla-fenden, hesetzt waren. Kein Geschenk vermochte die geweckten Thörhüter zun hewegen, die sperrenden Riegel zu lösen, und erst der Firman S. M. des Schah, welcher zum Hakim der Stadt geschiekt werden mußte, half uns aus der Noth. Man sieht, in Sultanabid wird außgepaßt; so lauge nicht die Sonne am ihrem feuchten Bette aufgestanden ist, darf weder Mensch noch Thier durch irgend eim Thor der Stadt ein- oder ausziehen.

Nachdem wir das Stadithor und die sehlechte Hözbrücke über dem Festungsgraben hinter uns liegen hatten, schlugen wir bei Sonnenanfgang die Richtung nach Osten ein. Das Wetter machte uns weder heute noch sonst an einem anderen Datum auf diesem Theile unserer Reise besondere Questriche, da ein Tag wie der andere ist, und uur in der Regenzeit ein vorübergehender Wechsel der Witterung einzutreten pflegt. Nach dem Wetter zu fragen, fällt daber Niemand ein, der Stoff zur Anknüpfung eines Gespräches muss folglich von anderwärts her geholt werden. Die Karawane hielt auf ihrem Marsche die Südseite der Bergkette inne, von welcher der Horizont der großen Hochfläche von Sultanobid, mit ihren traurigen Dürfern und isoliri stehenden Bergkegeln, unzogen ist, und erst gegen acht Uhr Morgens, nachdem wir eine niedrige Höhe überwunden hatten, auf welcher sich neben einem verfallenen Bauwerke staguirendes, höchstens für durstige Thiere trinkbares Waser befindet, veräuderte sich das Bild der

Landschaft, obne jedoch einen frischeren, lebendigeren Ausdruck zu gewinnen. Eine minder ausgedehnte Hochfläche als die von Sultanabad ist, breitete sieh in todten Zügen vor nns aus, durch nichts bemerkenswerth als durch den Anblick eines ziemlich baumreichen Dorfes, das bereits aus weiter Ferne sichtbar ist und uns als das Menzil für den heutigen Tag, d. 18. September, bezeichnet wurde. Wir schlugen die südöstliche Richtung ein, unter einem Winkel von etwa 10°, und erreichten gegen zehn Uhr Vormittags das Dorf. Auf unserer Reise fiel es besonders auf, und diese Bemerkung hatten wir schon häufig Gelegenheit zu beobachten, dass an verschiedenen Stellen der steinigen Strafse, entweder auf großen freiliegenden Felsstücken oder auf dem flachen Boden kleine Steine von Menschenhand zu spitzen Pyramiden aufgepackt sind, die offenbar eine Bedentung als Male haben müssen. Unsere persische Begleitung bezeichnete sie regelmäßig als Qadam-gah oder Gedenkzeichen der Ankunft eines Reisenden ohne jenen Nebensinn, der ans den persischen Wörterbüchern herausgemuthmasst werden könnte.

Das Dorf führt den Namen Gilli oder Gili, der nicht etwa das Rosendorf (gūli), sondern, gerade herausgesagt, das aus Dreck erbaute bezeiehnet. Gil ist im Persischen die mit Wasser vermischte Erde (daher anch die Benennung des Gilin, der "Drecklandschaft"), deren man sich vor allen zum Schwalbenban der Häuser bedient. Ehe wir in das sehr ärmliche Dorf, das einem Ser-heng oder Obersten gehört, einritten, zogen wir an sanber angelegten Melonenfeldern vorüber, woselbst die Bauern eben mit der Ernte beschäftigt waren. Sie beeilten sieh natürlich unserem Eltschi die schönsten als Pischkesch anzubieten. Die überreifen Früchte waren saftig und so sus wie Zucker, und noch hentigen Tages mussen wir mit Vergnügen bekennen, nie im Leben so ausgezeichnete Früchte genossen zu haben. Wie die Melonen, so waren auch angebotene Weintrauben, besonders eine dunkelgefärbte Art, von nie gesehener Größe, und die einzelnen Beeren so saftig und von so angenehmem Geschmack, daß sich die gesammte Europäerschaft nicht enthalten konnte, von der verbotenen Frueht zu naschen.

Die Leute in Gili, wo wir eine Art von Karawanserai, so ärmlich wie das ganze übrige Dorf, als Quartier bezogen, so wie die ganze Bewohnerschaft der letzten Stationen naserer Reise bis hieher, sprachen in Persisch zu uus mit einigen dialektischen Abweiebungen von der gewöhnlichen Mundart. Erst unmittelbar vor Hamadan hört man von den Dörflern das Türkische als Umgangssprache reden. In Gili wie bereits auf den vorbergehenden Stationen hatten wir als Europäer die Aufmerksamkeit einer Menge kranker Personen auf uns gezogen, welche uns mit der Bitte bestürmten, ihnen Arzneien zur Vertreibung ihrer körperlichen Leiden zu schenken. In den meisten Fällen waren die Leute vom Fieber, von der Wassersucht nud vom Rheumatismus geplagt. Die Heilkunst wird in dieseu Gegenden von persischen oder von jüdischen Aerzten betrieben, die eine Art von Schäfer-Praxis besitzen, wohei es natürlicherweise unvermeidlich ist, daß viele Mißgriffe geschehen. Merkwürdig bleibt es, daß viele Frauen in Persien sich ausschliefslich mit der Heilung von Augenkrankheiten beschäftigen und, wie uns von europäischen Aerzten versichert worden ist, ganz glückliche Kuren zu Wege bringen. Kindisch und abergläubisch ist der persische Kranke im höchsten Grade, und nicht eher-zu bewegen einen Arzt zu Rathe zu ziehen oder eine vernünftige Diat zu befolgen, ehe nicht sein Uebel den höchsten Grad erreicht hat. Aeufserst belustigend - wenn es gestattet ist bei Besprechung von Krankheiten diesen Ausdruck zu gebranchen - ist das Benehmen der Freunde und des Arztes dem Kranken gegenüber. So lange Jemand auf dem Krankenbette liegt, erklärt der Arzt der Familie desselben, daß seine Krankbeit heilbar sei, den Freunden desselben dagegen, das Uebel gehöre zu den schwierigsten Fällen seiner Praxis, sei unheilbar und der Kranke würde wahrscheinlich das Zeitliche segnen. Stirbt der Kranke in der That, so entsebuldigt sich der Arzt bei der Familie, dass er ihr aus Zartgefühl den schlimmen Zustånd ihres Verwandten verschwiegen und nur den Freunden desselben seine wahre Lage angezeigt habe. Kommt der Kranke durch, so rübmt er sich der Familie gegenüber mit einem "Ich sagte es ja voraus!", bei den Freunden des Kranken, denen er das Sterben verhiefs, wächst sein Ruhm natürlicherweise durch die glückliche Heilung eines so eelatant sebwierigen Falles. Der arme Kranke derweil muß unter Stöbnen und Aeebzen wahre Pferdekuren übersteben, wobei sich der persische Charakter in der schärfsten Weise offenbart. Hat nämlich die leidende Person nur einigermaßen die Mittel, wohlthätig zu sein, so fallen ihm mit einem Male vergaugene alte Sünden ein und er fast den Entschluss, den lieben Herrgott in bester Weise zu besänftigen. Die Armen werden eingeladen, gespeist und beschenkt; die Folge davon ist, dass die Bewirtheten für den Kranken laute

Gebete zum Himmel emporsenden, damit er bald wieder genese und der leidenden Menschheit als Wohlthater erhalten bleibe. Wird der Kranke mit Gottes Hülfe gesund, da kümmert er sich fürder viel um die Armen, sondern lebt wie er gelebt hat, Instig in den blauen Tag hinein. Hat ihm der Arzt ein Tränklein oder was es sonst sein mag verschrieben, so nimmt er es nicht sogleich ein, sondern wird erst nach ächt persischer Weise Istakhäreh (gewöhnlich Istakurah ausgesprochen) machen, d. h. das Schiksal um Rath frageu. Es geschicht dies am gewöhnlichsten in folgender Art. Der Kranke sieht in die Luft, sagt ein kurzes Gebet her, und fasst eine beliebige Kugel seines Rosenkranzes (tesbèh). Von da an zählt er bis zum Ende des Rosenkranzes die Kugeln zu je dreien ab. Bleibt eine als Rest übrig, so ist ibm das ein gutes Zeichen und er verspricht sich von der Medizin einen günstigen Erfolg. Bleiben zwei Kugeln als Rest übrig, so ist das mittelmäfsig, nicht gut, nicht schlecht. Bleiben drei Kugeln als Rest, so würde der Kranke unter keiner Bedingung seinen Trank einnehmen. Wenn das Schicksal auf gut gezeigt hat, so giebt sich oft der Perser damit noch uicht zufrieden, sondern macht die Gegenprobe, um auch die Frage beantwortet zu haben, ob es schlecht ware, wenn er das Medicament dennoch nicht einuähme. Trifft die Antwort nein ein, so wird nichts eingenommen, obgleich, wie bemerkt, im Istakhareh vorher die Antwort auf gut fiel. Die Bekannten, die eine erkrankte Person besuchen, pflegen gewöhnlich zu seinem Troste zu bemerken, er sähe recht wohl aus, sei nicht krank? das Uebel würde bald vorübergehen u. s. w. 1st er gestorben, so hetheuern sie der Familie oder untereinander, dass er in der That recht krank gewesen sein musse. Meldet man einer Person den Tod einer andern, oder drückt man sein Beileid (ser-selameti) aus, so darf mau Höflichkeitshalber einen Wunsch für das Wohl oder Leben des Angeredeten auszusprechen nicht unterlasseu und mnfs dies um so uachdrücklicher thun, je höher die betreffende Person im Range steht. Zum Schah würde man z. B. sagen: inscha allah mezádsch-e-mubarék-e-hűzrèt-è-egdès melalétti né-dárènd "So es Gott gefällt haben die segensvolle köfperliche Beschaffenheit der hochheiligen Majestat keine ludisposition!" Die Perser, wie man aufs Neue merken kann, sind auch in solchen Fällen von einer ausnehmenden Höflichkeit und besitzeu einen angeborenen Tact, der sich bis zum niedrigsten Manne hiu nie verläugneu wird.

## II. Kapitel.

## Weiterreise nach Isfahan.

Am nächsten Tage, d. 19. September, später wie gewöhnlich aufgebrochen, nämlich eine Stunde vor Sonnenaufgang. Die Tagereise dauerte beinahe volle acht Stunden und führte über zwei mäfsig große Hochflächen (auf der zweiten berührten wir gegen acht Uhr Morgens das Dorf Wartscheh), die sich zuletzt zu einem Plateau von bedeutender Ansdehnung erweiterten. Massenhafte Gebirgssföcke und isolirt stehende Bergkegel, deren oberster Rand wio ein Hahnenkamm ausgezackt erschien, gaben das malerische Bild einer vollständigen Alpenlandschaft. Aus weiter Ferne sichtbar, am entgegengesetzten Ende des Plateau's, lag am Fusse der Gebirge und in der Nähe anderer Dörfer das heutige Menzil Khumein. Die Strafse nahm immer mehr die südöstliche Richtung an und wurde einigermaßen angenehm unterbrochen durch das Vorhandensein von Dörfern, die rechter und linker Hand an auseren Blicken vorüberzogen. Sie liegen eine gute Wegstunde vor Khumein und erfreuen durch den Anblick ihrer runden und viereckigen Thürme, ihrer gezackten Manern und ihrer hochgelegenen Balakhanèh's. Die Felder (darunter viele Baumwollenpflanzungen, deren Stauden kaum fußhoch waren, mit aufgesprungenen Kapseln), sehr gut angelegt und in sehr künstlicher Weise berieselt, schienen auf Ordnung und Wohlstand hinzudenten. Die Leute säeten bereits die Wintersaat. Ritter (in dem III. Bande seines West-Asieus) führt Gewährsmänner an, nach welchen-es den Anschein hat, als seien diese Dorfschaften von Armeniern bewohnt. Die Leute auf der Karawanenstraße, welche wir in dieser Boziehung um Auskunft baten, verneinten die Angabe, versicherten dagegen, dass ein Armenier-Dorf, und zwar das erste, weiter pain d. h. "unten", am Fuße der Berge läge.

Die Armenier beginnen in der That von hier an mitten in der persischen Bevölkerung eine gewisse Bedeutung zu gewinnen. Ihre sauber und ordentlich angelegten und gepflegten Wohnsitze dehnen sich von dem Gebiete, auf welchem Khumira gelegen ist, bis unch' Isfahan hin aus und stehen unter der Obbut und dem Schutze des armenischen Erzblischofes in Deckulfe. Die armenische Bevölkering hierselbst bildet den Rest der einst von Schah Abhas dem Größen aus den Gegenden von Nachitschewan und Dschulfa, in der Nähe des Araxes-Flusses, nach Isfahan übergesiedelten christlichen armenischen Gefängenen. In Isfahan werden wir Gelegenheit haben, auf dieselben weitlänfüger zurücksydemmen.

Noch bevor wir das Meuzil erreichten, hatten wir das Schauspiel zweier Hirten, welche einen großen, von linnen erschlagenen Wolf ansechleppten, der am ihren Heèrden sieben Schafe und Ziegen gemördet hatte und beim Angriff auf das achte Thier so eben seinen Garaus erhielt. Wölfe giebt ei hier in großer Zahl, nicht minder die weit, gefährlicheren Leoparden, die indeß von ein em Jäger aufgesucht und gefödtet zm werden pflegen.

Khumein ist eine große, am Fuß der Berge lang ansgedelnte Ortschaft mit üppigem Baumwuchs und prangenden Gartenanlagen. Ebe man in dieselbe einzieht, passirt man eine Strasse, welche mit Scherben und Trümmern in reichlicher Fülle bedeckt ist. Die Einwohner haben ihre Sagen darüber und erzählen von einer alten und großen Stadt (Humajun d. h. "die Konigliche", wohl nnr des Anklangs halber an Khumein so getanft), die mit Maun und Maus Gottes Zorn in Ruiue verwandelt haben solt, In Anbetracht der angenehmen Lage zog es unser Eltschi vor, in einem Garten vor dem Orte sein Menzil zu nehmen, als in der Stadt selber ein Quartier zu suchen. So bezogen wir denn das offene Gartenhaus eines persischen Serheng, das in einem frucht- und blumenreichen Garten, mit schönen schattigen Bänmen, wie ein einsam stehender viereckiger Thurm in die Höhe stieg. Eine untere Etage war nicht vorhanden, denn der Weg führte wie durch ein Portal mitten durch das Hans, und die obere Etage gewährte keinen anderen Schutz gegen Sonne und Wind als den des flachen Daches, das sich auf die vier Eckpfeiler stützte. Sonst war keine Wand, keine Zimmerabtheilung oder dem ähnliches vorhanden. Der Herr Oberst pflegte hier, wie uns mitgetheilt wurde, seinen Thee zu trinken und in der größten Tageshitze sich von den Winden umwehen zu lassen. Trotz der kühlen-Aussichten und grade deshalb, weil die hohe Lage des oberen Gartensalons Kühlung versprach, hatte unser Minister es vorgezogén, sein Menzil in der Mitte des luftigen Baues aufzuschlagen. In Rücksicht auf meinen leidenden Zustand wählte ich eine trockene Stelle im Blumengarten, nm Zelt und Feldbett aufstellen zu lassen, ohne zu ahnden, welchem

gräulichen Abentener ich durch diese Wahl meiner Schlafstelle entgegengehen sollte.

Die Ankunft der fremden Sefaret oder Gesandtschaft hatte die Ilonoratioren des Ortes, unseren herrlichen Wirth mit einbegriffen, aus ihren Wohnstätten hervorgelockt und es dauerte gar nicht lange, so war die luftige Höhe des Gartenhauses mit einer großen Zahl persischer Herren und Diener bevölkert, welche den Gefühlen der Höflichkeit in bekannter Weisc einen thatsächlichen Ausdruck verliehen. Zuckerwerk, Theepakete, Früchte, vor allen wässerige Melonen, Weintrauben, Pfirsiche und ganz vorzügliche Granatäpfel wurden auf riesigen Mu'edschemieh's oder Tellern berangeschleppt und auf den Boden gestellt, den man in möglichster Eile mit Teppichen belegt hatte, und bildeten die nächste Vermittelung gegenseitiger freundschaftlicher Beziehungen. Der Kedkhoda mit einigen vornehmen Khumeinern liefs sich's nicht nehmen, seine besondere Freude über die Ankunft der fremden Priss auszusprechen und der Herr Oberst, in Begleitung der Sultane oder Hauptleute seines Bataillous, hatte sich, ein Elegant erster Größe, in froschgrüne und rosenrothe Nizam-Tracht geworfen und seine Begrüfsung militärisch-cordial vorgebracht. Er stellte gastfrei sein ganzes Haus zu Gebote, sogar Gerste und Stroh für die Pferde und Maulthiere, doch lehnte nuser Eltschi ein so freundliches Ancrbieten höflich ab, da wir nur gegen baare Bezahlung unsere Bedürfnisse zu entnehmen pflegten. Der Oberst, lebhaft-manter, beweglich wie ein Fisch im Wasser, konnte füglich als ein Muster von Schönredigkeit gelten. Als ihm Hr. v. Minutoli unter anderem bemerkte, dass er mit einem Firman S. M. des Schah versehen sei, entgegnete der höfliche Serheng: "Ew. Excellenz sind mir jedenfalls ohne Firman lieber. Er würde mich zwingen, Ihnen zu dienen; so bin ich freiwillig so glücklich, Sie als Gast bei mir aufzunehmen." Das Ende der Unterhaltung wurde durch die gelegentliche Notiz herbeigeführt, dass Uhren, gute europäische Gewehre und Revolver gar nicht in Khumein zu haben seien.

Der Herr Oberst mußste auch eine besonders wichtige Person sein. Wenigstens nahm er gegen Abend seinen Platz in der Nahe unseres Schlafthurmes, holte sein Kalemders oder Schreibgefäß hervor, item eine Rolle Papier, und fing hun an Depeschen nach allen Himmelsgegenden hin zu dietiren. Kommende Diener brachten ihm einen Brief nach dem andern, und fast sehien es, als habe der eifrige Herr nnr der persischen Sitte Rechang getragen, die es erheiseht, in der Anwesenheit eines Gastes durch

die Ankunft recht vieler Briefe, die natürlich sofort geöffnet und gelesen werden, die Unterhaltung jeweilig zu unterbrechen. In Persien geht nun einmal niehts über die Wichtigkeit einer Person.

Wir legten uns früh zur Ruhe, die übrigen Herren der Gesandtschaft im luftigen Oberhanse, wo der Wind die ganze Nacht über mit vollen Backen blies, ich unter meinem Zelte, das von allen Seiten wehl verschlessen war. Kaum eine Stunde moehte ich in Morphens Armen gesehlummert haben, als mich die persische Dienerschaft anfrüttelte, daß ieh vermeinte, von Räubern und Mördern überfallen zu werden, Ich machte beim Liehtschein einer Stalllaterne große Augeu, als ich mich von allen Seiten von einer Wasserfluth umgeben sah, in welcher meine Kleider, Stiefel, Büeher und Decken herumschwammen, während die Diener, bis zum Knie im Wasser watend, nichts Eiligeres zu thun hatten, als zu retten was zu retten war. Der hochweise Gärtuer, welcher zweimal wüchentlich den ganzen Garten unter Wasser zu setzen pflegte, hatte mein Zelt fibersehen und seiner Gewehnheit folgend, an dem zufällig eintretenden Wassertage sämmtliehe Kanāle und Schleusen geöffnet. Ich muß gesteheu, daß ieh der Verzweiflung nahe war und gute Lust hatte, den Gärtner mit Hant und Haar zu verschlingen. Zum großen Glück für ihn mußte ich in meinem Feldbette nuterm Zelte liegen bleiben, das die Perser mit einem Steinund Erdwalle nmgaben, um mich wenigstens einigermaßen vor den zndringlichen Fluthen zu schützen. Ich schlief von Neuem ein, um nach einer kalten Nacht am nächsten Mergen das Erwachen inmitten einer snnipfigen freschreichen Lagnne höchst trübselig zu feiern.

Der folgende Tag (20. September) sah uns mech in Khamera. Unser Eltschi hatte in Rücksicht auf den Zustand der Reitthiere, welche die langen, sehr ermädenden Märsehe abgemagert und auffallend heruntergebrucht hatten, den Entschlufs gefafst, einen Rastag in dem Orte zu halten, so dafs sich die Gelegenheit fand, die Bekauntschaft mit Land und Lenten weiter fortzusetzen. In der Frübe des Tages wurde zumächst dem zuthulichen Serking eine bötzeitd-Visite zugestanden. Sein Haus, am Ende einer langen, sehnungraden Allee gelegen, die auf das von uns bewöhnte Gartenhaus führte, sah wei ein wohlbefestiges Kloster aus. Es hatte hohe Mauern und Eckthürme mit Zinnen, und ein kühler, langer und sehön gewölbter Gang führte durch ein Thürportal in das Innere, zunächst zum ersten Höte, woselbst sieh das eigentliche Empfangszimmer befand. An der führ desselben

empfing in sicht orientalischer Weise der zwanzigishrige Sohn des Obersten und eine großee Schaur von Dieuern des Hanses unseren Eltschi, den sie in höftlichster Art, natürlich nuch abgelegten Schuhwerk, in das Zimmer zum Vater geleiteten. Alles sah hier reinlich und sanber aus, für den Eltschi war sogar ein Studi auf den Teppiehen in Bereitschaft gestellt worden. "Friede sei über Euch!" — "Ihr habt gewärdigt Eure Fufssohlen zu ermidden!" — "Ihr habt uns geehrt!" — "Ihr bringt uns die Freude ins Huns!" — "Wir sind Eure Schwen!" — "Übere Haus ist Euer Haus!" — "Ist Euer Gehirn in Ordunng?" — "Möge Ener Schatten über unserem Haupte nieumls klein werden!" — bildeten die eiligst zugerufenen Eingaugshöflichkeiten, worauf natürlich der Landessitte entsprechend die passenden Erwiederungen: "Und über Euch der Friedel" — "Nein, es ist Rahe und Erholung für uns, Euch zu beseuchen!" — "Wis sind wohl, in Folge Eures Reichthumes und Eurer Güte, mit der Ihr uns übersehütet!"

"In Wahrheit unsere Gesellschaft hat ohne Eure Gegenwart kein Vergnügen!" reichlichst allseitig ansgetheilt wurden. Der Herr Oberst war ein Mann von Welt and liefs sich's darum nicht nehmen, die Bitte inständigst zu wiederholen, daß wir statt eines Tages zehn Tage der Ruhe in seinem Garten pflegen möchten. Das weitere Gespräch berührte Frengistan, Preußen und Berlin, wobei die Frage gestellt wurde, ob Preußen die Hauptstadt von Berlin sei, und ging zuletzt auf das glückselige Iran und auf Khumein und die benachbarte Laudschaft über. Wir erfuhren, dass hier im Winter der Schnee drei Monate lang fußhoch zu liegen pflege, daß es dann sehr kalt und windig sei und man defshalb in Kaminen tüchtig heizen müsse. Das Holz komme aus dem Kuh d. h. dem Gebirge, wo dasselbe in großer Fülle vorhauden sei. Wenn die Erntezeit vorüber wäre, so gingen die Leute hier zu Lande auf die Holzlese aus und versorgten sich für den bevorstehenden Winter mit dem nötligen Brenn- und Heizungsmaterial. Weiter wurde die Waffenfabrication in den Diwan der Unterhaltung mit hineingezogen. Wir würden auf der nächsten Station bereits die Stadt Gülpağan berühren; dort seien viele Waffenschmiede, die vorzügliche Schiefsgewehre anfertigten, sogar Du-lulèh oder Doppelgewehre, besonders zwei Meister, die mit einander rivalisirten und deren Adresse uns eingehändigt wurde. Wir würden leider hier manches an Begnemlichkeit vermissen, dafür aber in Isfahan, nisf-i-dschehan "der Halfte der Welt", alles finden, was uns angenblicklich fehle. Zu solcher Unterhaltung die Wasserpfeife, Thee und Zuckerwerk in mehrfachen Auflagen, und man kann sich eine Vorstellung von der Heiterkeit des Gespräches machen, das mit den nöthigen geistreichen Bemerkungen, vielleicht anch noch unter Anführung von Versen hekannter und unbekunnter Dichter durchzuführen für einen Enropäer keine geringe Kleinigkeit ist. Oder was soll man gleich erwiedern, wenn der liebenswürdige Wirth eines Hauses den Gast mit den Dichterworten empfängt:

Ich sprach zu mir: mein Herzensweh, Will, wenn er kommt, ich kund ihm thun, Und da ich tlich jetzt kommen seh' Entflencht mein Weh, was sag' ich nun?

natürlich in der billigen Erwartung, elne noch schönere und geistreichere Erwiederung als Belohnung zu hören? Nach einstündigem Aufenthalte im Schlosse des Serheng verließen wir seine Behausnng, um den übrigen Theil des Tages im Garten mit Schreiben und Insectenfang zuzubringen, oder sonst Beobachtungen und Erfahrungen zu sammeln. Dass sich in der Umgebung von Khumein auf den Kuppeln der Imamzadeh-Kapellen anstatt der Snitze eine ausgestreckte Metallhand, gerade wie auf den persischen Fahnen, befindet, war z. B. keine so wichtige Erfahrung, besonders in Bezug auf unsere Kasse, als die Bemerkung, dass hier, ebeuso wie in Isfahan, der Män-schahi d. h. "der königliche Bathman" als Gewichtseinheit Geltung hat. Es ist im Allgemeinen die sehr große Ungleichheit im Münz- und Gewichtssystem als eine besondere Unbequemlichkeit auf einer Reise durch Persien zu bemerken, da man sich erst, um Betrügereien zn entgehen, in den verschiedenen Landschaften Iran's nach den jedesmaligen Verhältnissen zu erkundigen hat. So gilt hier der königliche Bathman zwei sogenannte (Män Täbrizi) Täbrizer Bathman oder 1280 Miskal. Der eigentliche Täbrizer Bathman, der nach dieser Gleichstellung 640 Miskal wiegen müßte, was nur für den Teheraner richtig ist, hat jedoch ein Gewicht von 1000 Miskal.

In der Frühe des nächsten Tages — es war die 21. September befanden wir uns, in verschiedenen Abtheilungen von einander getrennt, nater Belenchtung von Stalllaternen, in einem labyrinthischen Wirrsal von Wegen und Straßen, die in das Freie-nach der großen Karawanenstraße hinführen sollten, aber scheinbar gar keinen Ausgang hatten. Wir ritten die Kreuz und die Quer und gelangten erst nach Jongem Suchen auf die richtige Fährte. Die Leute der Stadt lagen noch im tießten Schläfe, nur Güfpatgan. 25

die Hunde wachten und machten in der stillen Nacht einen Höllenlärm, Die Strafse führte in südlicher Richtung aufsteigend nach einem sehr malerischen Engpafs, der in Schlangenwindungen zwischen zwei Gebirgsketten hindurchführte, von denen uns die Wanderer auf der Karawanenstraße die rechter Hand gelegene als den Enquechni-Berg, die linker lland aufsteigende als den Berg Alwend oder Elwend bezeichneten. Hier, so scheint es, befindet sich die Wasserscheide zwischen Isfahan und Hamadan. Der Pafs hat eine unbedeutende Elevation, die reiche Fülle blühender Alpenrosen am Wege gab ihm ein heiteres, freundliches Aussehen, obgleich große Stellen daneben mit dürren, versengten Kräutern bedeckt waren. Auf der rechten Scite erhob sich, je tiefer wir hineinzogen, eine von der Morgensonne herrlich erleuchtete Felswand zu steiler Höhe und schien sich als langer Gebirgsrücken in die weiteste Ferue fortzuziehen. Davor lagerten sich, viel niedriger, in dunkele Schatten gehüllte Berglehnen und runde Kuppen, die bis zur Strafse in den phantastischsten Formen herautraten und, so sah es aus, aus blättrigem Thonschiefer bestanden. Wir können ihren Charakter nicht besser beschreiben als durch das Bild eines plötzlich versteinerten wild wogenden Meeres. Hier und da qualten sich ein Paar halbversiegte Quellen durch das Gestein hindurch, deren Ränder ein üppiger, Graswuchs einfaste, welcher dem spärlichen Wasserlaufe durch seinen frischen und heiteren Anblick herzlichen Dank abzustatten schien. Gegen Ende des Passes wird der Weg breiter, die Berge treten zurück und eröffnen zuletzt dem Blick eine freie unbehinderte Aussicht nach einer großen Ebene hin, die ein herrliches Bild zu einem Diorama persischer Landschaften abgeben könnte. Eine lange Kette banntreicher Dörfer breitete sich auf mattgrüuem Wiesengrunde aus und umschlofs, gleichsam als Herzpunkt, eine große Stadt, wie es den Anschein hatte aus compacten Häusermassen bestehend, aus deren Mitte, dentlich sichtbar ans weiter Ferne von unserem Standpunkte ans, zwei Moscheen und ein luftiger Minaret-Thnrm himmelan stiegen. Das war das Ziel nnserer heutigen Reise, die schon oben erwähnte Stadt Gülpaigan. Im Vordergrunde, auf der Fläche, die sich bis zu unsern Füßen am Ausgange des Bergpasses ausbreitete, bezeichnete eine stark markirte Linie die natürliche Scheidegrenze zwischen dem Culturboden und dem wüsten, steinigen Terrain. Die Karawanenstraßeführt beinahe in grader Linie bis zu der Stadt hin. Ehe der Wanderer in dieselbe eintritt, begegnet ihm der wohlbekannte, nicht mehr auffallende

Anblick zerstörter, in Schutt und Trümmern daliegender Massen ehemaliger menschlicher Wohnungen. In dichter Nähe davon erinnern rechts und links vom Wege liegende Todtenäcker alten Datums an die einstigen Bewohner dieser Stätte, die hier auf einsamem, traurigem, wüstem Felde den langen Todesschlaf ruhen. Nicht weit davon ab legt sich ein breites und tiefes, mit zahllosen Steinen besäctes Flussbett quer vor die Stadt. Es ist das der Rudekhanèh-Harin, über den eine persische Steinbrücke, von drei Bögen gestützt und in der bekannten halsbrecherischen Mauier ausgeführt, nach dem jeuseitigen Ufer hinübergeleitet. Die kellerartigen Gänge und Räumlichkeiten linker Hand am Ufer des jetzt vollständig trocken gelegten Flussbettes sind uns bis auf den heutigen Tag eine rathselhafte Erscheinung geblieben. Große, abgetretene Steinplatten mit den Resten schöner Ornamente und Schriftzüge, die sich vermauert in der Brücke und an verschiedenen Stellen am Wege vorfanden, denten auf alte, glanzvollere Zeiten hin, als diejenigen sind, deren sich heutigen Tages die Geschichte Gülpaigan's rühmen kaun.

So malerisch die Stadt von weitem erschien, in so trauriger, so elender Gestalt trat sie in der Nähe, zumal bei der drückenden Hitze, uns, den vom sechsstündigen nnunterbrochenen Marsche ermüdeten Pilgern entgegen. Das alte Lied von den persischen Städten wiederholte sich auch hier in neuer, wenig veränderter Auflage. Wo man hinsieht und hintritt, da ist alles zerfallen, zerborsten, vermodert, versengt, verbrannt, sich in feinste Staubtheilchen auflösend, die eben nicht als Angenbalsam zu empfehlen sein dürften. Wir hatten große Mühe, für den heutigen Tag ein passendes Quartier zu finden, da der ganze Ort sich zur Zeit unserer Ankunft in großer Aufregung befand, welche den größten Theil der Einwohner in das Freie geführt hatte. Es sollte nämlich die feierliche Ehrenrockbekleidung und die Einholung des Priuz-Gouverneur's Statt finden, und da erklärte es sich wohl sehr natürlich, wenn Jung und Alt sich auf den Beinen befand, um dieser ächt persischen Ceremonie in aller Ausführlichkeit beizuwohnen. Mit der Feierlichkeit verhält es sich folgendermaßen. Will S. M. der Schah einen Perser seiner Verdienste halber recht ehren, so sendet er ihm durch einen Boten ein Ehrenkleid (khel'ait), meist in Form eines ziemlich kurzschößigen Rockes mit halben Aermeln von Kaschmirshawl-Stoff gefertigt, das der Betreffende vor dem Weichbilde seiner Stadt an einer bestimmten Stelle anzieht, um sich hernach, mit demselben began. - 27

kleidet, in feierlicher Begleitung hoch zu Rofs heimkehrend, der verwunderten Straßenwelt öffentlich zu zeigen.

Der Prinz-Gonverneur, dem heute eine solehe Ehre zu Theil werden sollte, befand sich eben draafsen, wo die Ceremonie Statt faud, die vernehmsten Gülpatjanen mit ihm, so dafs wir von besonderen Glicke sprechen konaten, als ein Jude artig genug war; uns in seiner freilich ärmilichen Belausang vor der Statt ein Utterkommen zu gewähren.

Etwa zwei Stunden vor Sounenuntergang beschlossen wir einen Spaziergang durch die Stadt zu nnternehmen, wobei nns der jüdische Hauswirth als Begleiter diente. Gulpaigan ist auch im Innern ein ruinirtes, abseheuliches, stinkendes Menschennest. Hier steht ein einigermaßen erhaltenes Wohnhaus, daneben und gegenüber liegen zehn andere in Erdklumpen, vom Regen halb verschwemmt, zwischen Leichenäckern, deren Steine wüst und verworren durcheinanderliegen. Linker Hand von der Gasse, die nach dem elenden Bazar der Stadf führte, machte sich einzig und allein ein Todtenacker, obwohl gering an Umfang, durch die Schönheit seiner Grabsteine bemerkbar, noch mehr aber durch die Anwesenheit zweier Granitlöwen, welche in einer gewissen Zeit der persischen Geschichte als beliebte Grabdenkmäler gegolten haben müssen, da sie sich nicht selten auf älteren Todtenäckern vorfinden. Sie, wie es nach einigen Andeutungen bei Ritter vermuthet werden könnte, in die Zeiten der älteren persischen Geschichte zu versetzen, dazu fehlt jede Veranlassung. Die Granitlöwen von Gülpaïgân sind in einem barbarischen Style gehalten, jeder trägt einige Reihen arabiseher oder persischer Schriftzeichen und an der linken Seite des Leibes ist ein gewaltiger krummer Säbel eingemeißelt. Solche Grabdenkmäler in Löwengestalt müssen, wie sich leicht ahnen läfst, Personen geweiht gewesen sein, die sich durch kriegerische Thaten besonders hervorgethan hatten. Auch in der gleich näher zu erwähnenden Stadt Khonsår fanden wir auf einem der zahlreichen Leichenäcker derartige Löwendenkmäler vor, die, so hat es den Anschein, in diesen Gegenden besonders beliebt gewesen sein müssen, Kaum hatten wir die steinernen Löwen im Rücken, als uns auf dem Gange durch die enge Gasse in der Richtung nach dem Bazar hin eine dichte, undurchdringliche Staubwolke entgegenwirbelte, deren realster Kern sich in nächster Nähe in den sonderbarsten Menschenknäuel auflöste. Wir dräckten uns, so gut es angehen wollte, mit dem Rücken an die eine Manerwand der Gasse und hatten die unverhoffte Ehre, den Gonverneur in

seinem Kaschmir-Ehrenrocke und seine Begleitung in aller Ausführlichkeit an uns vorüberziehen zu sehen,

Den Zug eröffneten zwei Reihen rothgekleideter Serbazen, welche ordnungslos and trittlos hin und her wankten; ihnen folgte eine Musikbande, welche auf ansgedienten europäischen Musikinstrumenten, vor allen auf mehreren altfranzösischen Trommeln, eineu Lärm erregten, den ieh vergeblieh mit irgend einem tollen Rumor zu vergleiehen suche. Das Getöse der hämmernden Kupferschmiede in den persisehen Bazaren hat eine annähernde Tonverwandtschaft. Nun kam, zu Pferde, der junge Sehahzadeh (ein Sohn des Schahzadeh-Gouverneurs von Täbriz), mit seinem neuen Rocke bekleidet, mit einem heruntergeklappten Hemdenkragen darüber, umgeben von den Dienern seines Hauses, und hinter sich ein berittenes Gefolge, zn dem zunächst die vornehmen Personen der Stadt und Umgegend (anch der herrliche Serheng von Khumein fehlte nicht) gehörten, denen sieh ein wildes Corps irregulärer Cavalleristen mit langen Lauzen und Gewehren anreihte. Den Sehwanz des ganzen Zuges bildete die heimkehrende Bürgerschaft in Schlafrock und Pantoffel, keuehend und schwitzend, plaudernd mid lachend, aber hente sieh ihrer besonderen Bedeutung um so mehr bewufst, als uuter ihrer Mitwirkung eine - ihrer Meinung nach welthistorische Begebenheit gefeiert wurde. Es konnte nicht Wunder nehmen, dass in Folge des großartigen Ereignisses in Gülpaugan die meisten Buden der Bazare am heutigen Tage, dem denkwürdigen 21. September, geschlossen waren, mit Ausuahme weuiger Grünkram- und Materialwaaren-Handlungen, vor welchen die erhitzte Bevölkerung sieh mehr als je durch Eiswasser, saure Milch und Fruchtsauce mit Pflaumen abzukühlen versuchte oder die wohl gequetschten und an einer Seite durch ein kleines Loch geöffneten Granatäpfel aussangte. Im Uebrigen waren die Bazare so schmutzig, elend, zerfallen wie die ganze Stadt. Iu den Buden der vielgerühmten Waffensehmiede, die auf unserem Wunsche von den Ustad oder Meistern sehr znvorkommend geöffnet wurden, fanden wir meist sehlechte Waare. Die Gewehrläufe, damaseirt nnd gezogen, gehörten der alteren Zeit an, die Feuerschlösser zu den Gewehren hatten französische oder englische Fabrikzeichen und Jahreszahlen, so dass die Waffenschmiede eigentlieh nichts anderes zu than hatten, als die persischen Feuerröhren und die europäischen Schlösser mit einem passenden Holzschaft zu umkleiden, der nicht einmal besonders schön gearbeitet war und vor allen Gülpatgan.

durch ein sehr flüchtig eingelegtes Mosaik zurückschreckte. Die Preise für die so hergestellte, ziemlich schwere Waffe variirte zwischen zwei und neun Toman.

Bei unserer Rückkehr nach dem Hanse des Juden, wobei wir auf eine in der Nähe des Bazars liegende Marmorsäule von ziemlicher Länge (ob antik?) aufmerksam wurden, schluckten wir mehr, als uns lieb war, den Rest der Staubwolken ein, welche die heutige freudige Bewegung aufgewälzt, und die immer noch nicht die nöthige Ruhe gewonnen hatte, sich auf alles, was körperliche Formen darstellte, niederzuschlagen. Die traurige Erdspeise wurde aber gleich bei unserem Eintritt durch den Anblick znekersüßer Sächelchen in Vergessenheit gebracht - so berühren sich auch in Persien oftmals die Extreme, - da sich so ebeu die Dieuer des Schahzadeh der Stadt mit Ehrengeschenken eingefanden hatten, die neben zwei kolossalen Fettsehwanzhämmel vor allen aus großen Schüsseln voller süßer Näschereien bestanden. Der Ferrasch-baschi des Prinzen, welcher sieh an der Spitze des Dienertrosses befand, übergab unserem Eltschi die Herrlichkeiten, wobei er eine wohleinstudirte, bilderreiche Rede hielt, deren Hanptinhalt die innige Freundschaft zwischen Preußen und Persien berührte; Niemand von der ganzen Gesellschaft auf dem Hofe war während des solennen Actes feierlicher gestimmt, als nnser jüdischer Hauswirth. Die Ehre hatte ihn förmlich anfgebläht; mit stolzen Schritten ging er den Hof auf und ab, rückte die vorschriftsmäßig gesteppte Mütze von Baumwollenzeng auf dem Kopfe bald nach rechts hin, bald nach links hin und schwor bei allen Propheten, daß ihm dieser Tag unvergeßlich bleiben würde.

Ein reizender Weg, — welch seltener Ansdruck für einen persischen Reisenden! — führte uns am 22. September von Gühaigin nach dem fünf Fersach weiter abgelegenen großen Dorfe Khondir. Wir verließen gegen 4. Uhr Morgens unsen Menzil, ritten durch ein gräuliches Labyrinth versunkener Straßen und Häusermässen, und dankten dem Himmel, endlich, das Freie ohne Gefähr für Leib und Leben erreicht zu häben, da der Boden der Straßen im wahrsten Sinne-des Wortes durchwählt und durchlochert war und der Tritt der Thiere nnter uns so hohl wiederklang, als ritten wie über Keller und Kammerh häweg. Ein spitzer Berg Wanackwastellen von der Stadt, in der Nähe des gletchmanigen Dorfes an seinem Fuße, schrieb die zuerst einzuschlagende Richtung nach Khondir vor. Baugelangt, muß man rechter Hand in ein Seitenthal abbiegen, wossiblet

zunächst eine alte, schöne, aber leider sehr zerstörte Brücke über den sogenannten Rudekhaneh - Khonsår führt. Vom Flusse d. h. vom Wasser desselben war keine Spur zu merken, die übergroße Hitze des Sommers hatte auch jedes Winkelchen des Flussbettes blofs gelegt und man konnte so trocken nach dem andern Ufer gelangen, wo gauze Heerden behender Gazellen (ahu) im flüchtigen Lanfe dahiniagten, wie weiland die Kinder Israel von einem Gestade des rothen Meeres nach dem andern. Bald nachdem man durch das Thal gezogen ist, überrascht ein wahrer Wald von Bäumen den erstaunten Wanderer, der sich mit einem Zauberschlage nach der nordischen Heimath versetzt zu sein glaubt, weit weg von Iran's trocknem, öden, tranrigem Boden. Eine Fülle von Dörfern, umgeben von Gärten in üppigstem Blätterschmuck, steigen bis zur langen, gegenüberliegenden Bergkette von unserer Strafse an aufwärts. Das erste Dorf, Tidschu geheifsen, blieh rechts von unserem Wege liegen, nur sein Todtenacker lag, der Landessitte entsprechend, mitten auf der Strafse, die ihn in beinahe zwei gleiche Hälften theilte. Das zweite Dorf, Kutgun, ans vereinzelt stehenden Gehöften und Gärten bestehend, blieb gleichfalls zu unserer rechten Seite liegen, und nun erst war es uns vergönnt, das Gebiet des lang sich ausdehnenden Dorfes Khonsar zu betreten. Wir fürchten kanm, uns den Vorwurf der Uehertreibung zu Schulden kommen zu lassen, wenn wir versichern, daß der Weg durch dasselbe fast volle zwei Stunden dauerte. Schattige Baumalleen, grüne Wiesen, laut murmelnde Bäche, dahinter persische Bauerhütten und stattliche Besitzungen dieses und jeues Khanes wechselten in anmuthiger Fülle miteinander ab und versöhuten uns für heute vollständig mit dem persischen Aufenthalte. Die Wohmungen der Menschen lagen theils zerstrent im grünen Thalgrunde, theils anf niedrigen Ilügeln, die zu zusammenhängenden Höhenzügen ansteigen, je weiter man sich dem Eude der Reise nähert. Zum ersteumale wurden wir hier durch ihren eigenthümlichen Baustyl überraseht, der Jebhaft an die Dörfer der oberitalienischen Landschaften erinnerte. Das Fundament derselben bestand aus unbehanenen Steinblöcken, die wie sie passen wollten anfeinander gelegt und durch einen Mörtel zu einem wohlverbundenen Uuterhau zusammengefügt waren. Darüber erhoh sieh das Haus aus gebrannten Erdziegeln . yon verschiedener Höhe, je nach den Etagen mit hohen und niedrigen Gitterfenstern versehen, die Aussicht nach der Strafse hin, eine in Persien sonst uperhörte Art zu bauen. Der solide Thorweg war meist groß und

Khonsar.

geräunig, dem Eingang in einen steinernen Wartthurm ziemlich ähnlich. Der Anhlick des Durfes, das durch so viele Einzelheiten au die eurogäsiehe Heimath erinnerte, hatte noch etwas ungemein Malerisches durch den Hintergrund des hohen, sfeilen, vegetationsfeeren Gebirges, das, wie die Mehrzahl der peisstene Höhen, nach dem Namen des anliegenden großen Dorfes als Berg von Klooster bezeichnet wird. Hinter dem Berge Innsen auch den Biereinstimmenden Versicherungen der Bewohner dieser Gegend die ränberischen Bakhtiaren, welche nur in die Ebene niederzusteigen pflegen und dabei selbst nach Klömörk kommen, um ihre Einkäufe in den Bazaren der nichtsteglegenen Dorfschaften zu machen.

Bei naserer Reise zu dem uns gewährten Hause, in welebem wir den Sehlinf seds Tages über und die darumf folgende Nacht zuhringen sollten, sahen wir auf wiesenreichen Beleihen in der Nähe frischduftender Wasserrieselungen eine Menge gefarbter Stoffe zum Trocknen ausgespannt und die Blanführer mit den verseitiedenen Maujuhaltionen ihres Gewerkes fin vollster Beschäftigung, Färber und Kattundrucker bilden nämlich die Hamptzunft in dem Orte, dessen Bewohner sich nebenher mit einem eigenhümliehen Industriezweige, der Schnitzerei großere hötzerner Löffel, beschäftigen.

Unser Haus lag auf der Hohe beinahe ganz am Ende des Dorfes. Nach ihm zu schlieben weicht, anch das Innere der Wohnungen von dem sonstigen Banstyle der persischen Architektur ab. Das Streien nach soliden Schöpfungen tritt sehr bemerkbar hervor. Der große Salon (Dieden-Khankf) massers Menzilse, mit der Anssicht nach einem schattigen Garfen, zu dem eine sehr steile Steintroppe hinabführte, rahle auf einer Art von wohleenstruiten Kreuzgewilbe und war mit hübsehen Ornamenten versehen. Die Dieher der anstofsenden Häuser waren mit Frauengestalten besetzt, welde dort ihren Platz genommen hatten, um unversehelert dem sonderharen Treiben der eingetroffenen Franken zuzuschauen. Besonder-Schönleiten waren darunter nicht zu entdecken, obgleich Khonser, einen Ruf in Persien, hat, der für die Gestalt und Schönheit seiner Franen nur im höchsten Grade schmeichelhaft sein darf.

Khonsár, das nach amtlichen Aussagen etwa 2,000 Hänser zählt mit eine Bevölkerung von 12- bis 13,000 Seeleß, steht unter dem Heikin von 'Gälpängån, der hier durch einen Naib oder Vice-Gouverneur vertreten ist. Die Sendung von Geschenken und bald darauf seine Auwesenheit war eine Folge der Ankunft unseres Eltsehi, der nun einmal, gern oder ungern, die

32 Khonsar.

Freude haben sollte, die persönliche Bekanntschaft sämmtlicher Honoratioren auf seiner persischen Rundreise zu machen. Det Nauh, ein sehr freundlicher und gefäliger Mann, erzählte allerlei von seinem Orte dem er ein hohes Alter und eine besondere Abstammung vindicirte, die am schlagendsten durch den in Khonsör allein gesprochenen eigenthümlichen Dilakt bewiesen wärde. Nach den persischen Geographen producirt Khonsör (auch Khaniair geschrieben) eine eigene Art von Aepfel (die Khelati), ausgezeichneten Honig und eine Art von Manna, das unter dem Namen Gös in den Handel kommt und von den persischen Conditioren vielfüch verwendet wird. Noch können wir zum Schlusse aus eigener Auschauung hinzufügen, dafa Khonsör der erste persische Ort war, in welchem wir den Ban der Tundsöt-Talaket/planze zu besöachten Gelegenheit Inden. Auf den Wiesen waren die Leute damit beschäftigt, die großen Blätter der in Rebe stehenden Pflanze sorgfältig auszubreiten und sie von der Sonne trockene und dörren zu lassen.

Das war ein trauriger Sonntag, der 23. September! Wir marschirten anfänglich bei einer nächtlichen Kälte, daß einem die Zähne im Munde klapperten, sechs lange Stunden, um den fünf Fersach von Khonsår in südlicher Richtung ab gelegenen Ort Dumbeneh zn erreichen. So erfrischend und anmuthig das Quartier des vorhergehenden Tages erscheinen mußte, so niederschlagend und trostlos war es an dem folgenden. Dumbeneh ist ein sonniges, baumloses, elendes, zerfallenes Nest. Um es zu erreichen, ritten wir durch ein wüstes, unwirthbares Gebirgsland, wo fast keine Spur vegetativen Lebens den ängstlich suchenden Blick erfrente. Nur ein holziger krüppliger Strauch mit dornigen Blätteru von einem bis drittehalb Fuß Höhe wächst in der Nähe des Kuh-i-Khonsår oder "Berges von Khonsar". Das Holz darf aber in keiner Weise weder gebrochen, noch zum Brennen benntzt werden, da der Strauch nesr-kerdich d. h. behext ist, wie die Leute glauben, und Blutstropfen hervorrinnen, sobald eine Freylerhand einen Zweig losbricht. Die Sagen von dem Blute der Bäume nnd Sträucher reichen bis in die Urzeit hinauf und sind ein Gemeingut der ganzen indogermanischen Völkergrappe. Der Weg in dem breiten Thale, der zunächst vom lieblichen Khonsar aus über einen zungenartig vorgeschobenen niedrigen Felsenrücken führt, bietet keine andere Aussicht, als rechts und links hohe Bergwande, die Thalebene einmal linker Hand durch eine einsam stehende Karawanserai, ein andermal, rechter Hand, durch ein ebenso Dumbeneh, a 33

traurig-wüstes Dorf, als Dumbench ist, in wenig erfreulichem Wechsel unterbrochen. Der Weg nach unserem Menzile wurde dnrch einen isolirt stehenden Felsenkegel bezeichnet, hinter dem ein Wässerlein floß, von dem wieder jenseit, ganz versteckt durch den Berg, das Dorf liegt. Eine herrliche Karawanserai, auf glatt behauenen Granitblöcken ruhend, am Ende der Ortschaft, schieu uns ein wünschenswerthes Unterkommen zu gewähreu. Leider war sie im Innern ganz zerfallen, von barbarischer Hand zerstört, mit so viel Unflath erfüllt, daß schließlich nichts übrig blieb, als in dem Dorfe ein Nachtquartier zu suchen. Ein armer alter Bauer bot nns sein elendes Gehöft an und schnell hatten wir uns in einem schmutzigen, verräucherten, von herabhängenden Spinngeweben erfüllten Loche so gnt es gehen wollte häuslich niedergelassen. Der Alte fing sehr bald an redselig zu werden, und es dauerte nicht lange, so wußten wir die ganze moderne Geschichte vom ruhmlosen Dumbeneh, Die ganze Bewohnerschaft war vor etwa dreifsig Jahren mit Sack und Pack ausgewandert, als uugeheure Heuschreekensehwärme zu wiederholten Malen die Feldfrüchte zerstörten, und hatte anderwärts ihr Heil versucht. Sehnsucht nach der Heimath hatte sie neuester Zeit wieder zurückgeführt, ihre Häuser waren aber mittlerweile zerfallen, sie mußten den Schwalbenbau von neuem beginnen, und da saßen sie wieder, um kein Haar breit besser daran oder vergnügter, als sie es je früher gewesen waren.

Dombenbl liegt ein wenig auf der Höhe, wie anf einem Schutberge, und gewährt eine ziemlich freie Aussicht nach der Umbegende Gegend. Steht man so, dafs man mit dem Gesieht nach der Wasserader und dem obenbeschriebenen Bergkegel hinsehaut, so öffnet sieh linker Haud, nach Westen zu, ein breites, von mächtigen Querketten\_eingeschlossenes Thal, von weitem wenigsteins grün und frisch aussehend, and einen pærkwärdigen Gegensatz zu der todten Gegend von Daubenbl bildend. In der Nähe einer gut erhaltenen, stattlichen Karawinserai, umkränatz von Gärten und Pappelanlagen, liegt da zwischen grünschimmernden Feldern das Dorf Feridin, das ich für den heutigen Tag seines lustigen Aussebens halber ordenlich beneidete. In Daubenbl wurde der Aufenthät um zo tranriger, als eine Unzähl von Fliegen uns äußerst lästig wurden, und wir alle uns meber und weniger krank und und und halben. Von einem solchen Menzil sehnt mas eich matürlich so bald wie möglich fortzukom-

men, und wir erwarteten darum mit Ungeduld den nächsten Morgen (24. September) nin den Ort zu verlassen und, wenn möglich, für immer zu vergessen.

Um vier Uhr in der Frühe safsen wir bereits marschfertig auf den Pferden. Die sechs Fersach (vielleicht auch weniger, über die wahre Entfernnug herrschen nämlich in diesen Theilen Persieus große Zweifel, da es den Auschein hat, als ob es daselbst große und kleine Fersach\*) giebt), welche uns vom nächsten Menzile trennten, wurden in sieben Stunden zurfickgelegt. Auf dem ersten Theile unserer Reise, die sich auf einem meist unfruchtbaren Plateau zwischen zwei Bergketten, die rechter Hand sehr steil und zackig, bewegte, war der Himmel - eine seltene Erscheinung in Persien - mit Wolken stark bedeckt. Nachdem die steinige, aber sehr ausgetretene Straße zunächst dem Laufe des "Wassers von Dumbench" verfolgt war, verlor sich das letztere bald in östlicher Richtung und wir befanden uns auf einem großen, wasserleeren Terrain. Zwei Gazellen jagten schen an uns vorüber und einer der Serhazen unseres Zuges hatte das unverhoffte Glück, mit seinem altfranzösischen Feuerschlofsgewehr aus einem großen Vögelvolk ein Rebhuhn zu schießen. Obgleich ein solches Ereignis auf der Reise als etwas ganz Besonderes gilt und auf lange Zeit Stoff zur Unterhaltung gewährt, so trat dasselbe diesmal vor einer zu erwartenden Begebenheit zurück, die unsere Leute mit nicht geringem Entsetzen erfüllte. Sie wußten nämlich ganz sieher, daß dreihundert oder dreitausend Bakhtiaren die Verabredung getroffen hätten, unsere Karawane am heutigen Tage zu überfallen, wobei natürlich mit unseren Köpfen nicht viel Federlesens gemacht werden sollte. Sie zeigten auch bereits die Wachtfeuer der Räuber, welche in der Entfernung einer halben Fersach seitwärts linker Hand auf einem Bergabhang in der Morgendämmerung mit mattem Scheine leuchteten, die aber, wie es uns schien, nur von friedlichen Hirten herrühren konnten. Zu unserem Bedauern ließ sich kein Bakhtiare sehen und unsere Heldenschaar hatte siehtlich eine der besten Gelegenheiten ver-

<sup>\*)</sup> Wir bemerken der Vollständigkeit halber, dass nach Japut, Mas'wei und anderen und sich vollschen Geographen 'ein Endgrad vis Fersach enthält (1 Fersakh = 3 Millien, 1 Millie = 13,000 königliche Ellen). Nach Abulfeda dingegen, der das Alterthum als Gewährmann ausübrt, sollen 223 Fersach auf einen Erdigrad geben.

loren, ihren Math und ihre Tapferkeit in dem glänzendsten Lichte zu zeigen. Uebrigens ist zuzugeben, daß die Straße hier nieht reeht geheuer ist. Ein Paar armselige Esel- und eine leere Kameel-Karawane hatten eine bewaffnete Begleitung bei sieh, so daß man auf Anfäle und Plünderung gefaßt sein muß. Die Gefänguisse in Isfaban bewiesen nus später, daß die Bakhtiaren nieht immer sehr gläckliche Raubritter sind.

In der Mitte nuseres hentigen Tagemarsches, nachdem wir eben bei einer sehönen, aber ganz verfallenen Karawanaserai voröbergezogen waren, erblickten wir rechts von der Straße, ein wenig in der Tiefe liegend, ein wohlbefstigtes Dorf, das uns als das erste der drei armenischen Ortschaften bezeichnet warde, die hintereinander liegen und den gemeinschaftlichen Namen Käl oder Kör führen. Kaum befanden wir nus im Angesicht des Dorfes, so lief ein Mann, mit einem langen blauen Thenbrock bekleidet, die schwarze persische Mütze auf dem Kopfe, auf Herru von Minutoli los, grüßte mit vieler Höflichkeit und bat inständigst, einkehren und seine Gastfrenudschaft annehmen zu wellen. Leider reichte die Zeit nicht aus, um einem so freundlichen Ansinnen zu entsprechen, so daß der armenische Dorfter traurie nach Hause zurücksschlich.

Eine Stunde vor 'Askerún, so hiefs das Ziel der Reise an diesem Tage, liegt von der Strafse links ab das befestigte und neu angelegte Dorf Oal ai-Nazir, 'Askerûn selber am Ende des langgestreekten Plateaus. Von letztgenanntem an öffnet sich ein neues Bergland mit großen Hochflächen und wanderlich geformten Hügelketten nud Bergwänden. Was sollen wir viel von 'Askerûn melden? Es ist ein jämmerliches, elendes Dorf, kaum erfreuten ein Paar niedrige Pappeln in der Nähe das Auge, nur einige bepflanzte saftgrüne Felder im Süden des Ortes vermoehten an die Wohlthaten vegetativen Lebens zu erinnern. Das Hauptereigniss in 'Askerûn war ohne Zweifel die Anwesenheit eines europäischen Reisenden, der allein, nur von einem persischen Diener begleitet, bereits seit zwei Jahren diese unwirthliehen und ansieheren Gegenden im Interesse der Wissensehaft durchreiste und im Begriff stand nach Isfahan zn pilgern, um sich zu nenen Excursionen vorzubereiten, die ihu sehliefslich nach Buschehr am persischen Meerbusen führen sollten. Es war ein englischer Schiffscapitän, der leider das große Unglück hatte, halb taub zu sein, so dass eine Unterhaltung mit ihm nur sehwer durchzuführen war.

In 'Askerûn war außerdem schlimme Zeitung angekommen und hatte das Dorf in leicht begreifliche Aufregung versetzt. Die Bakhtiaren hatten den Tag vorher ein Dorf in der Nähe überfallen, geplündert und bei dieser Gelegenheit zwei Leute, die wahrscheinlich Widerstand geleistet hatten, getödtet. Auf uusere Erkundigungen hin wurden uns manche Mittheilungen über diesen Volksstamm gemacht, die zum Theil das von ihnen Bekannte bestätigten und wenig Nenes hinzufügten. Sie leben in den Bergen, welche im Westen den von uns durchreisten Theil von 'Acrag von der Provinz Luristan trennen, im Sommer unter Zelten, im Winter in Häusern, die sich in den Bergschluchten und in Thalwinkeln befinden. Sie sind als gute Schützen und Reiter ausgezeichnet, und sollen nach den Erzählungen der Perser ebenso vortrefflich auf dem Pferde, wie unter demselben sitzen. Ein Theil der Bakhtiaren erkennt die Herrschaft des Schah an und stellt Soldaten, die aber größtentheils desertiren. Ein anderer Theil hat die vollständigste Unabhängigkeit bewahrt und lebt in fortwährendem Kriege mit den Truppen S. M. des Schah. Ihrer räuberischen Ueberfälle wegen, die meist gegen die Dörfer und gegen die Reisenden und Karawanen von gewöhnlichem Schlage, aber nie, oder nur in sehr seltenen Fällen gegen Wanderzüge gerichtet sind, welche unter dem Schutze der persischen Regierung stehen, sind sie oft durch militärische Expeditionen von Isfahan aus heimgesneht worden. Trotz jahrelanger Kriege und obgleich im Laufe der Zeit Hunderte ihrer Führer die Gefäugnisse Teherans und Isfahans füllen, hat das räuberische Unwesen eher zu- als abgenommen, und die persische Regierung ist ohnmächtiger denn je so trotzköpfigen, widerspenstigen Unterthanen gegenüber.

Hinter Askerén nimmt die Landschaft zusehends einen ganz veräuderten Charakter an und erfreut, im Gegensatz zu der traurigen, wüsten Strecke vorher, durch den heiteren Anblick grüner Felder, baumreicher Dörfer und gartenreicher Niederungen. Um vier Uhr Morgens, d. 25. September, verließen wir den Ort und erreichten nach einem Marsche von sieben und einer halben Stunde das fünf Fersich abgelegene Dorf Tehrön (ررائية) also gleichnamig mit der gegenwärtigen Resideuzstatul Persiens). Zunächst zieht sich die Karawamenstraße, dieht an dem Bergen, auf der linken Seite der Hochfläche entlang, die sich nach Osten zu einem äußerst fruchtbaren Läugenthale verengt, das von wasserreichen Adlern durchrieselt und rechts und links von zwei Bergekten mit niedrigen Vorbergene eingeschlossen

wird. An der sädlichen Seite liegen eine Menge wohl befestigter d. h. festungsartig angeleter Dörfer und es zeigen sich dazwischen und zum erstemmale die architektouisch so charakteristischen isfahaer Tauben-thürme. Die ganze Gegend, welche den Namen Kerweind führt, gehört bereits zum Gouverneuent von 1schlana, äußserlich sehon gekennzeichuet durch die Awsesuheit der eben berührten Taubenthürme.



Dieselben bestehen aus einem hohen, aus Erdwerk aufgeführten runden Thurme von bedeutendem Umfange, der von weitem einer sogenannten
Holländer-Mihle ähnlich sieht, von der mau sich die Windmühlenflügel
wegzudenken hat. Einfache, weiße und rothbemalte, ringartig angebrachte
Ornamente schmicken den obtern Theil des erdbraunen Thurmes, aus dem
oben, inmitten der ersten Brüstungsterrusse, ein zweiter ganz ähnlicher,
nur kleinerer Thurm herausschießt. Auf der Spitze desselben, so wie
rings auf der Brüstungsterrasse des Hauptthurmes, erbeben sich niedrige,
kegelartige Thürmehen von gebrannten rothen Ziegeln so construirt, daß
zwischen je zwei Ziegeln ein lichter Raum gelassen ist, durch welchen
beutem eine Taube in das Innere hineinschlüpfen kann. Oeffunngen uud

Lôcher sind außserdem an den Thurmwänden angebracht, durch welche gleichfalls nur das bezeichnete Geflügel hindurch zu Kriechen vermag, und eine kleine Thir führt von der Straße aus in das Innere. Wie in Aegypten die wohlbekannten Iurry oder Taubenhitme den Zweck haben, den Taubennist zu sammeln, um inn als Dänger zu verwenden, so haben auch diese persischen Burg, die von außen schöner und sorgfältiger gebaut und geschmickt sind als die persischen Wohnhäuser selber, die gleiche Bestimming. Tausende von Tauben umfliegen ihr stattliches Wohnhaus, dessen lahalt vor allen zur Dingung der Melonenfelder benatzt wird, die auf dem Gebiete von Isfalna mit ganz besonderem Fleiße bearbeitet werden. Die Taubenhürme, welche oft uur in Abständen weniger hundert Schritte von einander entfernt stehen, haben wir, wie bemerkt, nur auf dem isfalnaner Territorium gefunden, sonst aben nitgends in ganz Persien.

Die frendige Stimmung auf der Reise nach Töhein wurde unserem Eltsehi durch den Verlust seines besten Pferdes, des Turkomanen, verkümmert. Das edle Thier, ein Schimmel, war ein Geschenk S. M. des Schah, der dasselbe nach morgenländischer Sitte dem Gesandten Preußens nach seiner Ankunft in Teheran zuführen ließe. Es gehörte das Pferd zur sogenannten turkomanischen Rasse, die in Persien (besonders in den nördlichen Theilen des Landes) neben den Pferden arabischer Abstammung, deren Zucht mehr im Süden hetrieben wird, vorzüglich hoch geschätzt werden. Durch irgend welche Anstreugung seit längerer Zeit erkrankt, hatte das stolze, fenrige Thier die Reise bis hierher nur mühsam zurückzulegen vermocht, war aber bald nach unserem Authen von 'Adservin nicht mehr im Stande weiter zu gehen. Kaum reiehten noch seine Kräfte aus, nach dem nahe gelegenen Dorfe Altoë (oder Alteir ein Qufw) zu gelangen, woselbet es ein Paar Stunden spätor verendete. Die Sectung desselben ergab, das eine Laugenentzündung die Ursache seines Todes gewesen war.

Auf anserer Weitereise durch die Gegend Kerekad zogen wir mitten durch ein großes, zerstöttes Dorf Mohammedijéd, dessen ehemalige Wohnhäuser in Schutt und Trümmern dalagen. Anwöhnende Bauern waren grade damit beschäftigt, ihre Esel mit der ausgegrabenen Schutterde zu belasten, um dieselbe nach den nahegelegenne Feldern zu führen, woselbst man die Erde zum Dingen zu verwenden sehien. Auf den benachbarten Feldern waren kleine flügel dieser feinpulvrigen Erde in ziemlich regelinklisigen Abstanden von einander aufgesehättet, um, wie wir es später bemerkten, allmählig über das ganze zu behauende Land hin ausgestreut zu werden. In der Nähe der Dorf- oder Stadtruine befanden sich als erhaltene Reste alten Glanzes einige historische und religiöse Bauwerke, welche die neuere Perserschaft mit Mauern umgab, in deren Innern sich eine dorfartige Anlage eingenistet hat. Zu diesen Bauwerken zählen: ein architektonisch interessantes Grabmal mit einer Kuppel, sehr künstlich mit buntem Steinwerk ausgelegt (rings herum läuft eine sogenannte kufische Inschrift, die mit den Zeichnungen und Mustern in ihrer Nähe zu einem Ganzen gleichsam zusammengewebt ist). Ein halb zerfallenes Schlofs, das dem Einsturz kaum mehr lange widerstehen wird, schließt sich dem Grabmal an, das nns als die Ruhestätte einer Heiligen, Fatmeh mit Namen, der Tochter des Imam Musa Qasim, bezeichnet ward. Das Schlofs, mit seiner festungartigen Umgebung, versetzt in die glanzvollen Zeiten der persischen Geschichte, da es uns als Quer d. h. Schlossburg des großen Schah Abbas besonders gerühmt wurde. Außer diesen Denkmälern, die vielleicht an sich wenig bedentend sind, aber durch die nachlässige Umgebung elender Hütten merkwürdig gehoben werden, befinden sich im Umkreise des modernen Manerringes zwei ältere Taubenthürme, die in keiner Weise von der oben beschriebenen modernen Bauart eine Abweichung in Bezug auf Anlage und Ausschmückung darbieten.

Von dem großen Dorfe Perpischt an, hald hinter Mohamuedijch, beginnt der eigentliche Vegetationsreichtnun, dessen schmucker Anhlick sich
dicht am Fuße der Hügelketten wie ein grines, wellenförmig geschlungenes
Band hinzieht und kanm einen Durchblick nach dem Silberstreifen des nahgelegeneu Wassers gestattet. Das Dorf Scherda, weiter unterhalb, stimmt
beinahe romantisch und ruft heimathliche Erinserungen wach, die lelder!
hier so schlecht an der Stelle sind. Auf einem einsamen Felsenkegel hinter dem Orte liegt nämlich wie eine Ritterburg aus dentschem Mittelalter
eine alter Feste, deren Rudera auf das grüne Laubdach am Fuße des Felsens trübselig herniederschauen. Je mehr man sieh der romantischen
Burgnine nähert, je deutlicher schmilzt das ganza Gebäu zu einem verfallenen, faulen Erdklumpen zusammen, ohne alle Romantik, ohne alle
Poesie, ohne jeden Nebengedanken, welcher die Phantasie zu beschäftigen
im Stande wäre.

Das unbefestigte Dorf Tehrán ist ziemlich groß und von vielen Gärten umgeben. Bei unserem Einzug ging der Weg mitten über den Leichenacker, woselbst Weiber mit lantem Geheul fiber einen Todten Leide trugen. Wir bezogen ein geräumiges, dem Anschein nach reinlich gehaltenes Gehöft. Statt der flachen Deeken fanden sich in den einzelnen Gemächern nuseres Menziles Gewölbe- and Kuppelbauten vor, an deren innerer, vom Rauch gesehwärzter Wandung getroeknete Weintrauben für den nahen Winter wie Würste zur Räucherung aufgehängt waren. Der Wirth, welcher uns mit großer Bereitwilligkeit die Hallen seiner Wohnung gastlich geöffnet hatte, überschüttete den "geehrten Wezir" mit Pischkesch's an Früchten der Jahreszeit, darunter auch eine kleine Art nie gesehener Melonen, die etwa so groß wie Acpfel, ungenießbar, aber zum Ersatz des fehlenden Wohlgesehmacks äußerst wohlricehend sind. Ihr Name, sonderbar genug gebildet, ist Destembu and bedeutet so viel als , meine Hand riecht wohl". Spafshaft war es, als die Weiber des Gehöftes, schon nachdem wir ein Paar Zimmer eingenommen hatten, mit größter Hast eintraten und unbekümmert um die fremde männliche Einquartierung aus allen Winkeln und Eeken verborgenes Getreide herausholten und zu retten suchten. Der Wekil unserer militärischen Begleitung sah ihrem Gebahren anfangs mit leisem Gemurmel und kopfschüttelnd zu, strich sich dann mit der Hand sehr würdevoll durch den Bart und geiferte in ächt persischer Wortredigkeit gegen sie los; "Wer sind sie, die Großen, wer seid ihr, Harim, die kleinen? Wifst ihr, welche Ehre gewürdigt hat euch zu beschatten?" und in dem Styl athemios weiter bis zum schließenden: "Uuh, Uuh!"

Auf meinen Reisen, sowohl in Europa als in Afrika, und jetzt auch noch in Asien, habe ied die sieh eigentlich von selbst antdringende Beobachtung gemacht und mit ziemlicher Vorliebe und Consequenz zu verfolgen gesucht, daß die geographische Vertheilung der Völker-Rassen und Stämme auch äußerfeld durch eine wesentlichen Theil der Tracht gekenzeichnet ist: durch die Bedeekung des Hauptes. Ich hätte den Muth, eine Hut- und Mützen-Ethnographie durchzuführen, deren eharakteristische Merkmale wenig oder nichts zu wänsche härig lassen sollten. In sehe nur die Mütze des betreffenden Individnams und bin im Stande sofort seine Herkunft zu bestimmen, von dem Kosmopolitisch- eivilisirten sehwarzen Hute des eentralen Europäers am bis zu der enganliegenden Näppe des sudaensischen Negers hin. Persien gehört in die Region der stolzen, hohen, spitzen Mütze, welche nordwärts hin der pelzverbränten Außensesiet huldigt, während nach dem Süden, Tuch und Baumwollenstoffe allmählige Abstufungen

now of Earl

bilden. In Hamadan verschwindet zueist die Pelzmütze, und macht der blauen Tuchmütze Platz, welche mit Streifen bunten Kaschmirs besetzt und mit schmaßem Pelzrande verschen ist. Mit dem Eintritt in das Gebiet von Isfahan uud eine Strecke vorher tritt plützlich die spitze Mütze von bunt bedrucktem steifem Baumwollenstoffe auf, die an den Seiten, da wo die Ohren, etwas aufgesehlitzt sind und auf den glattrasirten Köpfen wie Narrenkappen aussehen.

Am 26. September wurde in der Nacht gegen drei Uhr aufgehrochen und nach einem Marsche von fünf Stunden die Strecke von vier Fersach bis zur nächsten Station Nedschefabad in der angenehmsten Morgenkühle zurückgelegt. Der Weg führte in südöstlicher Richtung zunächst an der linken Seite eines lant murmelnden Gewässers entlang, welches ein ziemlich starkes Gefälle auf der ganzen Strecke unserer gemeinschaftlichen Nachbarschaft hatte und mit lebhaftem Wellenschlage nach Isfahan zufloß. Bald lenkte aber der Weg von dem Rudkhaneh seitwärts ab, um noch nach der großen und schönen Karawanenstraße zu führen, die ihre langen weißen Fnrehen auf der abwärts fallenden Hochfläche dahinzicht und bis nach dem heutigen Menzil geleitet, dessen zahlreiche Gärten von dem wiedereintretenden Gewässer sattsam bespült werden. Wir trafen auf der ganzen Reisestrecke viele Kameel-Karawanen, die reichlich beladen waren und Waaren von Jese (besonders rothe Farbehölzer) und von Isfahan nach Hamadan überführten. Die Fußwanderer, denen wir vereinzelt und truppweise hegegneten, verlengneten in keiner Beziehung die persische Artigkeit, riefen bei der gegenseitigen Annäherung ein höfliches Salam aleikum! oder khosch omedid (Seid willkommen)! oder oghur basched! entgegen und boten sehr artig prächtig aussehende Granatapfel, die hier in der Gröfse von der eines Apfels bis zu der eines Kinderkopfes hin variirten, als Pischkesch unserem Eltschi an. Auch hier, wie später in der Folge bis nach Schiraz hin, fanden wir zwei verschiedene Sorten von Granatäpfeln. Die eine, von außen weiß, fast unreif aussehend, hat im Innern weißröthliche Kerne und mnndet süßlich-wässrig mit einem Nehengeschmack, der an die heimische Zuckerschute erinnert. Die rothe Art dagegen hat purpurrothe Kerne und schmeckt angenehm sänerlich. Die Perser empfehlen die letztere Sorte vorzüglich zum Stopfen des Darchfalls, und wenn wir auch aus Erfahrung durch den Genuss der rothen Granatäpfel nicht Hehung unserer Dysenterien fanden, so steht doch so viel fest, dafs wir nach demselben

wenigstens eine merkliche Linderung verspürten. Schon im alten Persien mufs der Grauatapfel eine ebenso beliebte als bedeutungsvolle Frneht gewesen sein, wenigstens zeigen die Denkmäler von Persepolis in ihren Seulptaren die altpersische Vorliebe für den Granstapfel in uuverkennbarer nab demerklicher Weise.

Auffallend unter der Zahl der uns begegnenden Eingeborenen war die Menge vollständig erblindeter Personen, welche von einem Sehenden an der Spitze geleitet wurde, der wie an einer langen Kette die armen Erblindeten an einem ziemlich langen Stocke führte. Je mehr wir uns der Station Nedschefabad näherten, je mehr nahm die große Zahl wohl befestigter Qal'a's zu, welche zum Theil neben weit ausgedehnten Gärten, hinter langen Erdmauern, gelegen sind. Da, wo die Gegend menscheuleere Strecken darbot, batten wir das lustige Schauspiel, ganze Heerden von Gazellen (ahu) in eiligster Flucht über die Hochsfäche dahinjagen und hinter den felsigen Bergen spurlos verschwinden zu sehen. Trotz nnseres sehnlichsten Wunsches nach einem Gazellenbraten war es dennoch unmöglich, auch nur einer einzigen habhaft zu werden, da sie auf ihrer Flucht höchstens eine vorübergehende Secunde in unsere Schussweite zu kommen pflegten. Nedschefabûd, oder vielmehr die Gärten dieses Dorfes bieten bereits in meilenweiter Ferne ein schönes Panorama dar, wenn auch einfach als landschaftliches Bild, so doch angenehm durch den Reichthum vegetativen Lebens. Ein langer Wald zieht sich am Horizonte iu mnnter grüner Farbenpracht hin; wundersam gezackte Berggruppen und Kegel steigen dahinter empor, vor allen macht sich ein pyramidenförmig gestalteter Felsen durch Regelmässigkeit seiner Form und Ausdehnung seiner Steinmasse bemerkbar. Er darf sich in der That ein wenig brüsten, da er von den Persern gleichsam als Markstein der nahe gelegenen Stadt Isfahan den Fremden gezeigt uud deshalb vorzugsweise mit dem ehrenvollen Taufnamen Kuh-i-Isfahan "des Berges von Isfahan" belegt wird.

Die Gärten von Nelekofyldoid, welche den Ort umgeben, sind so ausgedehnt, dafs wir beinahe drei volle Viertelstunden zwischen den Manern derselben reiten mufsten, ehe es uns vergönnt war, in die belebten Strafsen des Bazars einzuziehen. Die Gartenstrafsen waren von Schaf- und Ziegenbeerden überfüllt, die von Kindern auf die Weide getrieben wurden und ungeheure Stanbwolken aufwühlten, die uns so verhüllten, dafs wir für einander förmlich unsichtbar wurden. Der Umfang der Stadt, denn so kann man füglich die Ortschaft nennen, beträgt mit den Gärten nach den Aussagen der Eingeborenen vier volle Fersach. Unmittelbar vor dem Eingang in Nedschefabad ist ein Todtenacker gelegen, dessen Grabhagel in mancher Beziehung anffallen mnisten. Dieselben bestehen aus Hügeln, die aus demselben Material wie die Hütten aufgeführt sind d. h. aus feuchter Erde, die mit gehacktem Stroh natermischt ist. Sämmtliche Grabhügel hielten dieselbe Richtung inne, nach mohamedanischer Vorschrift, und hatten auf der oberen Fläche am Kopfe und Fnssende ein schmales Dreieck aus gleiehem Material wie der Grabhügel oder aus weißem Kalkstein stehen. Bisweilen lag zwischen den beiden Dreiecken ein Leichenstein mit schönen Inschriften, die sich rings um das Bild des persischen Trauerbaums, der Cypresse (surbèh), in kunstvollen Zügen aud Verschlingungen vertheilten. Aeltere, mit prachtvollen. Schriftzügen bedeckte Steinplatten, welche gegenwärtig als Brücken- und Wegsteine dienen nnd von den Vorübergebenden kaum merklich abgetreten sind, reden von einer geschichtlichen Bedeutung der Stadt, von der die Gegenwart nicht einmal ein schwaches Abbild genannt werden kann.

Die penisehen Leicheninschriften, mn auch darüber ein Wort zu sagen, entsprechen dem Charakter des lebenslustigen, fit poetische Eindrücke empfänglichen Perservolkes. Da wo nicht der religiöse Inhalt des Korans (besonders das erste Kapitel desselben oder die Futührk, welche man für das Seedenheil der Verstorbenen zu beten ziemlich regelmäßig den vorübergehenden Wanderer auffordert) berührt wird, nimmt der Gedankenflug häufig einen ebeneo sinnigen als melancholischen Anscruck an, ohne in die breite Ueberschwänglichkeit morgenländischen Dichtung zu verfallen. Al exander Cho dz ko, einer der gelehrtesten moderane Kenner der persischen Litteratur, hat mehrere solcher Leicheninschriften abgeschrieben und ich entlehne seiner Sammlung die beiden folgenden, welche beinahe wörtliche Uebersetzungen der persischen Texte enhalten.

Der Frähling kommt, ich schwinde hin vor Sehnen, Mein Herz erglüht, mein Auge schwimmt in Thräneu: Der Blumen Haupt steigt tagwärts aus dem Stanbe, Mein Haupt allein liegt ewiger Nacht zum Raube. O Jammer! dafs die Seele Aus diesem Körper zog, Die trunk'ne Philomele Aus ihrem Haine flog! Ihr Freunde und ihr Brüder, Gedenkt bisweilen mein, Denn niemals kehr' ich wieder Von dieser Reise heim.

Die Hänser in Neukehrichied sind regelmäßig und nicht ohne Geschmack gebant; der Einfluß großscäditischer Gehäbigkeit zeigt sich bereits sehr deutlich und Isfahans Nähe ist an vielen Morkmalen zu erkennen. In den Bazaren werden eine Menge von Laxusgegenständen und Quincaillerie-Waaren feligeboten, die sich sonst nicht auf dem Lande zu finden pflegen. In den Straßen, die von einer erhitzten Stanbatmosphäre geschwängert sind, sieht man es den Menschen auf dem ersten Blick an, daß sie einem eigenen Schlage angehören, der eben nicht den Typus der Schönheit darstellt. Sie haben den häßfelchen Ausdruck der isfahaner Physiognomien.

Unser Menzil in der Stadt, in einer bequemen und breiten Seitenstraße gelegen, nußs einst ein sehr sehnes Wohnhans gewesen sein. Wir bezogen die Gemächer im ersten Hofe, in welchem sich neben zerfallenen Bassins ohne Wasser ein schattiger Platanengarten befand. Die großen, mit Kuppeln bedeckten Säle oder Dienar-klandh waren mit herrlichen Blumenmalereien bedeckt nud die Vergoldungen daran meist gut erhalten. Die Spiegelfacetten in den Stalaktiten-Nischen waren freilich sehr matt geworden und statt der bunten mnateren Glasscheiben hing vergibtes und habb zerfetztes Papier lose in dem knustreich zusammengesetzten bestänbten Fenstergitterwerk.

Bald nachdem wir es uns in dem einen Saale bequem gemacht hatten, erschien der Kreikbode oder Bürgermeister des Ortes, um seiner Höflichstein in entsprechender Weise, durch Ueberreichung eines Pischkeschs an Früchten, einen thatsichlichen Ausdruck zu geben. Der Ellschi nahm seine Freundlichstein um Dauk entgegen und bat den Würderollen, uns bei einem Spaziergang durch die Stadt seine Gegenwart zu sehenken. Ihm schulden wir zumächst folgende statistische Nottz. Die Stadt hat seiner Angabe nach ungefähr Zoob Häuser oder Kähnenerer mit einer Bevölkerung von etwa

15,000 Seelen. Der Kedkhoda liefs es sich nicht nehmen, uns zunächst nach dem hervorragendsten Gebäude des Ortes zu führen, einem moscheenduftigen Hofe, dessen Haupteingang, wie so häufig in Persien, durch eiserne Ketten abgesperrt war. An der unteren einen Thürseite des Einganges machte er uns auf einen mächtigen wohlbehauenen und polirten Grauitblock aufmerksam, an welchem à la Egyptienne eine Inschrift in sehr schönen persischen Schriftzügen eingemeißelt war. Das Gauze, wie uns der Führer erklärte, hatte eine religiöse Bedeutung als Qadam-qah (s. oben S. 16) des "Beherrschers der Gläubigen", der, Gott weiß wann und bei welcher Gelegenheit? auf diesem Platze gerastet haben soll. Dem Haupteingang entgegengesetzt befand sich eine zweite Thur, die nach einer herrlichen Allee persischer Platanen führte, deren Länge (der Angabe des Kedkhoda nach beträgt dieselbe eine Fersach) wir von der Höhe des Gebäudes aus erst ganz übersehen konnten. Sie zog sich in ziemlich grader Richtung hin und bot bei dem dichten Lanbe der Tschinar-Baume einen schattenreichen Aufenthalt dar. Auch diese Allee sollte ein Vorspiel isfahaner Baumschönheit sein, die in der That, wie es das folgende Kapitel erzählen soll, von unvergleichlicher Ueppigkeit ist. Die Aussicht von dem Dache desselben heiligen Qadam-gah's aus über die Stadt und die Garten in der Umgebung hin ist Johnend, da sie den Vorzug malerischer Abwechselung in Kunst und Natur bietet. Den spitzen Berg in der Nähe von Isfahan bezeichnete uns der Herr Bürgermeister unter dem Namen Tschakuh. Als wir den heiligen Ort befriedigt verließen, gesellte sich ein Derwisch zu uns, um dessen eine Hand sich eine giftige junge Natter wie die Schlange um Aeskulap's Stock wand. Der Mann hat hier zu Lande einen besonderen Ruf als Heiler von Schlangenbissen und soll, wie die Leute erzählen, aus Spielerei oder Liebhaberei sich von den giftigsten Thieren ohne Gefahr für sein Leben und seine Gesundheit beißen lassen. Natürlich werden ihm überirdische Kräfte beigeschrieben, die allein seine Macht als Wunderdoctor begreiflich machen. Der Derwisch-Doctor war sonst ein sehr verständiger Mann, mit dem man sich gut and vernünftig zn nnterhalten vermochte, und der auf seinen Wanderfahrten den specifisch persischen Charakter zu seinen Gunsten abgeschliffen hatte.

Nach einigen Streif- und Querzügen erreichteu wir das Viertel der Bazare, wo die Leute trotz des hohen Nachmittags noch vollauf beschäftigt waren. Die Baumwolleu-Bearbeitung und die Färberei bilden hier die hauptsächlichsten Zweige der Gewerbsthätigkeit. Von den Banmwollenfeldern, deren sich in der Umgebung der Stadt nicht wenige befinden und woselbst man grade mit der Ernte beschäftigt war, werden die Baumwollenkapseln in großen Massen nach Nedschefabad transportirt und hier in folgender Weise auf offener Strasse von ihrer äußeren Hülle, ihren Kernen und soustigen anhaftenden Schmutztheilen befreit. Das Innere eines großen, weitlöchrigen, geflochtenen Korbes aus Weiden, der etwa die Gestalt einer recht großen Kaffeetrommel hat, wird mit Baumwollenkapseln in hinreichender Menge angefüllt und nun mittelst einer Kurbel in eine kreisförmige Bewegung gesetzt. Alles, was nicht Baumwolle ist, fällt allmählig durch die Oeffnungen der Korbmaschine, die hier den Namen Külzebüzeh führt, herans und die reine Baumwolle bleibt im Innern zurück. Die letztere wird darauf einer zweiten Manipulation unterworfen, die darin besteht, dass mau in einem nach der Strafse hin offenen Bazarzimmer die Banmwolle auf den Boden ausbreitet und nun mittelst eines langen Instrumentes, welches die Gestalt eines großen, mit einer Schnnr bespannten Violinbogens hat, so schlägt und bearbeitet, dass dem erhitzten Werkmann die weißen Flocken um die Ohren fliegen.

Die Färber und ihre Werkstätten nehmen einen nicht unbedeutenden Ranm in den Bazaren ein. Wir traten in eine der Färbereien ein, in welcher sich auf einem langen, wohlgemauerten Feuerheerde große kupferne Kessel befanden. Man betrieb hier die Blaufärberei. Auf unsere Erkundigungen belehrte uns der Färber, dass man die blaue Farbe mit Hülfe des indischen Indigo (nil), der von Bombav aus nach Persien in bedentenden Massen importirt wird, herstelle. Im Sommer behandele man denselben mit kaltem Wasser, im Winter dagegen mit lauwarmem. Der Runah-Baum (eine Art von Birnbaum?) von Jezd liefere die rothe Farbe, die gruue dagegen würde mit Anwendung von Pust-e-enar d. h. Granatäpfel-Schalen, ebenso wie die schwarze (die letztere nur nm damit schwarz auf weiß zu drucken) durch Wasser hergestellt, in welchem Eisen (senk ahèn) einen ganzen Monat über gelegen habe. Die Drucker bedienten sich beim Bedrucken der Baumwollenstoffe geschnittener Formen (schit) aus Birnbaumholz, und betrieben die mechanische Arbeit mit ziemlicher Schnelle nnd Gewandtheit.

Der lustigste Anblick ward uns für den Schluss unserer Wanderung verbehalten, welche damit endete, dass wir auf einer Art von Kellertreppe zu einen aus Backsteinmauern sehr gut aufgeführten Ranme geführt wurden, der etwa 15 Fuss unter dem Straßenniveau und 25 bis 30 Fuss über demselben lag. Im Innern desselben befand sich eine Mahlmaschine d. h. ein mächtiger Mühlstein, der durch ein Pferde-Triebwerk in Bewegung gesetzt wurde. Daneben eine Presse, deren Druckkraft durch einen mindestens zwanzig Fuß langen Baumhebel hergestellt wurde, an dessen Ende sich zwei Leute in den lächerlichsten Stellungen und mit wahrem Fenereifer anbingen, um ihn hernuterzudrücken. Das Ganze sollte eine Oelfabrik vorstellen, Auf der Mühle wird das Bidendschir (Leiu? in Teheran Kertschek genannt), vermischt mit Mendah (Raps) gemahlen, zu Oelknehen verarbeitet und diese letzteren nun auf der vorher beschriebenen Presse weidlich ausgegnetscht. Wir waren schliefslich froh, trotz aller belustigenden Wunderlichkeiten und der haarsträubenden Hebelgymnastik in der Oelfabrik, das gernehreiche Haus verlassen zu können, pilgerten unter Auführung des Kedkhoda und in Begleitung des Schlangeuderwisches nach unserem Quartiere zurück, um uns für den folgenden Tag zu unserer hoffentlich - ohne ein kräftiges luschallah geht es nun einmal im Orient nicht ab - glücklichen Ankunft in Isfahan gehörig vorzubereiten,

Der Weg von Nobekofsbind bis dorthin beträtt finf Fersach. Zunächst führt er gleich hinter Nobekofsbind in die oben erwähnte herrliche Platanenallee ein, in deren naehlichem Halbdankel wir wohl eine halbe Meile stilbekweigend einherritten. Sie mündet zuletzt auf breite Wege, die reehts nod links von Garten, erdigen Gartenmauern und den Trämmern eines zersförten Dorfes eingesehlossen waren. Ein herrlicher Sonnenaufgang begrüßte uns bei dem Ausritt in das Freie. In den dankelsten Farben lagen vor uns am Horizonte die isolirt stehenden, zackigen, zerrissenen Felsmassen der isfahaner Berge da, umzittert von dem ersten blanweißlichen Schimmer der Morgendämmerung. Langsam und majestätisch erhob sich dann die Sonne hinter den dunklen Bergen, die Wolkenränder und die Kämme der Berge mit einem goldenen Feuerschein beleuchtend, noch ein Augenblick mad noch einer — und über die gauze Landschaft Isfahan's war ein stralhendes blendendes Lichtureer ausgegossen.

Ueberall, wo unsere Straße Ackerland berührte, sahen die Felder, hoeh angelegt, recht gut bestellt ans. In der Runde des ganzen Horizontes zog sieh ein Ring von Bäumen und Gärten entlang, die am dichtesten nach der Seite hin waren, wo die Stadt Isfahan liegen sollte. Uns bald näher 48 Isfahan.

hald ferner zeigten sich die heschriebenen bunten Taubgnhürme, meistpaarweise, neheneinander stehend. In der Nihe eines zerstörten Dorfes,
bei dem kleinen Plecken Piriethou, liegt ein einsamer Felskeege, mit fienem
Geber-Tempel ant seiner Spitze, pavillonartig, das Fensterwerk durchsichtig, von elendem Backwerk aufgeführt; in der Tiefe daneben ein langes
Gemäuer, wie es sonst überall vorkommt, das Ganze romantisch, weil es
hoeb und, daher weit ab vom Auge gelegen ist, romantischer nocht, weil
se der Rest eines Feuertempels gewesen sein soll, wogegen ich mir in Ausehung, der Schwalbenhauart bescheidene Zweifel erjauhen möchte. Wir
befünden uns bereits innerhalh des isfaltuner Weichbildes, und behalten
daher wohl mit Recht die Schilderung unseres Einzuges in die Städt dem
folgenden Kapitel vor.

## III. Kapitel.

## Isfahan.

Der getreue Jahija war ein Paar Stunden vor uns in Isfahan eingerückt, hatte dem Gouverneur der Stadt den Firman des Schah vorgelegt und im Namen des Eltschi um Quartier für die preufsische Mission gebeten. Hier am einsamen Felskegel kam er uns im Galopp entgegengeritten, meldete die gute Verrichtung der ihm gegehenen Aufträge und brachte zugleich die Kunde, dass der Schahzadeh und Häkim der Stadt seinen Wezir nebst vielen Reitern zum feierlichen Istakhal entgegengeschickt hahe. In Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, ritten wir inzwischen in die Baumalleen hinein, welche parkartig diesen Theil der Stadt Isfahan umgehen und durch das Ungewöhnliche des Anblicks den Reisenden in Persien auf das Anmuthigste überraschen. Frische klare Wasserhäche fließen zwischen bohen Ufern, die mit grünem Buschwerk eingefaßt sind, in Schlangenwindungen dahin, hald hinter baumreichen Gärten unterhalb der Mauern in Kanälen verschwindend, hald in Kaskaden und Wassersturzen die schattige Landstraße von Neuem wieder hegrüßend. Eine wabre Lust ist es, in den frischen kühlen Gängen einherzureiten, die zuIsfahan, 49

leizt zu den Strifsen der Stadt führen. Die Physiognomie der Häuser weicht von des aller übrigen Stüdte Persiens nur wenig ab, nur verleiht eine ekchalte Vorfreitung den gewohnten langweiligen Anblick eine höchst absehreckende Zultat. Sollte man es für möglich halten, daße der geheinste Orte inse Häuses seine Oeffanung mehrere Fuße boch unch der Anfennstie der Straße hin und affer dem öffentlichen Wege hat, so daße der gestlienzäglische Unfaltt die ganze Hausseite und den anstoßenden Theil der Straße deconirf. Solger zu Abbus Zeiten bestand diese sonderbare Einrichtung, welche Charvin in keiner Beschreibung Isfalans sehr außührliche erwählt, wohl of hirauffigt, daß die trockene Laft and die Bauern, welche Taglichaineh der Straße kommen und diese ökonomischen Beiträge auf ihre Esel löffen, zum Verhinderung des ästhetiselten Uobelstaudes das färige reddiele befrügen. ?

Eine großecktadwalke von im hülle den langen Istakhal-Zug ein, an seiner Spitze der Went ne. Schlanadeh, weleher im Begriff stand, unserem Ellschi die Ehres die Begriffsung im Namen des Gouverneurs von Istahan zu erweisen. Allmahlis kam der Schwarm so nahe, dafs die Staubwolke durchsiehtig engue vorde Spiere geneseitiges Erkennen zu gestalten. Der Werfr, ein Sechsziger, mit statifishem rabenselwarz gefärbtem Barte, wohlbeleibt, von einer hewalmeten Schaar von Ghodian begleitet, beeitle sieh, die prächtigstem Worte den Kommenden entgegenzurufen und sie eitzalaten, des Schahzzudelt, spince Herri, Gastfreundschaft in den Mauern Lichaus anzunselange. Der persische Zug erkwenkte darunf um, man nahm die Honneurs eines sein den aufgegen und näherte sich der eigentlichen Stratsenfront sittlischweigant entgegen und näherte sich der eigentlichen Hauserstädt.

De Anblick wer über die Mafeen traurig. Statt der erwarteten Größe und Herrichkeit fra in veiene schnerchke, menschenbere Einöde entgegen, auf welcher zerfülleine und vereunkene Häuser, Palläste und Moscheen nur noch durch lire Trümmerbaufen die ehemalige Abgrenzung der Staffen und Platze der alten Königsstadt angaben. Freilich schimmerte hier und en sellen gede un den Ruinen die vergangene Pracht durch, allein der Anblick dieser Spuren vermehrte nur das Melancholisch-wehmftlige des ersten Eindruckes von Isfalan. Die lange Zeile der eingefüllenen Hänserreiben wurde biswellen durch ein von Monschen hewohates Haus unterbrocken, doch war deren Zahl zu gering, um ein belebtes und beleite

II.

bendes Bild hervorzurefen. Die alten Stadtthore und Pforten hingen mit ihren spitzgewühlten Bögen an den zerfressenen Pfosteu und die glasirten Ziegel der ehemaligen Ornamente sahen wie Hohn und Spott, wie ein Memento mori, wie ein Dränen gegen alles Menschenwerk und gegen die Geschichte der Menschheit aus. Die historischen Erinnerungen an Isfalnas wechselvolle Schicksale sind kaum im Stände, den eklan Abhlick wenn auch nur obenhin zu vertuselnen. Zu dieser Grabstadt eine glübend heisfee Sonne, umaufhörliche diehte Staubwirbel, das Aneinmaderdrängen und Stoßen unruhiger Pferde, and man wird sich einigermußen unsere wenig erbauliehen Empfindungen beim Einzug in Isfahan vorstellen.

Die Strafsen wollten gar kein Ende nehmen. Erst nach langem Ritte durchzogen wir belebtere, aber elemle Quarfiere, kamen durch schattige Bazare, die hier und da einen Blick auf die Seitenstraßen nud einzelne Hanptgebäude darin gestutteten. Zwei architektonische Eigenthümlichkeiten fielen mir zunächst in die Augen, da sie einen gewissen Gegensatz zu dem bekundeten, was ich hisher von persischer Strafsenarchitektur kennen zu lernen Gelegenheit hatte; Die Sagga-khanch's und die Gallerien den Muezzin zum Ansrufen des üblichen Gebetes. Die grstefen, Trinkwasseibehälter, sehen wie viereckige, mit Gitterwerk verschene Kasten aus, welche auf einer steinernen Unterlage gleicher Gestalt-ruhen. Eine kleine Ooffnung im Gitterwerk gestattet das Schöpfen des Wassers mittelst eines Bechers. Sie befinden sich an der Seite der Bazure und Strafsen und gelten als sehr wohlthätige Einrichtnugen für das öffentliche Leben. In ihrer Bestimmung haben sie durchaus Aehnlichkeit mit den Sebits oder öffentlichen Brunnen der ägyptischen Städte. Die Gallarien der Murzein welche sieh auf dem flachen Daehe der Moscheen und Schulen, gewöhnlich über den Eingängen zu denselben, anfbanen, haben die Form eines auf vier Holzsäulen ruhenden Pavillons mit chinesischem Dache. Das letztere ist mir bis auf den heutigen Tag durch seine Eigenthümlichkeit in der Erinberung nu - Isfahan unvergefslich geblieben, vielleicht ist's eine mongolische Reminiscenz ans jenen Tagen, in welchen der lahme Timur flink genng ware, um ans 70,000 Schädeln getödteter Isfahaner sich eine Pyrämide zu erbauen, die so lange die Geschiehte schreibt als das scheußlichste Denkmal der Wuth eines blutdürstigen Eroberers dastehen wird.

Ehe wir unseren Pferden die Sporen geben, um durch ein herrliches Portal in die paradiesischen Königsgärten mitten in der Stadt einznziehen,



dari es wohl gestattet sein, eineu kurzeu historischen Ueberblick des Ursprunges und der Schicksale Istalauis vorzulegen, um bei Besprechung einzelner Baulickkeiten und Anlagen die isfahauische Stadtehronik hinter uns zu haben.

Isfalun, oder mit dialektisch persischer Aussprache Isfalun, ist die moderne Bezeichnung des Sfadtnamens in Schrift und Sprache. Die ältere Schreibung Ispahan führt auf die ursprüngliche Form zurück, die in dem ptolemäischen Aspadana und der Zend-Benennung Sepahan ihre ältesten Belege hat. Dafs, wie gewöhnlich augenommen wird, Ispahan vom persischen Asp, Pferd (woher der Plural Asp-ha) abzuleiten sei, also gleichsam ein persisches Stuttgart, ist am so weniger wahrscheinlich, als selbst die persischen Geographen der Herkunft von sepah, espah, woher der Plural espahan "die Heere, die Armeen" den Vorzug geben. Hiernach würde Isfahan etymologisch seinen Ursprung von einem Heerlager ableiten. Die persischen Geographen versteigen sich bei den Untersuchungen über den ersten Erhauer der Stadt in die kühnsten Behanptnigen. Bald ist es Alexander\*) der Zweigehörnte, bald König Dsehemschid, bald ein anderer vorhistorischer Heldenfürst, welcher Isfahan zu bauen oder zu erweitern und zu verschönern befahl. Uebereinsfimmender und von größerem Interesse sind die Nachrichten, welche wir aus mobamedanischen Quellen von den ältesten Anlagen Isfahans und deren frühsten Bezeichnungen besitzen, Es wird erzählt, daß die Stadt zuerst Dschei geheißen habe, und daß darunter derjenige Theil verstanden worden sei, auf welchem sich später das Quartier Schehristan (arabisch Medineh) d. h. "die Stadt" erhoben habe, Als Nebukadnezar, im seelisten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, die Juden aus der Heimath nach Medien in die Verbannung überführte, da habe er auch einen großen Theil derselben auf das Gebiet von Isfahan verpflanzt, woselbst sie in der Persorstadt Dachei sich ansjedelten und einen großen Stadttheil erhauten, welcher nach ihnen die Benennung Jahudijeh d. b. die Judenstadt erhielt. In der That ist noch heutigen Tages das

<sup>7)</sup> Es ist eine vielleicht nicht nebensächliche Beuerkung, daß die persische Alexander-Darius-Sage, wie sie in Iran im Munde der Leute lebt, hauptsächlich auf dem Gebiete zwischen Rausaler, Isfahön und dem Kuhrud-Berge, auf der Straße von Isfahan nuch Teherian, spielt.

jüdische Element in Isfahan in auffallender Weise, mehr als in irgend einer der größeren persischen Städle, verfügten Man hat nur die Bazure Isfahans zu durehwandern, um alle fün Manden jüdischen Physiognomieu, besonders sehr ärmlich gekleideten Bettlern, am haufigsten jüngen Mädehen, zu begognen, welche mehr durch das Elend füres Zyständes, als durch die fichentlich ausgepropetenen Bitten das aufrichtigte bittlied erregen.

Im Laufe der Zeit nahm die Bevölkerung und "damit der Umfang der Stadt so gewaltig zu, daß nach den Angaßen der Geographen Redn-eddaulch, der Buschied, die verschjedigen Quaftiere durch eine große Festungsmauer umspannte, welehe eine Umfang von 21,000 Schritt hatte. Noch im eilten Jahrhundert der Hickehert bestundt dieser gewaltige Stadltrig. Bald nach der für Persien so muglücklichen Sehlacht bei Velnweind (von den Persern gewöhnlich Nuevauf umsgesprochauf) zu der Nähe von Hannadan, fiel auch Isfahna im die Hinde-der arbeischen Eroberer, die indefs mit großer Milde die neuen Unterthagen behandelten. Klimu, Natur, Kunst, ein reger Völkerverkehr und ein umgewöhnlicher Reichthum scharfsinniger Köpfe trugen dazu bei, Isfahan zu ehnem der ersten Pfatze in Persien zu erheben, auf dessen Bedeutung bereits im vierzighnten Jahrhundert die Schilderung der Zeitigenossen nicht geung affanreksam machen kann.

Timur's Erscheinen zerschnitt mit scharfem Messer den kräftigen Lebensnert Isfahans. Die gräßlichsten Mordseenen, welche als warnendes Strafoxempel für ein durch Misverständins hervörgernfenes verwögeness Benehmen der Isfahaner allen übrigen Städten, die Timur auf seiner Siegeslaufbahn berühren wollte, dastehen sollten, haben seinem Namen und seinem Thaten den Stempel des blutdürstigen Tyrannen aufgedräckt. Eine Pyramide von 70,000 Menschenschädeln kannt nie ein Mensch, kann aur ein Scheusal, eine Augselburf der Jidle ersinene. Was must Timur gedeckt haben, als er in das Büch seiner Denkwardigkeiten die Worte finicinschrieb: "Ich eroberte die Stadt Ispahau, und ich vertraute dem Volke Inspahau dherhieferte das Scholfs, inzihre Hände. Und sie emporten sich, and den Darogha, den ich über ale setzte, ersehlugen sie mit dreitausend der Krieger. Und ich befahl dar um, dass alle Bewohner Ispahans erwärgt werdern sollten?"

Erst zwei Jahrhunderte später sollte für Isfahan das eigentliche Morgenroth des Glanzes und der Pracht, der Größe und des Wohlstandes aufgehen. Schah Abbas, später mit Recht oder Unrecht buturk "der Größe" genaunt, erhob Isfahan zur Kesidenzstadt seines Reiches und verschönerte dieselbe durch Denkmiller, welche heit zu Tage thatsiehlich allein noch den Ruhm der Stadt als soletger begrinden. Handel und Wandel snehte er durch Ueberführung georgischer und armenischer Kolonien aus den von ihm unterworfenen Länderz des türkischen Großherrn nach verschiedenen Theilen seines Landes zu wecken und zu heben. Anch Isfahan würde mit einer armenischen Kolonie bedacht, die aus Dschulfa und den Gegenden aun Araxes (a. Bd. 1. S. 152) nach Neu-Dschulfa, bei Isfahan, versetzt wurde nud nicht wenig dazu beitüng, den Gedanken des Königs in kurzer Zeit zu verwirklichen. Die Armenier, deren Zahl in die Tausende hineinging, riefen in ihrer neuen Heinätt buld eine Acra commercieller Bitäthe hervor, wie sie seit Schah Abbar Zeiten mit mehr wiedergekehrt ist.

Neben ihnen salen, einflische und holländische Compagnieen in dem persichetu Loudon der dannaligen Zeit, dessen Bevölkerung über eine halbe Million Seelen betrug, um als gute Kaufteute die günstigen Aussichten persischer Handelsverhältnisse nach besten Kräften anszubenten. Selbst käthölsche Patres') zogen in Isfahan ein, um dem christlichen Glaulen unter den Persern zu dienen. Abbas hatte aber auch Ungewöhnliches für den öffentlichen Verkehr geleistet; ordentliche Straßen durchzogen nach allen Richtungen das Land, herrliche Karawanseraien mit Wohnungen; Ställens, Magazinen, Brumen u. s. w. wurden als Raststätten für die Kanfleute nagelegt, in Dörfern und Städlen erhoben sich prächtige Gebäude uls Denkmale der Fürsorge des Königs, dessen Ruhm noch bente in den Abbasiget's oder "Abbas-Werken" in der Erinnerung der Perser fortlicht.

Unter den nächsten Königen nach der gesegneten Regierung Abbar, dem indels ein Schädel-Pyramideken robellischer Isfahaner zu keiner besonderen Ehre gereicht, hatte Isfahans Blüthe einen ziemlich günstigen Fortgaug.

Im Jahre 1722 sollte indes Issahan's Sonne vollständig untergehen.
Die Afghanen, bereits im Besitz des größten Theiles der persischen Pro-

<sup>17 )</sup> Se waren dies Angenüber, Carmeliter, Capuciner and Jenitien (die letteren in Decisife anniciej). Freilich warr, nach der Bemertungen, damaliger Reissenden, die Zahl dieser Geistlichen nicht viel größer, als die ihrer Pferfainder, und ihr Wirkungharies selfs beschnänkt, da die armenische Geistlichkeit der Propaganda überall bindernd in den Weg trat,

vinzen, umzingelten die stolze Residenzstadt der Sefiden, in welcher Schah Hussein rathlos, muthlos und verzweifelt vergeblich Hülfe von außen erwartete. Zwei Monate lang wütheten Elend und Hunger unter der Bevölkerung. Die Erzählung der gränzenlosen Noth erinnert an jene granenvollen Scenen, welche der Eroberung Jerusalems durch Titus vorangingen. die so traurige Berühmtheit in der Geschichte erreicht haben. Wir entlehnen die folgende Schilderung dem bekannten Werke John Maleolm's. welcher nach den Berichten von Angenzeugen die scheüfslichen Auftritte. zu welchen Elend und Mangel führten, mit diesen Worten dem Gedächtnifs der Nachwelt überliefert hat. "Das Fleisch der Kameele. Pferde und Maulesel war so thener, dass nur der König, einige Große und die reichsten Bürger es erkaufen konnten. Obschon die Perser Hunde als nurein verabsehenen, afsen sie dieselben doch gern, so wie alle andere verbotene Thiere, so lange sie zu haben waren. Nachdem diese Lebensmittel zu Ende waren, afsen sie Blätter und Baumrinde und Leder, das sie durch Kochen erweichten, und als auch diese traurige Quelle erschöpft war, begannen sie Menschenfleisch zu verzehren. Menschen mit eingesnukenen Augen, bläulichen Wangen, schwachem, vom Hunger ausgemergelten Körper, wurden haufenweise gesehen, wie sie ihr elendes Dasein durch Stücke, ans den Leichnamen derer geschnitten, welche eben ausgeathmef hatten, fristeten. In vielen Fällen erschlug ein Bürger den andern, und Eltern ermordeten ihre Kinder, um sich das schreckliche Mahl zu verschäffen. Einige Tugendhaftere vergifteten sich and ihre Familie, um der Schuld zu entzehen, ihr Leben durch solche Mittel zu fristen. Die Strafsen, Märkte und königlichen Gärten waren mit Leichen bedeckt und der Fluss von denselben so vernnreinigt, dass man sein Wasser kanm triuken konnte. Diese Leiden wurden noch durch die Grausamkeit der Afghanen gesteigert, welche jeden mordeten, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, der diesen Anftritten entrinnen wollte."

Mit der Eroberung der Stadt durch die Afghanen ging alles zu Grunde, was die Sefiden-Dynastie au Größe und Wohlstand in einer verhältuismäßig kurzen Zeit geschaffen hatte. Die reichen Armenier zogen fort aus Persien und begaben sieh theils nach Indien, theils nach ihrer alten Heimath, ja einige selbst nach Europa, wo sie sich in Venedig und Livorno niederließen. Die wohlhabenden indischen Kaufleute, und mit ihnen die englischen und holländischen Compagnien, welche eine selwere Kriegssteuer an die

Afghanon zahlen mußten, verließen gleichfalls die Stadt, die von nun an den Wechselfällen beständiger Bürgerkriege unter immer neuen Kronprätendenten ausgesetzt war und mit Riesenschritten dem Verfall entgegeneilte. Mit dem Eintritt der modernen Kadscharen-Dynastie in die persische Reichsgeschichte hörte zugleich Isfahans Bedeutung als Residenz Persiens auf und so ward sie, was sie ist: eine Stadt reich an Erinnerungen der Vergangenheit, noch reicher an elenden traurigen Zuständen der Gegenwart, aus welchen sie schwer im Stande sein wird, sieh jemals wieder zu der alten Größe emporzuarbeiten: In Bozug auf ihre Lage sei noch bemerkt, dass sie am nördlichen Ufer des Zujenderud, oder wie gewöhnlich. der Flusname von den Persorn ausgesprochen wird, des Zenderud "des Lebensflusses", auch Zerenrud von den Geographen genannt, gelegen ist. Er soll, nach eben denselben, von einem Orte Namens Benakan herkommen, durch das Dorf Derim gehen und in der Nahe des Ortes Denba einige Zuflüsso erhalten. Die Hanptmasse seines Wassers verliert sich in den Sand und erscheint nach einer Strecke von sechszig Fersach wieder in der Provinz Kerman. Zwei stattliche Bogenbrücken verbinden das nördliche Ufer mit dem südlichen; die westliche Brücke (Pul-i-Allah-werdi-Khan) führt nach der Vorstadt der Armenier Dschulfa, die östliche nach einer von Abbas orbauten Vorstadt mit Gärten, Pallasten und königlichen Gebänden aller Art:

Nagh einem ziemlich ermådenden Ritte in so vornehmer Begleitung, als die eines orientallschen Wezirs ist, hielten wir eutlich unsern Einzug in ein herrikches, Portial, dessen Höhe und überhadene Fülle an Arabessen und Ornamente an die agsptischen Propylonie erinnerte, nur dafs hier iu Persien alles bunt (meist azurblau) und flimmernd ist. Das Portal führte in die breite Allee eines Wundergartens. Riesen-Platanen von nie geschenem Umfange, in deren hell gefleckte Rinde an verschiedenen Stellen der ächtpersische Augert Ja v. 10°, oo All's eingeschnitzt ist, sind in regelmäßigen Abständen von einander angepfänzt und bilden einen hochstänligen schattigen Baumsaal, «unter dem wir, von sonderbaren Gefühlen im Herzon bewegt, langsam einhergengen. Alle Midigkeit verschwand; das Größertige in Kunst und Natur hitts um gleich mächtig erfaßt, ich möchte sagen fast erschreckt, so sehr wirkte der unerwärtete Anblick der Tracht, und Herrlichkeit vergangener Zeit auf "unsere betanbten Sinne. Beehts und links von der

Hamptallee, die wir zunächst eingeschlagen hatten, lagen lange, von prächtigen Werksteinen erbaute Bassins, freilich statt mit kählendem Wasser nur mit den abgefallenen und verlortene Blattem der herrichen Platanen in der Nähe erfüllt. Bahl bogen wir in den großen Garten rechts ein und befauden uns endlich im Angesicht eines Wunderbauses, den uns der Gouverneur der Stadt für die Zeit unseres Aufenthaltes in Lefahan als Quartter angewiesen hatte. Rothjackige Serbazou hijdeten an den Stufen der breiten Steintreppe, welche in das Innere fährte, eine Art Ehrenwache und präsentirten das Gewehr, sobald der preußische Eltschi, und der persische Wezir sich dem Gebände nüberten.

Ku-dscha hestim "Wo befinden wir uns?" war die erste Frage, welche wir an die Nächststehenden der unzertrennlichen persischen Umgebung richteten. Der heschte behischt "In den acht Paradiesen", war die ebenso schnelle als gefällige Antwort. Da hatten wir's. Im Paradiese! Wir durften uns nicht mehr wundern; diese Aufklärung benahm uns Erstannen, Schrecken, Schüchternheit, Beklommenheit, mit einem Worte alles, was auf uns einen so räthselhaften Eindruck hervorgebracht hatte. In acht Paradiesen hört das Wundern billigerweise auf, und wenn man sieh wie mit einem Schlage in die Zauberwelt von Tansend und eine Nacht versetzt sieht, da soll man sieh lieber die Angen wach reiben und so lange der wirkliche Zanber währt in vollen Zügen genießen, was es zu genießen giebt. Die Bezeichnung der acht Paradiese soll ihren Grund darin haben, daß in der Königsstadt, welche wir so eben betreten haben und welche heut zu Tage gewöhnlich als Daulet bezeichnet wird, sich acht große, von einander gesonderte Gartenanlagen herauszählen lassen. Doch mass ich bemerken, daß ich von einzelnen Isfahanern auch die Benennung heschtüm behischt "das achte Paradies" gehört habe, ohne daß meine Gewährsmänner im Stande waren, mir eine Erklärung darüber zu geben.

Ich weiß nicht, wie ich unsere damalige Prachtwohnung bezeichnen und malen soll. Es ist ein phantastischer Bau, zu dem ganz Asien, wie-es seheint bis nach China hin, die Blüthen seiner originellen Kunst beigesteuert hat. Er ist nicht persisch, uicht indisch, nicht chinesisch, — er ist albes zugleich, die versehiedenartigsten Elemente, zu einer harmonischen Einheit verschlüngen, die wohlthueut wirkt, für das Auge augenehm ist, aber in Details zu zergliedern keine Möglichkeit darbietet.

Chardin, der in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts dies Ge-

by Ty Gright

Isfahan. 57

baude in seiner vollständigen Pracht gesehen, giebt eine genaue Beschreibung desselben, die wir hier anzuschließen um so weniger anstehen dirfen, als der Aufeuthalt der ersten preudisiehen Gesandischaft in dennselben sebon des historischen Interesses habber ein näheres Eingehen rechtlertigt.

"Ich habe bei Erwähung der Gärten, - so erzählt der getreueste Beschreiber Persiens, - welche an der Seite der schönen Allec Isfahans liegen, die Beschreibung eines Salous versproehen, der sich in einem jener Gärten befindet, in dem sogenannten Nachtigall-Garten. I'm meinem Versprechen besser nachzukommen, lege ich eine Zeichnung dieses schönen Salons vor, welcher unter dem Namen Amarat behescht (Inarct-i-behischt) bekannt ist. Ich habe schon die Bemerkung gemacht, dass amarat so viel als Lust- oder Prunkhaus, und behescht der zehnte Himmel bedeutet; es heifst also so viel als der Saal des Paradieses. Dieser Salon, welcher beinahe sechszig Schritt im Durchmesser hält, ist in Gestalt eines unregelinäfsigen Siebeneckes mit sieben Seitenwänden augelegt, von denen die hintere viel breiter als die anderen ist. Der mittlere Theil hat die Gestalt eines zusammengedrückten Kuppelbaues, seehszehn bis achtzehn Toisen (d. h. also ca. 100 Fuss) hoch, von Wandpfeileru in Schwibbogenform getragen, und zwar in gleicher Zahl mit den Ecken. Das Ganze ist mit einer Mosaikdeeke von ausgezeichneter Arbeit geschmückt. Die Wandpfeiler sind in-der Runde von zwei Stockwerken durchbrochen, und zwar so, dass die Gallerien ringsherumlaufen; und da bat man hundert kleine Gemächer, die prachtvollsten der Welt, angebracht und ausgespart und mit Lichtblenden versehen, die indess hell geung sind für die Ergötzlichkeiten, für welche diese Räume bestimmt sind. Dabei ist kein einziger zu entdecken, der mit dem andern Achulichkeit hätte, sei es in Gestalt, sei es in der Architektur oder in Ornamentation und Ausdehnung der Maße. Ueberall findet sich etwas Verschiedenes and Neues: hier sind Kamine angebracht, dort Wasserbecken mit Springbrunnen, welche von Röhren gespeist werden, die in die Wandpfeiler eingemauert sind. Dieser Wundersalon ist ein wahres Labyrinth; denn oben verirrt man sich allenthalben, und dazu liegen die Treppen so versteckt, daß man sie nicht leicht erkenut. Der untere Theil ist bis auf zehn Fass Höhe in der Rande mit Jaspis bekleidet; die Geländer sind aus vergoldetem Holze, die Fensterrahmen von Silber und die Scheiben von Krystall oder feinem buntfarbigem Glase. In Bezug auf die Ornamentation läst sich nichts ausführen, worin mehr Pracht und Zierlichkeit zu gleicher Zeit verschmolzen wäre; wo man auch hinsieht, prangt Gold und Lasur. Die Malereien dieses Gebäudes, unter denen das Wollüstige und Nackte stark vertreten ist, tragen sämmtlich den Stempel einer erstaunlichen Schönheit und Heiterkeit an sich, und haben allerwärts Spiegel von Krystallglas. Es giebt kleine Nebenzimmer, deren Wände und Kuppeln ganz und gar Spicgel sind. Die Meubel jedes Gemaches sind über alle Maßen pruchtvoll and zur größten Wollust aureizend. Einzelne Plätzehen sind eigentlich nur ein Bett. Es ist eine bekannte Sache, dass sich die Betten der Morgenländer auf dem Erdboden befinden und der Vorhänge entbehren; ich habe mit Bewunderung eins gesehen, dessen Decke allein einen Werth von 2,000 Thaler hatte; sie war ans Mard gemacht, wärmte also ebensosehr, als sie leicht war. Man hat mir erzählt, daß der König Matratzen hat, die gleichfalls aus solchen Fellen gefertigt sind. Ueber die Ornamente dieses großen Salons, die niedlichen Bilder darin, die Miniaturen, die Gefäße könnte ich ein Buch schreiben, ebenso wie über die Inschriften, die bald zärtliche und verliebte Gedanken ausdrücken, bald auch Sittenlehren enthalten. In meiner Schreibtafel finde ich folgende notirt.

Auf einer Blumenvase:

Die Tulpe wählt' ich zum Symbole; Das Antlitz ist Feuer, das Herz ist Kohle.

Trägt eine Schönheit den Kopf noch so hoch, Mit den Füßen berührt sie den Staub ja doch.

Woll bundert mal highte mein Herz hin und her, Baldı nach rechts, bald nach links, und blieb liebeleer. Doch als es endlich dieh lat gesehen, Da blieb das Herze urpfötzlich stehen. Von dir noch länger getrenut zu sein, Nieht vermag ich zu tragen solche Pein, Noch hier zu weilen, von dir so fern.
Du meines Auges leuchtender Stern, Dich lab' ich verloren, mit Blindheit geschlagen, Will ich hier das, Leben nieht länger ettragen.')



<sup>\*)</sup> Zum Glück sind die Perser, welchen derartige poetische Ergüsse noch heutigen Tages ungemein geläufig sind, nur in Worfen wahnsinnige Verliebte. Werther's Leiden ist noch

Der König ist der Hirt der Armen, Schmückt seines Scepters Glanz Erbarmen. Die Heerde ist nicht da des Hirten wegen, Der Hirt vielmehr soll seine Reerde pflegen.

Du fragst: Was thut's dem Wurm\*), den ich zertrete? Als Antwort will ich dir die Frage stellen: O sage mir, wie es dir selber thate, Sollt dieh des Elephanten Fuß zerschellen?

Auf einem Kaminmantel:

Mach dir nicht Sorgen um den Winter,
Gesundheitsfrische steckt dahinter.

leh kunn das Gestlandnis nicht vorenthalten, daß wenn man an diesem Orte, der eigens für die Wonne der Nilme gesenhem ist, lustwandelt und diese Gemicher und alle diese Nischen durchschreitet, man das Herz so voll hat, daß man, offen herausgesagt, beinahe stets aniger sich ist. Ohne Zweifel trägt das Klima viel dazu bei, die Lente in eine verligbte Simmung zu versetzen, aber sieherlich sind diese Anlagen, obgleich in mancher Beziehung nur Kartenhäuser, dennoch viel lieblicher und anmathiger, als unsere kostlarsten Schlöser, Der König Seliman [1666—1694] ist der Gründer dieses Salons, dessen Ban allein 29,000 Thaler gekostet hat, die Meubel und was noch darum nud daran hängt gur nicht mit eingerechnet.

So weit der alle Chardin, der die Eindricke gewiß in ungeselminkter Treue wiedergegeben hat. Heute zu Tage freilich fehlt nanches Stück der aften prächtige Decerirung, vor allen die Meubel und soustige Kostbarkeiten, mit woldten die inneren Raume ausgeschmückt waren; manches ist vergibt und verblafet, dennoch aber ist des Schönen noch geung erhalten, mit dem Beschaner eine unnnterbroehene Augonweide zu gewähren. Vor allen zeugen die Kuppeln, sowohl die große Haupikuppel der inneren Saallyalle als die Kleinen Deckengewölbe in den Nebengemächern, von einer

meht in das Persische übersetzt worden und der persische Charakter zu sehr ostfranzösisch, um aus Liebe das süfse Leben mit dem bittern Tode freiwillig zu vertanschen.

<sup>&</sup>quot;) Im Original steht eigentlich die Ameise.

erstannlichen Kunstfertigkeit, ja von einer Meisterschaft, die in einer solchen Vollendung auffritt, dafs sie für den ersten Augenblick fast unerreichbar erscheit. Der Grungdeahnk der Kuppeloramentik besteht in
der Nachahmung des Himmelsgewölbes, dessen höchsten Theil, also den
mittleren, bald die strahlende Soane, bald das Gesicht des Vollmondes einnimmt. Ringshermu laufen Sterne und Sterubilder in mathematisch-regelmäßigen Abständen von einander, und durch ein sehr känstliches System
von Linien verbunden, welche zu gleicher Zeit als Gewölberippen dienen.
Blinkendes Spiegelglas, vergoldete Rahmen und Randleisten, buntgemalte
Blinnen, sehöne Knaben und Mädehen in ganzer und lafiber Figur, Vögel,
Arabesken, dawische mieder zierlich verschungen Schriftäge, bilden in
steten Wechsel der Muster die einzelnen Felder der Gewölbeläschen, deren
mannigfache Gliederung und harmonische Versehnelzung zu einem großen
Ganzen von einem unbeschrieblichen Reichthum an Erfindungsgabe zeugt.

Wie uns der mittlere freie Raum, eigentlich ein mächtiger, mech drei Seiten hin offener Tabir, als das dichte Laub der riesigen Platanen in der Nähe einen habbdunkeln Schatten in die drei Hauptarkaden warf: so hatten wir als Privatzimmer etliche der kleinen, durch Thüren verschließbare Ge-mächer des Parterre gewählt. Chardin hat Reeht, jeder Raum hatte seine eigene originelle Bauart und Ornamentik, die in keinem anderen noch einmal wiederkehrte. Auch nur ein ölitziges genau zu boedreiben, würde beinabe aumöglich sein. Streckten wir uns bei Tage auf maser Feldbette hin, um auf kurze Zeit der Rahe zu pflegen, so kaum der Schaf nicht über uns, denn rechts und links, vor uns, hinter uns und fiber uns beschäftigte der Anblick der zahlüssen Malereien und Spiegeffacetten an Wand und Deck Auge und Geist, und ätte einen inwiderstehlichen Reiz ans.

Auch die nächste Ungebung des Gebäudes innerhalb des Gartens trug in ihren erhaltenen Spuren den Stempel eines großertigen Styles an sich. Da waren mächtige Wässerbecken und Fontanen unch allen Richtungen hin angelegt. Die Steine dazu bestanden ans wohlbehanenen großen Werkstücken, wolche ein bindender Steinkitt zusammenhielt, den nur an einzelnen Stellen der Zahn der Zeit zerstort hatte. Im diese Wasserbelätler liefen Gänge ans breiten Steinplatten, von denen aus man auf treppenformigen Absätzen unmittelbar in das Wasser hinabsteigen. Konince. Bei dieser Gelegenheit Konnen wir nicht umbin, auf einen, wie uns scheint,

bemerkenswerthen Umstand hinzudenten, der uns von Isfahan an bei den älteren persischen Banwerken aufgestofsen ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt es sich nämlich, daß die behanenen Werkstücke persischer Bauten, ohne Rücksicht auf ihre besondere Verwendung, eigenthümliche Steinmale an sich tragen, welche in Gestalt bestimmter Zeichen in den Stein gemeisselt sind. Diese Steinmale sind nicht etwa willkührliche Schöpfungen dieses oder ienes Baumeisters, sondern kehren durch ganz Persien unter derselben Gestaltung auf den Bausteinen wieder, sei es in den Karawanseraien, sei es in den Brücken und Wasserbehältern, sei es in den Pallästen und Schlössern der Könige. Eine besondere Bedentung erhält die Untersuchung dieser Zeiehen dadurch, daß sie sich zum Theil bereits auf den Steinen der persepolitanischen Denkmäler und - merkwürdig genug! der altägyptischen Bauten vorfinden, so daß zunächst die Vermuthung nahe liegt, einen inneren Zusammenhaug voranszusetzen. Ich bin leider zu spät anf diese Eigenthümlichkeit der Bausteine aufmerksam geworden, um gründlichere Studien haben anstellen zu können, doch haben sich mir aus den beobachteten Beispielen nachstehende Thatsachen ergeben, die zu verfolgen ich spätere Reisende nicht genug anffordern kann:

 In den Steinbrüchen der Alten (nachweisbar vor allen in Aegypten) wurden die gebroehenen und behauenen Steinblücke von den Steinhauern mit Zeichen versehen.

 Diese Zeichen oder Male befolgen ein gewisses System und sind weder durch die Verschiedenheit des Ortes noch durch die Zeit einer Beschränkung unterworfen.

3. Dies führt zu dem Schlusse, daß die alten Steinhauerzünfte in dem Besitz eines vielleicht geheimmisvollen (?) Alphabetes waren, das sich his in das siebenzehnte Jahrhundert der Neuerit nachweibar erhalten hat, und auf einen innern, uralten Zusammenhang der Steinhauerzünfte in allen Theilen der alten Kulturwelt inhdeutet, der in traditioneller Weiss forterbte. Die Steinbrüche bei Teor, gegenüber vom alten Memphis, die Pharaonenbauten in Karnak, die Römeraalagen auf der Insel Elephautine, in Aegypten, – die Deukmäler von Perspolis, die neueren Bauwerke von Istalnan (besonders aus Schah Abbas Zeiten) und sämmtliche älter? Karawasseriaen in Persien dienen mit als Belege der eben aufgestellten Sätze.

Der Leser wird vielleicht neugierig sein, einzelne dieser Zeichen ken-

nen zu lernen. Ieh füge deshalb ein Paar Beispiele an, die sich auf den genannten Deukmälern vorfinden.

## C 女297 → 6800A□△2+T

Nachdem der Gouverneur der Stadt, Hanler-Mirza, ein Neffe des gegenwärtig regierenden Schah, das übliche Gastgeschenk unter der Gestalt von vier Brettern voller Zuckerwerk und Zuckerhüte unserem Eltschi hatte überreichen lassen, und nachdem die prinzlichen Träger der süßen Sachen sieh unter dem gehörigen Ceremoniell zurückgezogen, konnten wir trotz der Heiligkeit des mohamedanischen Freitags der Versuehung nicht widerstehen, noch an demselben Tage unserer Ankunft in Isfahan einen Ausgang nach dem nächstliegenden Theile der Stadt zu nuternehmen. Die alten Herrlichkeiten traten uns, obwohl in zerfallener Pracht, auf Weg und Steg entgegen und vermehrten das Günstige des Urtheils, welches wir bereits aus unserem Paradiesschlosse über den Glanz vergangener persischer Hoflager zu fällen nicht anstanden. In wahren Gartenwäldern iener riesigen Platanen, derer wir vorher mit so viel Erhebung gedacht haben, lagen die wundersamsten Gebäude älterer Zeit, verbunden und getrennt von einander durch labyrinthische Gänge und Thore, in welchen man sich nur unter Leitung und Führung eingeborener und mit den Sehlofsgängen bekannter Perser zurecht zu finden vermochte.

Zu den hervorragendsten Gebäuden, denen wir zunächst auf unserer Fußwanderung begegneten, gehört unstreitig das schöne, von den Reisendeu so oft bewunderte und erwähnte Schlofs Techeld-zidia "der vierzig Stulen» d. h. das vielsdmilige Es erhebt sich aus der Mitte wohlgehaltener Gartennulugen in malerisch-phantastischer Gestaltung und seheint au Böhe mit den alten Platanen in seiner Umgebung mm die Wette zu streiten. Nimmt unn in augemessener Enfernung Stellung vor demselben, etwa in dem Gange zwischen den riesigen, gescawärtig zunn Theil wasserleeren Bassins, so hat der Aublick nach der offenen Säulenhalle hin etwas theattralisch-imponirendes. Die reelle Wirklichkeit erscheint unglaublich, nian gefällt sieh in der süfsen Schletziuschung, wie im Zaubermärrehen auf den Boden von Taussend und eine Nacht urple-zirich versetzt zu sein.

Das Gebände, halb aus mehr und minder kostbaren Steinen, halb aus Holz aufgeführt, ruht auf einem Ünterbau von etwa fünf Fuß Höhe nnd besteht der Hanntsache nach aus einem offenen Saale, oder, wenn man lie-

Drugte Onogle

Isfahan. 63

ber will, aus einer Freihalle von über hundert Fuss Breite, die von achtzehn reich vergoldeten Säulen getragen wird, deren jede an dreifsig Fuß hoch und sehraubenförmig gewunden ist. So geschmackvoll in vieler Beziehung die persische Säule ist, hauptsächlich durch das regelmäßige Stalaktiten-Kapital, dessen Flächen schr hänfig mit Spiegeltafeln ausgelegt werden, so geschmaeklos ist fast durchgängig der Säulenfuß, vom roh gearbeiteten Holzklotz an bis zu den schenssliehen Löwengestalten aus Täbrizer Marmor hin, die hier im Schlosse Tschehil-Situn die einzelnen Saulen tragen. Die schlanken Stützen der mächtigen Decke, welche ebenso wie die zur Hälfte der Höhe mit Marmorplatten bekleidete Hinterwand der Halle, mit einer erstaunlichen Kunstfertigkeit mosaikartig bearbeitet und mit einer reichen Fülle gegenwärtig halb blinder Glasfacotten bedeckt ist, spiegelu sich in dem blinkenden Wasser ab, welches innerhalb der Halle in drei-Bassins nothige Kühlung und Frische verbreiten sollte. Achtzehn Säulen mit ihren achtzehn Scheinbrüdern im Wasser ergeben eine Summe von sechsunddreifsig Säulen, die nach der Erklärung hochweiser Perser von heute in die grade Zahl vierzig verwandelt und so Veranlassung zur Benennung des ganzen Gebäudes geworden sind.

Aus der offenen Halle, welche im Sommer einen augenehmen Aufenthaltsort durch ihre den kühlenden Winden ausgesetzte Lage und durch die Aumuth der unmittelbaren Umgebnug darbietet, führt eine Mittelthür in ein Complex reich bemalter und geschmückter Zimmer, deren Perle indefs der große, gegeu sechszig Fuß lange und dreißig Fuß breite historische Bildersaal ist. Ueber den vier großen Kaminen desselben prangen vier mächtige Wandbilder, in dem Geschmack jener Zeit gemalt, in der die Gegenstände ihrer Vorwürfe noch zur lebenden Welt gerechnet wurden. Auf einem derselben ist Schah Abbas, der tapfere König, mitten im Schlachtgowühl abgebildet, wie er mit seinen Persern die feindlichen Usbeken zu Boden schlägt. Auf den anderen hat sich der Maler bemüht, den Schah in viel heitereren Lebenslagen vorznstellen. Da sitzt Abbas beim fröhlichen Male, tafelnd, poculirend, umgeben von seinen Verwandten, Hoffeuten, den Gesandten der damaligen Zeit, vom türkischen au bis zu dem des Großmoguls, und in der Gesellschaft von Tänzerinnen und Sängerinnen, welche die Freuden des Mahles durch ihre Künste verherrlichten. Jede Figur ist Portrait, jede Stellung bedeutsam, das Costum von historischer Treue. Selbst die Abbildungen der Gefässe werden durch ihren besonderen Formenreichthum von einer

bestimmten Bedeutung für Detailstudien des Calturhistorikers. Wie ganz anders war es dannils als heute! Nielt nur welch ein Glanz, welch eine Prajett thronte am isfalment Hofe, sondern welch eine Freiheit, welch eine Toleranz herrselnte in Bezug auf Religionsansichten. Der König Wein zechend, er ein Diener des Koran, zechend lumitten einer Gesellselntf, die zum Thoil aus andersglänbigen Personen besteht! Welch ein Lärin, welch eine Heiterkeit mufste einst diese Säle und Räume erfüllt haben, in welelnen gegenwärtig der Perser einsam und tranrig einberselbeleht, kaum nuch den Bildern zu schauen wagt, die ihn mit ihren lachenden Gesiehtern an das alte Glück Isfahans mahnen. Gegenwärtig werden sie vielfach von den Malern copirt, um Bieherdeckel, Spiegel, Kalemdane und ähnliche Gegenstande mit den Erinnermigen an die vergangene Größe zu schuneßken.

Die Vorläuge der Fenster und die Teppiehe auf den Boden, mit deren Reinigung nan bei unseren Beauche beseichtigt war, sind noch die attect, freilich von Sonne mud Laft ausgebliehen, aber mit edlem Kern, der nichts geringeres als die sehwerste Seide ist. In die ko-draren Stoffe sind Bilder eingewoht, welche sie zu wahren Gobelins unstempeln.

Nach den Schilderungen der Zeitgenossen pflegte Abbas und seine Nachfolger in diesem Gebände Andienz zu ertheilen. "Man kann keiner glanzvolleren Audienz beivohnen, so erzählt Chardin, als diejenige ist, welche der König von Persien in diesem Saale (dem Säufensaale) ertheilt. Der wie ein Kleines Ranbett gestaltete könfigliche Thron ist mit vier großen Kissen bedeckt, die mit Perlen und Steinschmuck bestiekt sindzeinneben weißer Rasse, wunderbar schöne Kinder, bilden einen Halbkreis um den König und vier oder finn erwachsene Ennuchen stehen hinter hin und trageu seine überaus reichen und prächtigen Waffenstücke zur Schau. Die vornehmsten Herrin des Reiches beinden sich neben der Betrate, weder Thron ist. Die Herren zweiten Rauges nehmen ihren Platz auf der zweiten Estrade ein. Der junge Adel nud alle die, weden keine Erdaubnits haben sitzen zu dürfen, stehen aufrecht da an der Vortreppe mit der Musik. Die Bedienten endlich stehen gleichfalls aufrecht im Garten da, enige Schrift von der Vortreppe ab, uter den Ausen des Königs. \*\*

'Von den Gärten aus gelangten wir in ein System von Gängen und Thüren, die sämmtlich wohl gepflastert waren, und sehließlich zu dem großen hertliehen Thore mit einem luftigen und kühler Säulenban dazüber führten, das sich nach dem Königsplatze-hin öffnet. Die besondere Heiligkeit desselhen erineert jebhaft an das Erlös erthor (Spays-scorota) im Krenl zu Moskau, vor welchem bekunntlich ein Jeder, sei er Russé, sei er Frender, seinen Hut büzuichen hat. Die Schwelle der "Hohen Pforset"— Aulit-gany"— des istalaner Krenl batte, ich weiß nicht aus welchem Grunde, eine ahnliche Bedentung, die sich im Volksefauben, bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Sebhat die persjehen Künige stiegen vom Pferde ab, um über die Schwelle in das große Portal zu gelungen, und wer noch gegenwärtig die Schwelle-gläcklich erreicht, ist vor aller Verfolgung geschützt.

Vor dem ebenbeschriebenen Thore öffnet sich mit einem Male der mächtige Platz, länger als breit, welcher unter dem Namen des königlichen bekannt ist, eine Benennung, die er mit vollem Fug und Recht verdient. Er ist etwa tausend Fuss lang, etwas über dreihundert breit und von einer Maner eingefast, hinter welcher sich die wundervollsten Moscheen und Palläste mit ihren buntglasirten Kuppeln und Thürmen, mit ihren luftigen Gallerien und chinesischen Dächern in stolzer Pracht erheben, mit Portal-Ausgängen nach dem Platze zu. Diese Welt von Gebänden zu beschreiben ist ein Ding der Unmöglichkeit, da wir der Vergleichung halber diesen Werken nichts Aebnliches an die Seite zu setzen haben. Es sind königliche Bauten im wahrsten Sinne des Wortes; feenhafte Lustschlösser, die aus der phantastischsten Einbildung in die pure Wirklichkeit hineinversetzt worden sind. Der große Meidan, chemals ein viel besuchter und viel geseierter Hippodrom und ein stark belehter Markt, dessen Bazare und Werkstätten die ganze Manerlänge entlang liefen, ist bent zu Tage ode und todt, zerfallen und wankend. Ein Plandermarkt liegt jetzt auf dem offenen sandigen Platze vor dem Eingange zu den Bazargewölben der Stadt; in der Mitte erbebt sich der traurige Takht oder Galgenstein mit seinem düsteren Mastbaume, an dessen Fusse die Verbrecher hingerichtet zu werden pflegen. In früheren Zeiten diente die Stange, anf deren Spitze werthvolle Gegenstände befestigt waren, zugleich als Scheibe beim isfabuner Schützenfest. Vor Alters nämlich und noch heute giebt man viel darauf, ein guter Schütze zu sein. Geübten Jägern ist es ein Leichtes, ein in die Lnft geworfenes Ei oder eine Kupfermunze (pul-e-siah) in ihrem Fluge zn treffen, nnd die solche Geschicklichkeit besitzen, gehören keinesweges zu den Ausnahmefällen.

Die Bazare der Stadt, welche man kaum in vier Stunden zu durch-

gehen vermag, fangen beim Meidan an und ziehen sich in Schlangenlinien durch den bedeutendsten Theil Isfahans, hin. Sie sind breit, sehr solide gebaut und mit schönen, hier und da bemalten Gewölben bedeckt. An vielen Stellen öffnet sich seitwärts ein breites Thor, das den Einblick in die Höfe gut gehauter und wohl angelegter Karawanseraien der Alt- und Neuzeit gestattet. Unter den ausgestellten Waaren, die in einer sehr gefälligen und für das Auge angenehmen Weise aufgestellt waren, fand sich wenig vor, was wir nicht bereits in Teheran oder anderwärts in Persien gesehen oder kennen gelernt hätten. Eine gewisse Berühmtheit hat Isfahan immer noch in künstlerischer Beziehung, da hier der Hanptsammelplatz der persischen Malerwelt ist, die sich mit Anfertigung großer und kleiner Bilder auf allen möglichen Stoffen bis zu den pappenen Schreibgefäsen hin beschäftigt, ihre Kunst indess ziemlich schablonenartig und handwerksmäßig betreibt. Als Frennde der Knnst versäumten wir nicht, dieser Künstlersippschaft unsere Aufwartung zn machen. Die Leutchen saßen in ihren engen Ateliers, die sich meist auf dem Dache eines Hanses im Hofe einer Karawanserai befanden, und pinselten fleißig darauf los. Sie hatten manche hübsche Arbeit vollendet; eine erste Unterhandlung mit ihnen zur Erwerbung einiger Proben ihrer Leistungen führte aber zu keinem Ziele, da sie als gute Isfahaner die übertriebensten Preise forderten. Für das, was wir später mit einem Ducaten bezahlten, gaben sie als ersten Preis zehn und mehr Goldstücke an.

Die Isfalaner zeichnen sich durch keinen hesonders schönen Typus aus; täuschen wir na nicht, ao liegt in der Gesichbildung des groß und breit gebauten Isfalaners eine ostasitische Beimischung, die dem specifisch-persischen Element eine gewisse Häßlichkeit verleibt. Ein lange Gesicht, eine lange, nach anten allzu breite Nase, etwas aufgeworfene Lippen scheinen mir zu den Hauptmerkmalen isfahanischen Typus zu gehören. Auch in ihrem Charakter baben sie wenige Eigenschaften guter Natur, welche ine sonstigen Mangel zu verdeckeu im Stande wären. Der Isfabaner ist als eingebildeter Großstädere hochmüthig and aufgeblasen, nafüldsam, mit einem Worte mleidlich, nebenbei Schwätzer und — wie alle Perser eigentlich — aufscheiderisch und lägenhaft. Eine selbsam Feinaschaft bestebt zwischen den Bewohnern von Isfahan und denen von Schiraz. Der gegenseitige Hafs ist so groß, dafs beim Begegnen die gröbsten Schmähaungen aufeinander logesechbeldert werden, zo daß es nicht selten zu argeut

Prügeleien kommt. Ein isstiger Derwisch, den ich eines schönen Morgens im Isfahaner Paradiesgarten antrat,— er hatte sieh unter dem schattigen Riesenhaubdach beuschbarter Platanen in einem der trockenen flassins sein philosophisches Ruheplätzchen auserlesen,— gab mir als vielgersiater Weltmann äußerst interessante Aufschlüsse über den Charakter und die Sitten der Völker, mit denen er vom heißen Indien an bis zum Danen Nil hin iu Berührung gekommen war. Seine Rede, die sich mit zunehmender Lebendigkeit zulett in den gebundenen Ausdruck hällte, berührte auch die seltsame Autipathie der Isfahaner und Schirazer und mit klugem Gesiehte, à la Mirza Schaffy, trug er mir sein Urtheil darüber in folgenden Worten etwa vor:

"Von Schiraz die und von Isfahan, Sie streiten sich um die Wette. Sie fangen mit Stichelreden au Und enden mit lautem Gespötte.

So treiben sie es ohne Vernuuft Bereits seit langen Jahren; — Liegt sich doch jede Bettelzunft Einauder in den Haaren.

"Beim Allah, Sahab, — fügte er hiuzu, — es ist in der That zu wäuschen, daß Gott Isfahan nie zerstören möge, das verdieut die Stadt nie!"

Und warum nicht, wenn die Bewohner bei euch so schlecht angeschrieben stehen, wie ihr sie mir so eben geschildert habt? — erwiederte ich in billiges Erstaunen versunken.

"Seht, Sahab, Allah's Weisheit ist unendlieh, unerforschlich, unbegreiflich. Glaubt ihr denn, der Allbarmherzige würde durch Zerstörung der Stadt veranlassen wollen, daß die Isfahaner wegzögen und dadurch nuthwentigerweise den Schmutz ihres Geistes über die ganze übrige Welt verbreiteten? Numermehr!"

lbr seid im Rechte, Derwisch! ich verstehe, was ihr sagen wollt. — Er lächelte zufrieden, reichte mir seinen dampfenden Kaliun uud brummte ein sehnelles "Es giebt keinen Gott außer Gott!" vor sich hin.

Am 28. September oder dem zweiteu Tage unseres Aufenthaltes in der Residenzstadt der Sefiden hatte uuser Eltschi die Frende, Namens des Erzbischofes der armenischen Christen Persieus oder, wie er hier geheißen wird, des Serkar-i-Khalifa "der Excellenz des Khalifen" durch einen besonderen Keschisch (Priester), den Naib (Stellvertreter, Wekil) des Erzbischofes, feierlichst begrüßt zu werden. Er kam in Begleitung mehrerer Mönchspriester des armenischen Klosters in Dschulfa und drückte die Freude über die Anwesenheit eines ehristlichen Gesandten in Isfahan auf persisch ebenso nnverholen als zartfühlend aus. Selbst die persische Umgebung mohamedanischer Religion bezeigte ihre Ehrfurcht vor dem priesterlichen Stande in der würdigsten Weise. Der Erzbischof, fügte er hinzn, würde selber kommen, den Eltschi zu hegrüßen, nur habe er aus Vorsicht abwarten wollen, bis die persischen Größen der Stadt ihre Aufmerksamkeit bezeugt haben würden, nm jeden Vorwurf des Vordrängens zu vermeiden. llr. Baron v. Minutoli beeilte sich im Gegentheil zu versichern, dass es seine ebenso freudige als heilige Pflicht sei, der verehrungswürdigen Persou des Erzbischofes seinen Besuch zuerst abzustatten, und dass er auf das Feierlichste darum bate, ihm diese Ehre uicht verkürzeu zu wollen. So wurde denn unter Kaliun und Thee das Zusammentreffen bei dem Khalifen auf den nächsten Tag verabredet, der überhaupt einer ganzen Reihe von Visiten bestimmt war.

Der Priester, mit dem ich später bei meinem längeren Anfenthalte in Isthan, nach 'dem ungliektlichen Ereignis in Khanet-Keyün, in nahe und freundschaftliche Beziehung trat, hatte die Güte, mir eine Menge von Augaben über die Schicksale und die gegenwärtigen Zustände der christlichen Bevölkerung von Dechujez zu gewähret.

Es seien, so berichtete er, heute zu Tage noch zwölf Kirchen in der christlichen Vorstadt Isfahans vorhanden. Die Studt bestände aus achthundert Häusern mit einer Bevölkerung von etwas über zweitausend Seelen. Ehenals habe Deckulya, nach der friedlichen Exportation unter der Regierung des großen Schah Abbas, in der Zeit höchster Bikhte zwölfausend Häuser und seebsunddreifsig Kirchen besessen, von denen die obeu erwähnte Zahl allein übrig gebliebeu sei. Es bestände eine besondere Knaben- nud Müdehenschule, in welcher die Kinder die armenische und persische Sprache erlernten. Auch würde alle Tage drei Stunden lang die englische Sprache von einem armenischen Priester, welcher in Calculta medicinische Stnüchen hetrieben habe, regelnäßig gelehrt. Seit der Erhehung Nasreddin's auf den Thron Persiens hätten die Christen keinerlei Verfolgungen zu hestehen und nicht mehr zu leiden gehabb, als die übrige persiehe Bevölken

rung des Landes. Das geistige Leben würde vor allen durch die zahlreichen Druckwerke von Etschmiadzin aus befürdert. Armenische Handschriften würden dagegen immer seltener, das Meiste in dieser Beziehung sei von den armenischen Mönchen über Tiflis nach Moskau gesendet worden. Ueberhaupt bestehe der Grundsatz, alle antiku d. b. Alterthümer den Russen zu übermachen, unter deren besonderem Schutze das Episcopat in Dschulfa steht.

Nach solchen vorlänfigen Mittheilungen hatten wir wenigstens ein einigermaßen richtiges Bild von der angenblicklichen Lage der Christenheit. Der Vorschlag des geistlichen Nöid, noch am Abend desselben Tages das Bad in Dschulfa zu besuchen, wurde um so dankbarer anfgenommen, als uns hierdurch die günstige Gelegenheit geboten wurde, die alte Christenkolonie Dschulfa wenigstens äußerlich kennen zu lernen.

Wir brachen gegen fünf Uhr Nachmittags auf und ritten durch die beschriebene, an unseren Nachtigall-Garten gronzende Riesenallee, welche unter dem Namen der Tuckotär-bögh oder der "Viergärten" in so wohlverdienter Weise von den Reisenden aller Zeiten gerühnt wird. Wie es so sexhere ist, alles Großen und Herrliche, das nanasloschliche Eindrücke auf nas erzengt, in Worten zu malen, so müssen wir anch hier von dem Versuche abstehen, dem Auge, dem Gedanken, der Seele des Lesers jene Wunderwelt — um mich eines Lamartin e'schen Ausstrucks zu belinen — zu übersetzen. Größe und Pracht in Natur und Menschenwerk vereinigen sich auch hier in harmonischer Weise und rufen Eindrücke wach, die in dem Buche der Reiservinnerungen die kotharsten Seiten bilden.

Die Allee, welche gegen Ende des sechszehnten Jahrhundert von Schah Abbas I. angelegt worden ist, hat nach Kämpfer eine Breite von dreiundsechzig großen Schritten und eine Länge von 4,310 Schritten, die zu 
ihr gehörige Brücke, von der wir gleich reden werden, miteinbegriffen. 
Springbrunnen und große Bassins, welche aus den solidesten Werkstücken 
zusammengefügt sind, dazwischen Blamenheete und Rassenplätze, alles dies 
überschattet von dem Laubdache der persischen Platanen, die hier mit besonderer Regelmäßigkeit in langen Alleen angepflanzt sind, bilden die unmittelbare Strußes, welche von den Pallisten am Königsplatze bis zu dem 
entgegengesetzten Ufer des Zajeude-rud ohne Unterbrechung geleitet. Gärten 
mit hohen, wohlangelegten Mauern, Lushfänser, Palliste und gelebrte Schulen mit herrichen Portslan fassen diese Allee zu beiden Seiten ein, nur

hier und da durch Quergänge unterbrochen, welche den Blick nach neuen, unerwarteten Schönheiten im Hintergrunde ablenken. Sie zu bescheiben sit uur der poetischen Feder möglich, da hier alles erschöpft ist, was jemals die morgenländische Phantasie an feenhafter Schöne erdacht und ausgeführt hat.

Nachdem wir lange Zeit auf unseren Pferden im langsamen Schritte die Tschehir-bügh durchmessen hatten, den Blick bald nach den Gebäuden rechter Hand, bald auf die linker Haud werfend, standen wir zuletzt vor dem Eingange einer Brücke, die in ihrer Größe und künstlerischen Anlage einen würdigen Schlußstein der Allee abgab, und wie alles übrige, was wir bisher in diesen Theilen Isfahans gesehen und bewundert hatten, so gar nicht nach dem heutigen Persien binzugehören sehien. Chardin, der sie bald nach ihrem Ban kennen lernte, beschreibt sie so, wie wir sie nech gegeuwärtig sahen. Ich nehme ihn zum Führer meiner Schilderung, um nichts zu vergessen, was der Erwähnung werth scheint, noch um mich der Uebertreibung schuldig zu machen, wo der Mafsstab allein schon hinreicht, den besonnenbetn Reisenden zu bestechen.

"Allah-Werdi-Khan, welcher Generalissimus des großen Eroberers ISchah Abbas I.I war, zu gleicher Zeit sein bester Freund und Liebling, hatte sich den Bau dieser Brücke, ein vorzügliches architektonisches Werk, zur Aufgabe gestellt. Eine Chaussee von achtzig Schritten Länge, von einem Ende zum andern, mit einem kanm bemerkbaren Neignngswinkel, verbindet die schöne Brücke mit der Allee. Die erstere hat eine Länge von dreibundert und sechszig Schritten und eine Breite von dreizehn. Sie ist aus Werksteinen erbaut, mit Ausnahme der Seitenmanern, welche als Brustlehnen oder Vorsprünge dienen und aus Ziegeln anfgeführt sind. Vier runde Thürme von der Höhe der Mauern, aus Werkstücken errichtet, flankiren die Brücke. Diese Mauern haben eine Dicke von sechs Fuß, eine Höhe von vierzehn bis fünfzehn Fns und sind der ganzen Länge nach von einem Ende bis zum anderen durchbrochen. Oben daranf befindet sich ein drei Fuss hoher dnrchsichtiger Mauerrand, dessen Ziegeln so aufgesetzt sind, wie etwa die Lohkuchen hei den Lohgerbern. Das Ganze sieht so aus wie Gallerien oder Plateformen, zu welchen man von den Eckthürmen aus emporsteigt. Dieselben Mauern sind ferner mit schwibbogenartigen Fensteröffnungen von der ganzen Mauerhöhe versehen, die eine Anssicht nach dem Finsse hin gestatten und wo man frische Luft schöpfen kann.

Der Zahl nach siud es auf jeder Seite vierzig, zwaazig große und zwauzig kleine. Grude in der Mitte der Breitek befinden sich weit kleine Gemächer, die nach dem Wasser hinaus gebaut sind. Man steigt zu ihneu auf vier Stufen hinab und kann von da aus das Wasser, wonn es grade hoch steht, mit der Hand schöpfen. —

Meine Schilderung bisher betrifft oigentlich nur den oberen Theil der Prachtbrücke, die von vierunddreifsig II. dreiunddreifsig I Bogen getragen wird. Die letzteren sind aus einem grauen Steine aufgeführt, der härter als Marmor ist, nur nicht so glatt geschliffen, und ruhen auf einer Unterlage von derselben Steinart, die breiter als die Brücke ist und auf beiden Seiten um zehn Fuss drüber hinaussteht, An den Enden und in der Mitte sind Oeffnungen wie Kanäle angebracht, so dass man bei niedrigem Wasserstando auf diesem Unterbau ganz trocken einherspazieren kann, da die ganze Wassermengo durch die vorerwähnten Oeffnungen einen Abflus hat, Die Bögen sind in der Dicke von einem Ende bis zum andern durchbrochen, und in Abständen von zwei zn zwei Schritten liegen große viereckige Steine, von der Höhe einer halben Toise [36 Zoll], anf welchen man den Fluss überschreiten kann, indem man von einem zum andern springt. Ueber diesem Ganzen befindet sich schliefslich eine kleine Gallerie, die auf dem Scheitel der Bögen am Rande angelegt ist, so dass also acht Personen zu gleicher Zeit anf verschiedenen Gängen diese Wunderbrücke zu passiren im Stande sind. Man nennt sie gewöhnlich die Dechulfa-Brücke, weil sie die Stadt mit der Christen-Vorstadt in Verbindung setzt, aber auch nach ihrem Erbauer die Brücke Allah-Werdi-Khan's. Ich vergaß anzuführen, dass man von dem oberen Theile der Brücke nnterhalb derselben bis zur Wasserhöhe auf Treppen innerhalb der Bögen niedersteigen kann."

Die Brücke hat sich wunderbar gut erhalten. Als wir sie in ihrer ganzen Läuge durchritten, die durchhrochene Fenster und Gallerien zur rechten nud zur linken Hand, hatten wir den Eindruck, als befänden wir uns
auf der berühmten Dirschauer Weichselbrücke, nur mit dem Unterschiede,
daße man sich das Eisenmaterial der letzteren in den solidesten Stein vorwandelt denken muß. Eine Brücke von der angegebenen Länge setzt einen
breiten Strom voraus. In der That liegen die beiden Ufer des Zenderid
ziemlich weit auseinander, allein zur Zeit nnseres Aufenthaltes in Isfahan
war das Wasser desselben so klein, daß zur ein schmaler Streifen in
Schlangenwindungen durch das helle sandige Bett langsam dahinzog. Das

Wasser sah dunkel und schmntzig aus und schien am allerwenigsten, wie sein Name beaugt, Lebenswasser zu sein, eine Folge der zahleriehen Blaufarber, welche an seinen Rändern mitten im Flußbette hockten und ihre gefärbten Stoffe wuschen und klopften. Auffallend war es, daße einzelne Farber in das Flußbett Löcher gegraben hatten, welche sich allmählig mit Wasser fällten, so daß sieh die Arbeiter derselben wie Wasserfässer bedienen konnten. Im Frühling pflegt der Fluß anzuserhwellen und sich mit einer Wassermenge zu fallen, die das jetzt so leere Becken von einem Ufer zum andern bedeckt. Vor mehreren Jahren, wie uns von den läfahanern erzählt warde, stiegen die Wasser so gewalig und ransebten mit einer solchen Hefügkeit, daß drei Bogen der gepflasterten Brücke vollständig hinwegespilt wurden. Ich muß gestehen, daß ich mich nicht so sehr über den Fluß und seine Gewalt wunderte, als über die Thatsache, daß die Städter die Brücke hernach wieder hergestellt hatten und es verwinden konnten, einen alten Bau zu restauriren.

Hat man die stattliche Brücke hinter sich, so verfolgt man nicht etwa die grade Allee, welche zu neuen königlichen Anlagen und Lustschlössern anf dem anderu Ufer des Flusses führt, sondern biegt rechter Hand ab, um nach Dschulfa zu gelangen. Man reitet eine Zeit lang an den hohen Ufern einher, schwenkt dann linker Hand in eine düstere Gasse ein, mit halb verfallenen Erdwänden und Weingärten dahinter und verfolgt in grader Richtung, an der Seite eines wasserleeren Grabens, den ungepflasterten Weg. Wir befanden uns, nach einem halbstündigen Ritte von den acht Paradiesen aus, bereits in Dschulfa. Ein kleines Holzthor von etwa halber Strafsenbreite führt zur Rechten in die Hauptgasse, die zunächst durch die Anwesenheit hoher, solid ausgeführter Klostermauern auffällt, nnd zu einem Meidane oder Klosterhofe mit bazarartigen Hallen führt, der sich vor der Hauptkirche der Christenstadt befindet und gleichsam das Herz derselben bildet. Neue Gassen und Gäßschen verzweigen sich von hier aus allerwärts hin. In ihrer Mitte befindet sich ziemlich regelmäßig angelegt ein breiter Graben mit Querrinnen; der nngepflasterte Weg ist auf beiden Seiten mit Bäumen bepflanzt, nur selten öffuet sich die niedrige Thür nach der Strafse hin, um ein halb verschleiertes, in rothgefärbte Stoffe gehülltes neugieriges Frauengesicht erkennen zu lassen. Das Kreuz, welches von der Kuppelspitze der Hauptkirche Dschulfa's in unsere Strafse hineinragte, erinnerte uns viel lebhafter als der Anblick der persisch gekleideten Bewohner der Vorstadt an nasern Aufenthalt unter Christen, wenn anch mit geringen Ausnahmen unter solchen, die weniger durch die traurigen Schicksale ihrer Kirehe, als durch das Leben mitten unter der mohamedanischen Bevölkerung bereits halb verkommen sind und nichts vom ächten Christenthume bewahrt haben.

Das Bad in Dschulfa, aus mehreren Zimmern besteheud, von dem lanwarmen Auskleidegemach an bis zu dem feurigheißen Badezimmer hin, zeichnete sich darch seine ansnehmende Reinlichkeit aus. Nicht minder fiel die Kostbarkeit und Vollständigkeit des Badezeuges auf, da der Erzbischof Befehl gegeben hatte, die Teppiehe, Badtücher, Oele, Rosenwasser u. s. w., deren er sich selber zu bedienen pflegte, für den preufsischen Eltschi uud seine Begleiter bereit zu halten. Au Wasser war eigentlich Mangel im Bade, desto weniger aber an Hitze, die sehr gut mit der in einem Backofen verglichen werden konnte. Hauptgegenstand der Behandlung im Bade war das wollüstige Reiben der Glieder, ohne Seife, mit den Händen; doch zog ich es vor, meine Haut mit dem wohlbekannten härenen Handschuh (kis-e-hamm m) wacker reiben zu lassen. Bei allen Operationen, welche von armenischen Badedienern ansgeführt wurden, mußten wir auf einem angefeuchteten Brette lang ausgestreckt liegen. Zuletzt wurden wir abgerieben und abgetrocknet, mit Rosenwasser besprengt, es wurde Thee herumgereicht und wir kehrten neu gestärkt denselben Weg, den wir gekommen, heiter und seelensvergnügt nach Hause zurück. Der Mond stand in voller Klarheit am Himmel; er beleuchtete mit mattem Silberscheine die schmale Wasserrinne des Zenderiid, die lange Prachtbrücke von Dschulfa mit ihren tiefen Schatten in Fenster- und Bogenöffnungen, die lange Allee der "Viergärten", die sich im Hintergrunde in dunkle Nebel verlor und sah, tausendfach abgespiegelt, zuletzt noch freundlicheu Blickes in die große vordere Arcade des persischen Nachtigallschlosses hinein, unter derem bunten Bogen der preußische Eltschi mit seinen Begleitern an einem Feldtische ein englisches Whistspiel mit allen Chicanen durchfübrte.

So herrlich der späte Abend, so mild and erquicklich die frische Luft and demselben war, so sehr, fürchte ich, hat damals die nächstliche Kühle auf unsere vom Bade in Dschulfa erhitzten und nicht abgekühlten Körper schädlich eingewirkt. Wenigstens stellte sich bei den meisten Mitgliedern unserer Expedition eine selche Verschlümmerung ihrer leidenden Zustände

74 Dellal.

ein, dafs jeder für den anderen ernstlich besorgt zu werden anfing. Am traurigsten erging es dem deutschen Koehe, welcher bei den entsetzlichsten Schmerzen in den gesörfen Verdauungs-Organen voraussichtlich nicht länger im Stande war, die Weiterreise mitzumachen und den Hr. Baron v. M. sich entschließen mufste in Dsehulfa zurückzulassen. Selbst unser allverehrter Chef sollte nicht verschont bleiben; die gewöhnlichen gastrischen Leiden, denen er in den letzten Jahren seines Aufenthaltes in Spanien und Portugal zienlich regelmäßig im Frühling und im Herbst unterworfen war, stellten sich am nächsten Tage nach dem Bade mit so großer Heftigkeit ein, dafs wir alle in die ängstlichste Besorgniß um seinetwillen geriethen.

## IV. Kapitel.

## Persische Dellal.

Unter allen Persern, deren Bekanntschaft dem reisenden Europier in Iran vergönnt wird, ist die Person des Deltal jedenfalls die wichtigste nnd interessantieste, seine Freundschaft die kostbarste und theuerste. Ohne den Deltal wäre Persien nur halb so merkwürdig, als es bei allen Schattenseiten in der That ist, ohne den Deltal wäre dem neugeirigen Freunden ein gut Theil der persischen Vergangenheit beinahe ganz verschlossen bleiben. Er ist eine Sonne, die man begierig zu finden sucht, und die man gern wieder meidet, da ihre Strahlen hänfiger stechen und brennen, als wohlthätig erwärmen. Mit einem Worte, diese seltsame Person ist eine beklagenswerthe Nothwendigkeit, die mit dem Schicksal eines jeden Europäers in Persien eng verwelbt ist.

Das Wort Dellai bezeichnet zunächst Jemanden, der in besonderem Auftrage die öffentliehe Versteigerung alles beweglichen Gutes übernimmt. Nebenbei — und hierin besteht seine Hauptbeschäftigung — besucht er die Bazare der Kaufleute und die Wohnungen armer oder heruntergekommener Personen, seine Geschäftsverbindungen gehen sogar weit über Teheran hinaus, bis nach Meschhed, Täbriz, Isfahan, Schiraz hin, er vermittelt den Verkauf tausend brauchbarer und unbrauchbarer Kuriositäten im Besitze

Dellal. 75

Geldbedärftiger und versteht es, die Inhaber in gleicher Weise zu prellen als die Käufer. Jedermann weiß das, aber er ist einmal ein nothwendiges Uebel, er kennt die ganze Stadt, die Wünsche, Neigungen und Liebhabereien eines jeden Einzelnen, am allermeisten aber die Kanfsucht der gutmüthigen Europäer, die selten seinen Schlingen eutgehen. Kaum hat ein Europäer den Fuß in eine der größeren Städte Persiens gesetzt, so erscheint ein alter, nnendlich höflicher Perser, nuter tausend Verbeugungen und Versicherungen höchster Verehrung für den eben angekommenen Serkar oder Excellenz. Sein Aussehen ist das eines wohlassortirten wandelnden Arsenals, denn Dolche, Säbel, Waffen aller Arten, werthlose und kostbare, hängen an seinem Leibe, jede Tasche, jedes Winkelchen in seiner Bekleidnng birgt außerdem einen Sack mit den wunderlichsten Dingen, sein jüngerer Begleiter ist mit einem wahren Ballast von Raritäten aller Art bepackt. Der Dellat weiß kein Wort einer europäischen Sprache, aber er ist ein feiner Menschenkenner und schätzt seinen nenen europäischen Geschäftsfreund auf ein Haar richtig ab. Er kennt alle Frengi-Excellenzen, die in Persien gewesen sind, rühmt sich ihrer besonderen Huld und Freundschaft und lässt nicht undeutlich merken, dass seine Dienste gegen dieselben nicht gering gewesen seien. Nun packt er seine Schätze aus, es entwickelt sich auf dem Teopich des Zimmers der bunteste Trödler-Bazar und der neugierige Europäer fängt an zu prüfen und zu beschanen. Es vergehen die interessantesten Stunden bei diesen Studien und es werden schliefslich einzelne Ankänfe abgeschlossen. Der Dellil zeigt sich gefügig, er läfst mit sich handeln, und schwört beim Ali und allen Imams, dafs er noch nie so wohlfeil verkanft habe, und dafs er schliefslich wohl eine besondere Belohnung verdiene. Bei Minimal-Anerbietungen verneint er mit einem höflichen kheir "das Gnte!" oder einem ikhtiär darid "ihr habt den Willen!", packt alles sorgfältig wieder znsammen, empfiehlt sich mit denselben Höflichkeitsformeln wie er gekommen, und verschwindet, nm nach wenigen Stunden zu seiner neuen Bekanntschaft zurückzukehren. Der Europäer läfst eine so günstige Gelegenheit zu persischen Erwerbungen selten unbenntzt, er sucht aus, kauft, lernt, die Bekanntschaft wird allmählig inniger und vertraulicher, der Geschäftsverkehr reger und umfangreicher und der Bentel immer feerer. Die Concurrenz spielt dabei eine große Hauptrolle; der und jener Engländer wolle dies und jenes Stück durchaus besitzen, er, der Dellal, gonne es aber nur seiner Excellenz dem neuen Geschäftsfreunde, der letztere hrauche ja nicht gleich zu zahlen, er habe ja Zeit, mit einem Worte, es werden alle Kunstgriffe eines routinirten Kaufmannes angewendet, um zum Kaufen zu verleiten. Wir hatten, von unscrem ersten Aufenthalte in Teheran an, diese Schule vollständig durchgemacht und der Dellal Nasr-ullah hatte nicht wenig dazu heigetragen, unsere Nengierde ebenso sehr zu befriedigen, als unsere Beutel zu leeren. Seine Anhänglichkeit trieb ihn sogar allwöchentlich ein Paar Mal nach den Schimraner Bergen hinaus, um sich nach unserer kostbaren Gesundheit zu erkundigen und die Bitte auszudrücken, ihn durch den Schatten unserer Freundschaft zu heglücken. Lassen wir ihm Gerechtigkeit widerfahren! Bei aller Schlauheit und Verschmitztheit war Nasr-ullah, der Allerwelts-Commissionär, ein zuvorkommender, freundlicher und lustiger Perser, dem wir deu Besitz mancher Seltenheit verdanken. Auch in Isfahan wurde naser Pallast nie leer von persischen, armenischen und jüdischen Dellate, Der lsfahaner soll ein geborener Courtier sein und hesser als alle ührige persische Landsleute es verstehen, seine Leute zu prellen. Vorsicht war also im Umgange mit unseren Bekanntschaften dieser Art vor allen Dingen nöthig, da man in jeder Weise die europäische Unkenntnifs oder Gutműthigkeit auszubeuten verstand.

Um einen Ueberhlick, wenn auch nur oherflächlichen, der Gegenstände zu gehen, mit deren Auf- und Verkauf sich ein Delkil zu heschäftigen pflegt, und die dem Fremden in Persien gewöhnlich zu Augen kommen, legen wir der Reihe nach ein Verzeichniss dersehlen vor, mit den nöthigen Bemerkungen zur Erklärung des hetreffenden Gegenstandes.

1. Mönzen und Medaillen oder, wie die Perser davon sagen, pul-c-konlt. Dieselben gehören meist den jüngeren persischen Dynastien an (Sassaniden, Khalifen, Ghaznaviden, Seldschucken, Atta-begs, Halagiden). Seltener sind klassische Mönzen, doch hatten wir Gelegenbeit, auch Alexander-Münzen, auf Münzeu aus Athen und auf altrömisches Geld zu stoßen. Fälschungen sind an der Tagesordnaug, und nan hat sich kanm anderswomehr als in Iran vor den sogenannten Rarissimis zu hüten, welche ziemlich regelmäßig ein Werk der geschickten Hande verschmitzet Judon und Armenier sind. Verrufen in dieser Beziebung sind die Städte Hamadan und Schiraz. Die Mehrzahl der gefundenen Münzen wandert durch Klein-Asien zu den Europäenz "zunfalts zu denen, welche am Rande des sekwartschaften und der Settlen und der Settlen und der Settlen der Settl

77

Steine zen Meeres ansässig sind, oder nach Teheran, wo sich die Herren Frengi selber die größtmöglichste Concurrenz bereiten.

2. Geschnittene Steine, Siegel und Steine ohne Inschriften. Hierin muß das Alte wohl von dem Neucu nnterschieden werden. Die älteren Steine haben in künstlerischer Beziehung wenig oder gar keinen Werth. Die Antiquitäten griechisch-römischer Herknuft sind roh geschnitten und gewöhnlich gefälseht, die persischen Steine unbeholfen ausgeführt und meistentheils Thiere (vor allen den Buckelochsen, den Löwen und eine Hirschart, anch Scorpione und Vögel) in der Umgebung der Sonne, des Mondes und eines oder mehrerer Sterne darstellend. Sie rühren mit wenigen Ausnahmen aus der Periode des Fenercultus her. Die sogenannten babylonischen Cylinder mit Keilinschriften finden sich nicht in Persien, sondern werden vereinzelt aus den Gegenden am Euphrat, meist über Baghdad, nach Persien von den Pilgern eingeführt. Die jüngeren geschuittenen Steine sind mit kufischen, arabischen und persischen Schriftzügen bedeckt, die oft mit der vollkommensten Meisterschaft behandelt sind. Der Schnitt ist gewöhnlich vertieft, bisweilen aber auch in erhabener Arbeit ausgeführt. Die Steine gehören durchweg in die Klasse der Siegelsteine oder in die der Talismane, die letzteren bekanntlich als besonders wirksame Schutzmittel gegen den Einflnfs böser Geister und Kräfte angesehen. Die Steinschneider bilden bei der oben bereits angedeuteten Nothwendigkeit und Wichtigkeit der Siegel eine vielfach beschäftigte Zunft in den Bazaren der Städte. Die ansgezeichneteren lassen sich für ihre Arbeit ziemlich hohe Preise zahlen. Der beste Steinschneider nicht nur Teherans, sondern Persiens überhaupt, Mirza Scheffi, fordert für jeden Buchstaben, den er schneidet, einen Qran d. h. etwa zehn Silbergroschen, so daß mir z. B. der Schnitt einer Siegelinschrift, welche aus fünf und dreißig Buchstaben bestand, nicht weniger als drei und einen halben Dukaten zu stehen kam. Anch Steine ohne Inschriften sind sehr gesucht, da man ihnen eine besondere Bedeutung beizulegen geneigt ist. So setzt man einen hohen Werth in den Besitz grosser und schön blauer Türkisen (firuzèh), die von den Persern ebenso gesneht als thener bezahlt werden und deren berühmteste Minen sich in der Nähe von-Nischapur in Khorasan befinden. Man schreibt ihnen besondere Eigenschaften bei und glaubt nuter andern, daß die bald hellere, bald dunklere Farbe eines geschenkten Steines die Zunahme oder Verminderung der Freundschaft des Gebers nntrüglich auzeige.

Nebenbei wird mit diesen vielgesuchten Türkisen eine große Betrügerei getrieben. Alte, verbläßte und grünlich sehimmernde Steine wehren nämlich von den Händlern mit einer schön blauen Farbendecke überzogen und erhalten dadurch das Ansehen wertkvoller ächter Steine. Selbet Kenner werden bisweilen dadurch getäuseht und entdecken erst in der Folge, nuchdem die Farbe sich altmählig entfernt hat, die begangene Tänsehnug. Die Türkise, welche als Ringsteine verwendet werden, sind nicht etwa flach geschliffen, — cine solche Form ist bei den Persern nicht beliebt, — sondern convex oder steigen wie ein Buckel in die Höhe. Die kleineren Steine, meist älterer Zeit angehörig und in der vorhererwähnten Weise gefarbt, werden bündelweise verkauft flam klebt mittelst sehwarzen Wachses den einzelnen Stein auf ein Rohrstäbchen fest und bindet ans dreißig bis vierzig solcher Stäbe ein Bündel zusammen, das meist durch die Delläle in den Händel kommt.

Eine besondere Bedeutung hatten ehemals die großen, meist viereckig nud flach geschliftenen Firuzeh, welche mit vergoldeten Inschriften und Arabesken bedeckt und, wie es auch noch heutigen Tages bisweilen geschieht, als Armbinder (am Oberarm nach persischer Sitte) getragen wurden. Die älteren Steine dieser Art unterscheiden sich von den jüngeren durch die Acehtheit der Vergoldung, deren Geheimnis gegenwärtig verloren gegangen ist. Diese Talismane, wie sie auch geheißen werden, haben in unseren Tagen bei den Persern ihren ohemaligen Werth gradezu verloren. Die Armbändersteine ebenso wie die zu Ringen verwendeten Tärkisen sind brügens stets in Silber gefacts, einestheils nach einer religiösen Vorsehrift des Islam, welcher das Tragen des kostbarsten aller Metalle verwirft, anderutheils wohl in Folge einer uralten Ansicht über die dämonische Bedeutung des Goldes.

Außer den Tärkisen werden von den Persern Diamanten (idnaz). Rubinie (jaqut), Smaragdi (exmerud), Ouyse ('ain-et-luur) besonders hoch geschätzt und sie bezahlen lächerlich theure Preise, um sich in den Besitz derartiger Kleinodien zu setzen, welche sie mit dem gemeinschaftlichen Namen Dechewahre bezeichnen. Der Werth dieser und almlicher Edelsteine verhält sich in Europa und in Persien wie I zu 6 oder 6, so daß -demandein sehr gutes Geschäft machen k\u00fcnnte, von Europa ans nach Persien sch\u00fcne Edelsteine einzuf\u00fchren. Beinabe dasselbe Verh\u00e4ltnifs der Preise findet bei den \u00e4then Perlen (mernarid) Statt, wiechen nach \u00fcr\u00f6ssignation Gewicht der einzelnen (dunnk, dannk) verkauft werden, und von denen ich mich kaum erinnere besonders schöne und weißse Exemplare in Persien gesehen zu haben. Um einigermaßen eine Vorstellung von den Preisen der ächten Perlen im Lande Iran zu geben, bemerke ich, dass mir von den persischen Dellälen folgende Preisliste für gute, d. h. weiße (nicht gelblich schimmernde) und runde Perlen vorgelegt worden ist, wobei als Gewicht der Perle oder Perlen ein Misskal (à 24 Nohand) zu Grunde liegt.

Eine Perle Preis 200 Toman (etwa 620 Thlr.)

| 5   | Perlen | 70 | 100 | 77   |
|-----|--------|----|-----|------|
| 10  | 79     | 79 | 40  | 77   |
| 20  | 70     | 70 | 12  | 77   |
| 50  | 20     | 79 | 8   | 77   |
| 100 | 70     | n  | 6   | 77   |
| 150 | n -    | n  | 4   | 27   |
| 300 | 27     | 29 | 2   | 20   |
| 400 | 20     | 79 | 11  | - 77 |

Neben dem Zwecke als Schmuek zu dienen, haben manche Kleinodien, besonders ganz kleine ungeschliftene Rubine und Perlen, eine besondere Bedeutung in der persischen Pharmakologie, insofern sie nämlich als gute Heilmittel gegen einen verdorbenen oder schwachen Magen angesehen werden. Die Perser mischen die Stücke vorher mit Mörchschus oder Mastix und genießen das eigenthümliche Meilicament anscheinend ohne besondere Beschwerde. Mir ist es mehr als einmal gesehehen, dafs mir persische Delläle in Isfahan und Tehern kleine Steke derartiger Kleopatra-Speise gegen meinen schwachen Magen mit der vielfach bethenerten Versicherung anhöten, dafs durch den Genufs derselben das Leiden gänzlich beseitigt sein wärde.

Die isfahner Delläle, besonders jūdische, erschienen mit vielen Probeu geschnittener Steine und ihres Edelstein-Krames, doch fand sich nur weuig zur Auswahl Geeignetes vor. Ihre Waare erschien z\(^{\text{the Man}}\) Theil in der plumpesten Weise nachgeahnnt. Da die Perser die betreffenden Edelsteine nie \(^{\text{j}}\) jour, zu fassen pflegen, so hatte man unter buntgef\(^{\text{s}}\) totel Gaste in hlendendes Deckblatt \(^{\text{j}}\) gesteckt und diese leicht zu erkennende Tauschung durch nnm\(^{\text{s}}\) fing gesteckt und diese leicht zu erkennende Tauschung durch nnm\(^{\text{a}}\) fin je gesteckt und diese leicht zu erkennende Tauschung durch nnm\(^{\text{a}}\) fin je gesteckt und diese leicht zu erkennende Tauschung durch nnm\(^{\text{a}}\) fin je but het verbergen gesucht. F\(^{\text{a}}\) reinen Rabin z. B, der anf\(^{\text{a}}\) gat, der an sich schließlich mit einem Q\(^{\text{a}}\), d. h. also mit dem \(^{\text{a}}\) fun uder sten Taele dieser

Snmme begnügt haben, ohne dass wir indes Veranlassung nahmen, selbst diese immer noch zu hohe Summe für das blendende Machwerk zu zahlen.

3. Persische Waffen älterer und nenerer Zeit. Die Behandlung und Verarbeitung des Stahles zu Schutz- und Trutzwaffen hat von jcher Persien einen hohen Ruf verschafft. Angeblich sollen aus Damaskus sehr geschickte Waffenschmiede nach Iran gewandert sein und hier in der Provinz Khorasan das Gebeimniss ihrer vielgerühmten Kunst ansgefibt nnd allmählig weiterverbreitet haben. In der That haben die persischen Waffen den Ruhm vorzüglicher Güte und was heute zu Tage unter der Bezeichnung damascirter Waffen von dem Orient her in den Handel und nach Europa kommt ist mit sehr geringen Ausnahmen persischen Ursprunges. In den älteren Zeiten wie noch heutigen Tages wird das meiste zu den Waffen verwendete Stahl (pulad dschewaher) ans Indien über Bender-Buschehr und Schiráz eingeführt. Die Stücke haben die Größe einer guten Faust und sind hekannter unter dem englischen Namen Wootz. Ohgleich noch heutigen Tages Säbelklingen und andere Waffen aus dem erwähnten Stahle verarbeitet werden, so erreichen sie doch nicht die Güte früherer Leistungen, Unter diesen zeichnen sich am meisten die persischen Säbelklingen ans, meist sehr gekrümmt, bisweilen anch ziemlich grade, ähnlich unseren europäischen Klingen (s. f. S. 82). Die Zeichnungen auf denselben sind meist sehr geschickt ausgeführt, ihr Klang vorzüglich, jedoch sind sie bei aller Elasticität ungemein spröde. Die besten Klingen kommen ans Khorasan und demnächst aus Schirdz. Auf manchen befinden sich nach dem Griffe hin persische Inschriften, mit Gold ausgelegt, welche den Namen des Meisters und den Ort der Herkunft und die betreffende Jahreszahl angeben. Mag die Klinge nech so ausgezeichnet sein, so ist sicher die Scheide und der Griff plump und geschmacklos. Die erstere besteht aus Holz mit einem Ueberzug von gepresstem Leder, der letztere, stets für eine kleine Hand berechnet, ist ein angeschützter frei liegender Griff mit Seitenblättern aus Horn, Knochen oder einer andern Mases. Diese Klingen variiren im Preise von vier, fünf bis zu eben so viel hnnderten von Dukaten. Die Vorzüge einer guten Klinge herausznerkennen, hält selbst den geübtesten modernen Waffenschmieden unter den Persern schwer, so dass der Werth ans dem Besitz einer solchen meist traditioneller Natur und imaginär ist. Zu ihrer Führung bedarf es ferner einer sehr geschickten Hand, da ein einziger falscher Hieb die Klinge in hundert Stücke zerspringen macht.

81

Geschmackvoller, auch was Scheide und Griff anbetrifft, sind die mehr oder minder breiten und langen Dolehe (kama), welche die Perser vom vornehmsten bis zum geringsten Manne hin am Gürtel zu häugen haben. Bel den vornehmen ist Griff und Scheide mit Silber und Gold ausgelegt und mit den edelsten Steinen besetzt, bei den armeren wird wenigstens durch Nachahmung kostbarer Stoffe den Dolchen ein bestechendes Anssehen gegeben. Ihre Form ist ein Gegenstand besonderer Mode, Während gegenwärtig die langen, Schlachtmesser ähnlichen Klingen (s. c S. 82) beliebt sind, wurde früher nuter der Regierung Feth - Ali - Schah's den krummen Klingen und Scheiden (s. c S. 82) der Vorzug gegeben. Die Dellâle in Teheran, Isfahan und Schiraz stellen ans ihrem Vorrath dem Kauflustigen die reichste Auswahl au Dolchen zu Gebote, wobei sie besonders Gewicht auf die Schönheit des Heftes und der Scheide legen. Prächtig sind in vieler Beziehung die in Elfenbein geschnitzten Griffe und die mit Silberarbeit besehlagenen Sammtscheiden. Sehr geschätzt waren ehemals die Jaspisgriffe, welche jedoch gegenwärtig immer seltener werden und weniger beliebt sind.

Wiewohl die Perser sich der Messer nicht in dem Sinne wie bei uns währeind der Mahlzeit bedienen, so haben sie deunoch eine nicht geringe Answahl derartiger sehön damaseirter Schneideinstrumente, welche in besondere Scheiden gesteckt werden, die sich hisweilen, wie das Messer am Hisselfänger, an dem Komie befinden. Die besten Proben davon hat Teheran aufzuweisen, sowohl was die Gitte der Klinge, die nicht selten durch sehöne Muster in goldenen Arabesken und Schriftzigen ausgezeichnet ist, als auch was die Kostbarkeit des Griffes aubertrift.

Die Perser waren stets gute Schützen und haben deshalb auf die Vorzüllehkeit ihrer Sehufswaffen einen großen Werth gelegt. Ihre Gewehre, obgleich durch die Coneurrenz der viel billigeren und vervollkommneteren europäischen Gewehre immer mehr in den Hintergrand gedrängt, haben prachtvolle damaseirte Läufe, die aber durch ihre Stärke und Länge für eine bequeme Handhalbung der Waffe wenig geeignet sind. Auch die gauze Form des Gewehres weicht von unserer Art bedeutend ab, da der Holzschaft, oft mit Elfenbein (anberk, in der Volkssprache schrizmah), Perfumtter (erdfr) und anderen Mossik (habera) ausgelegt, in einen nubequemen keulenartigen Stil endet. Im Ganzon lassen sich zwei sehr bestimmt unterselniedene Formen bei den genannten Schufswaffen unchweisen. Die eine, leichter zu landlabaen, mit einem Feuerschloss (oft englischen oder franzö-

П.

82 Waffen.

sischen Ursprunges) versehen, führt den Namen Tufengeh und entspricht anch der Bedentung nach nuserem europäischen Gewehre (s. b unten). Die andere Form gehört einem grössen, ungefügigen Gewehre an, welchem die Perser den Namen Maschkhäl (s. a unten) gegeben haben. Ihrer Schwere wegen müssen sie am entigegengesetzten Ende des langen Lanfes gestützt werden, meistentheils.mit Hülfe einer beweglichen, am Gewehr befestigten Doppel-Gabel, welche unter der Beneunung De-srhakh "Zweiborn" be-kannt ist. Beim Zielen und Abfeuern juds der Schütze natürlich eine kuieende Stellung einnehmen. Diese Schafswaffen, welche älteren Ursprunges sind, haben noch das gegenwärtig sonst ganz veraltete Luntenschlofs.

Von sonstigen Angriffswaffen, die ehemals bei den Persorn sehr belieden waren, wie man dies vielfach anf den kriegerischen Bildern bis zu den Zeiten Feich-Alt-Schalt- sehen kann, wären die Streiftate (s.  $\alpha$  S. 85, gewöhnlich paarweise in gleicher Form und Ausschmückung), Streitkolben (s. g unten) von Eisen, off mit Silber ausgelegt, Wurfspeere and Pfelle, beide in koherkhülchen Behältern (s. d - e S. 85) vor allen noch erwähungswerth.

Die Schutzwaffen, haben gleichfalls ihre ehemalige Bedeutung verloren, seitdem der europäische Militärrock in Persien eingeführt worden ist. Kaum



Waffen, 83



hat man Gelegenheit, einen persischen Ritter anderswo als in den oben besprochenen Schauspielen zu sehen. Die Bewaffnung jener Zeit hat etwas äußerst Malerisches nud erinnert in vielen Beziehungen an die Tscherkessen-Tracht, nur daß die einzelnen Waffen der Perser viel schöner and kostbarer sind. Die Helme (s. c oben), wie alle Arbeiten in Stahl damascirt, gehören zu dem Prächtigsten, was man in Persien zu sehen und zu erwerben Gelegenheit hat. An dem eigentlichen Helmkopfe befindet sieh oben eine scharfe Spitze, vorn eine hinauf- und herab schiebbare Stahlstange, welche Stirn und Nase gegen den Hieb schützt, und als besondere Auszeichnung sind zwei oder drei Pfanenfedern in besonderen angesehmiedeten röhrenartigen Behältern angebracht. Mit dem Helm harmoniren in Arbeit und Muster die Armschienen (s. b oben), welche den Unterarm und die Hand decken. Die Kettenhemden (s. a oben), mit einem kleineren, feiner gearbeiteten Kragen, sind aus Ringen von Eisendrath zusammengesetzt. Bei den besseren ist ieder einzelne Ring an seinen beiden Enden zusammengelöthet. Einen besonderen Werth legte man auf schöne Schilde (s. d oben). Die Metallschilde erinnern durch den Reichthum ihrer Vorstellungen an den besungenen Schild des Herakles. Die gewöhnlicheren bestehen aus einer

gegossenen, wie Schildpatt durebscheinenden, braungelblichen Masse, welche nach der Außenseite mit vier, fünf und mehr metalleuen Buckeln versehen ist, um Hieben und Schlägen größeren Widerstand zu bieten. Die Gestalt des Schildes ist die einer concaven Scheibe mit etwas erhabenen Rande. Vergoldete leichte Ornamente pflegen die Außenseite der Schilde zu schmücken.

Wir haben hier die hanptsächlichsten persischen Waffenstücke aufgeführt, welche sieh in den Händen der Dellale befinden und die je nach ihrer Vortreffliehkeit einen mehr oder weniger hohen Werth haben. Die Sauberkeit der Arbeit, die Feinheit der Ausführung, der Reichthum an Arabesken und Inschriften, welche gewöhnlich durch Gold, das in vorher vertiefte Stellen eingelassen ist, dargestellt sind, nebenbei noch etwa eine besondere historische Bedeutung geben den Ausschlag für die Bestimmung des Preises. Im Mittel kostet ein Säbel drei Toman, ein Dolch zwei bis drei, ein Flintenlauf ein bis drei, eine Streitaxt vier, ein Streitkolben zwei bis drei, ein Helm zehn bis zwölf, eine Armschieue fünf, ein Kettenpanzer acht bis zehn, und ein Schild fünf bis sechs Toman. Ich habe dagegen Rüstungen gesehen, ans Helm, Schiene, Kettenhemd, Schild und Streitkolben bestehend, welche nahe an hundert Toman kosteten und in der That von einer ganz vorzüglichen Schönheit waren. Außer den persischen Waffen werden nicht selten turkomanische, indische und afghanische Armaturen zum Verkauf ausgeboten, am häufigsten indische Dolche, welche sieh durch die besondere Kunstfertigkeit ihrer Griffe (dest) iu Elfenbeinarbeit anszeichnen, afghanische Messer mit einem ungewöhnlich kleinen, bunt bemalten Heft (s. d S. 82) and turkomanische Köcher mit Bogen und Pfeilen,

4. Metallarbeiten in Gold, Silber, Kupfer, Mossing, Stabl und Eisen. Wie bei allen industriellen Erzeignissen Persiens der vergangenen Zeit vor der Gegenwärt der Vorrang gebührt, so latt auch liefen der moderne Kunst- und Gewerbefelis wenig Ausgezeichnetes aufzuweisen und die immer seljeneren, und darum theuer bezahlten sehönen Proben gehören lediglich der Vergangenheit au. Der Geschmack ist heute zu Taze gesanken, Ernuthigung von oben her nieht vorhanden und die europäisele Waare darelt Meganz und Billigkeit alles Einheimische niedertrückend. Es würde zu weit fähren, wollten wir in die genaueren Details dieser Arbeiten eingehen. Es mag genügen, das vorzigliehere hier anzuführen. Unter den Juweiferarbeiten, welche meistens von den in Persien ausstägen Juden aus?



geführt werden, sind ihrer häufigen Verwendung halber die Metallaufsätze der Wasserpfeifen (s. f.) in Gold, Silber und Kupfer in schwunghafterem Verkehr: Das Kunstvolle der Arbeit dabei liegt in der Emaillirung, welche bei manchen Unvollkommenheiten in Zeiehnung und Ausführung immer noch mit ziemlicher Fertigkeit und Geschiek gehandhabt wird. Die Arbeiten von Schiraz haben hierin einen besonderen Ruf. Der persische Damensehmuck, die besondere Eigenthümlichkeit des Zweckes der einzelnen Gegenstände abgereehnet, bietet manches selbst für Europa nachahmungswerthe Muster dar. Wir erinnern uns in der reichen Answahl persischer Sehmucksachen vor allen der äußerst gesehmackvollen goldenen Ohrgehänge mit Einfassung ächter Perlen, die zu dem Besten persischer Juwelierarbeit gehören. Die persisehen Ringe, fast durchweg aus Silber, wie gelegentlich bereits angeführt ist, sind einfach und ohne ieden künstlerischen Werth, ebenso wie die Agraffen am Gürtel, an den Kleidern n. s. w., bei denen mehr der Reichthum und die Kostbarkeit der Steine, als die Art und die Ausführung der Fassung in Betracht gezogen wird.

Die persischen Gefäße in edlen und unedlen Metallen zeichnen sich

durchweg durch die Gefälligkeit und Leichtigkeit ihrer Gestalt aus, und durch den harmonischen Zusammenhang dieser ihrer Form mit den Zwecken, denen sie zu dienen bestimmt sind. Die großen persischen Metallvasen, von denen man im Bade zum Aufbewahren der Seife, wohlriechender Essenzen und dergleichen mehr Gebrauch machte und noch macht, bieten die staunenswerthesten Proben iranischen Kunstsinnes und Geschmackes dar. Die Außenseite, sehr oft auch das lunere der Gefäße, bedeckt ein nnbegreifliches Netz von Arabesken und Inschriften in kaum zu entwirrenden Verschlingungen, die sich dem Auge zuletzt dennoch in einem beinahe mathematisch regelmäßigen Gesammtbilde vorstellen. Silberne Blumen und Streifen durchlanfen nicht selten die prachtvollsten Zeichnungen des gelben Metalles wie schimmernde Wasseradern die blumige Aue, und erhöhen durch die Verschiedenheit des Farbentoues und die Schärfe ihrer Umrisse den nie ermüdten Anblick des kunstreichen Werkes, das, fast unglaublich, von den Händen gewöhnlicher Metallkunstler getrieben worden ist. Die Inschriften, welche diese und ähnliche Gefässe mit ihren geschmackvollen, in einander verschlungenen blimigen Zügen wie ein herrlicher Gürtel amspannen, wenden sich fast immer an das fromme Gefühl und erinnern vor allen an die Namen der unvergefslichen zwölf Imame der persischen Religionsgeschichte. In den Vorstellungen auf den Vasen. und lm Innern derselben, erscheint das Thierreich in seinen gefälligsten und schönsten Verfretern, von dem Löwen an bis zu dem kleinen hüpfenden Vogel hin. Die menschliche Gestalt tritt dagegen zurück. Es ist ein sehr bestimmter Unterschied der älteren und neueren Zeit, das da, wo menschliche Wesen in ganzer oder halber Figur erscheinen, die altere Arbeit das Gesicht mit einem kurzen viereckigen Schleier bedeckt, während die jungere, mit einziger Ausnahme bei den Vorstellungen der Imame, das Gesicht deutlich erkennbar anszudrücken sucht,

Die kleineren persischen Trinkschalen, die, was die nenere Zeit anbetrifft, in ganz vorzüglicher Arlieit. zu Kirmanschahün gefertigt werden und einen bedentenden Handelsartikel im Innern des Landes bilden, alle sonstige Arten von Gefüßen bis zu dem züblichen Miniatin-Speibecher hin, die sehön geformten Wässerlassehen 'und Kalium-Unterätze' (vieles davon in der früher sehr beliebten Nigilo-Arbeit in Silber und Blei) geben den Stoff zu 16rmilichen Museen und werden von den Delhälen, nattrijch zu nuverschämt hohen Prüßen, ans gazir Persien nach den von Europäern besuchten Orten zusammengetragen. Anch Isfahan lieferte seinen Beitrag und wir batten Gelegenheit, manehes Kunstwerk unter den vorgelegten Goffsfproben zu entdecken, freilich ohne viel erwerben zu können, da man selbst für minder werthvolle Gefafse die ungemessensten Preise forderte.

Als eine nicht zu verachtende Industrie älterer Zeit darf hier bei Erwähnung der Gefäse anhangsweise das Porzellan oder Tschini genannt werden, von dem sieh, was Feinheit. Durchsichtigkeit, Schönheit der Farben und Wahl der Muster anbetrifft, vorzügliche Stücke nachweisen lassen, Dieser Industriezweig, welcher wie so vieles andere gegenwärtig ganz darniederliegt, obgleich Persiens Boden alles liefert, was die Bereitung eines guten Porzellans erheischt, stand noch im siebenzehnten Jahrhundert in solcher Blüthe, dass persisches Porzellan in großen Massen nach Indien und, durch die Hollander, nach Europa ausgeführt wurde. Als Hauptorte der Porzellan-Manufactur galten Schiraz, Kirman, Jezd und Meschhed. Heut zu Tage wird einiges noch in der Stadt Kaschan fabricirt. Die Zeichnungen stellen entweder Nachahmungen chinesischer Muster dar, - daher die Bezeichnung bedäl-i-Tschini für diese Porzellanwaare - oder sie sind ächt persische d. h. der Blumen- und Thierwelt entlehnt. Ein Hauptunterschied zwischen dem ächt chinesischen und dem persischen Porzellan soll in der blanen Farbe liegen, welche bei den persischen Gefässen nie die Schönheit der chinesischen erreicht hat.

5. Arbeiteu aller Art in Mosaik. Wehn wir von Mossik oder, wie die Perser die Musivkunst bezeichnen, von Khatem sprochen, so verstehen wir hieranter nicht die byzanfinische Kunst, von der uns das Alterthum so ausgezeichnete Proben in Fufsbüden ü. dergl. hinterlassen hat und die in der christlichen und arbisch-mohanedanischen Weit gegen Ende des eilften Juhrhanderts zu bestehen änfhörte. Die persische Mosaikarbeit beschränkt sich lediglich, grade wie die viel feinere indische, auf eine zu vielfachen Zwecken verwendete Holzeksleidung, die in einer känstlichen Zansammenstellung sternartiger Zeichnungen und mathematischer Figuren mittelst Metall., Perlmutter- und Holz-Stäckehen besteht. So mähsam beim ersten Anblick diese Art der Arbeit erscheint, so ungehenren Zeitaufwand sie zu erfordern scheint, so einfagh ist in mancher Beziehung die Weise der Herstellung. Die Musiwarbeiter vereinigen nämlich eine ziemlich starke Menge langer Holz-, Metall- und Perlmutter-Stäbchen zu sternartigen oder andern Figuren, kleben diese Stäbchen in der gewänschlen

Zeichnung zusammen und sägen nun den ganzen Stock zu feinen dünnen Scheiben quer durch, von denen natürlich eine jede dieselbe Zeiehnung trägt. Eine Menge solcher Scheiben verschiedener Stöcke werden nun auf den betreffenden Holzgegenstand, der mit dem Mosaikmautel zu hekleiden ist, aufgeklebt und es entsteht nun jene in Erstaunen-setzende Zeichnung, deren Herstellung nach der beschriebenen Weise so unendlich einfacher Natnr ist. Die besten Arbeiten werden beut zu Tage in Isfahan und Schiraz angefertigt, doch hat auch Teheran einen gewissen Ruf. Bei guten Zahlungen wird auch in der Arbeit immer noch Ausgezeichnetes geleistet. Am häufigsten finden sich Mosaikarheiten auf den persischen Stühlen, Tischplatten, Spiegelrahmen, Lesepulten, Stöcken, Toiletten, Kästen und dergleichen mehr vor. Die Preise sind verhältnifsmäßig sehr niedrig; so. zahlten wir in Isfahan für einen Kasten von einem Fuß Länge, einem halben Fuss Höhe, einem viertel Fuss Breite sechs Qran oder nicht gauz zwei Thaler. Aecht persisch ist es, wenn der äußerst sauber bekleidete Kasten in seinem Innern die roheste und liederlichste Behandlung der Holzwände zur Schau trägt. Wir dürfen die Bemerkung nicht vergessen, dass sämmtliche Mosaikarbeiten mit einem sehr hellen und reinen Lackfirnis überzogen sind, der in Persien von ganz besonderer Güte ist und bei persischen Malereien und sauheren Holzarbeiten niemals fehlen wird.

6. Arbeiten in Papiermaché mit bunter Malerei bilden noch gegenwärtig einen sehr beliebten Artikel der persischen Industrie-Thätigkeit. Die Bazare der größeren Städte sind mit ganzen Zünften angefüllt, welche sich lediglich mit der Anfertigung und Bemalung von Kästchen, Kalemdan's oder portativen Schreihgefäßen, Bücherdeckel (dschild) und Spiegelrahmen beschäftigen. Isfahan hat unter allen Fabrikstätten dieser Art durch die Vortrefflichkeit seiner Leistungen einen großen Ruf erreicht, wennschon der wirklich gute Arbeiter der geringen Preise und der großen Concurrenz halber selten im Stande ist, sein Handwerk zu einer wirklichen Knnst zu erheben. Die Malereien, wie vorher schon bemerkt, stets mit dem persischen Lack überzogen, haben trotz aller Mannigfaltigkeit der gewählten Vorstellungen etwas Eintöniges, an die Schablone Erinnerndes, hesonders in den Blumenstücken, die nur wenig variirende Kopieen stereotyp gewordener Originale darbieten. Rose, Tulpe, Lilie erscheinen als die Hanptvertreter der hunten Blumenwelt, ein Schmetterling oder noch häufiger ein Vöglein fehlt selten im grünen Blattwerk, und wenn der Maler



89

ein wenig poetischen Sinn hatte, so ist das Blumenstück von einem Rande schöner Verse irgend eines bekannten persischen Dichters umgeben. Minder glücklich sind die Maler in der Behandlung historischer Stoffe oder solcher Scenen, bei denen die Anwesenheit des Menschen bedingt ist. Trotz aller Sauberkeit in der Ausführung von Details sind die Figuren steif, ohno Perspective, das Gesicht ausdruckslos. Das persische Leben, verschönt durch Wein, Weiber, Spiel und Tanz, das Mährchenreich und die Sago vor allen erinnern wir uns der Scenen aus den rührenden Liebesromanen von Jussuf und Suleikhah und von Leile und Mu edschnun, - die Kriege des großen Abbas und anderer Könige der persischen Geschichte werden vielfach von den Malern ausgebeutet und immer wieder und wieder kopirt. Zu den stereotypen Arbeiten in Papiermaché und Lackmalerei gehören auch die persischen Kartenspiele, Asnas genannt, aus fünf verschiedenen Bildern in viermaliger Wiederholung, also im Ganzon aus zwanzig Kartentäfelehen bestehend. Die Bilder der einzelnen Karten heißen der Reihe nach:. As, unserem Afs entsprechend, durch das Bild der Sonne mit dem Löwen, um den sich eine Sehlange windet, dargestellt. Ferner Schah, bei uns der König; Bibi "dio Dame"; das betreffende Bild stellt oine Mutter mit ihrem Kinde vor und ist den christlichen Bildern der Jungfran mit dem Kinde, einem sehr beliebten Motive bei den Persern, entlehut. Serbiz oder "der Soldat" ist die Karte, welche unserem Buben zur Seite steht, wohingegen die als Legget d. h. die Tanzerin bezeichnete Karte ihr Gegenbild in dem Kendschefeh oder europäischen Karteuspiel nicht hat. Die Perser bedienen sich beim Spiel dieser Kartentäfelchen, die gewöhnlich in einem Etui aufbewahrt werden, wie unsere europäischen Spieler, und es bildet das Asuas neben dem Schah (schatrendsch) und dem Triktrakspiel (takhtanerd-bazi kerden) das beliebteste Unterhaltungsmittel in den Gesellschaften vornehmer und armer Personen.

7. Persische Seiden-, Wollen- und Baum wollen-Weboreien und Stickereien gehören mit zu den beliebten Waaren, welche von den Dellalen zum Ankauf ausgeboten werden. An der Spitze derselben stehen die berühmten persischen Shwals (echal), die nur allein von den Kaschmir-Shwals (echal-e-termich oder Accedenic) - abertroffen werden. Die vorzäglichsten werden innerhalb Persiens in der Stadt Kermin angefertigt. Die Zabereitung und Färbing der Wolle soll jahrelange Zeit erfordern. Obgleich sewohl die Orfse als die Muster und Erabe der orientalischen Shwals in

Europa nicht mehr beliebt ist, so ist dennoch ihr Werth in Persien so unverändert geblieben, daß selbst die Fetzen ächter Shwals mit Gold aufgewogen werden und gradezu als kleine Münze gelten. Das Miskal davon wird mit zehn Schahi (etwa zwei Silbergroschen) bis zu zwei und einem halben Qran bezahlt. Juden betreiben vor allen das Geschäft des Verkaufs, das ziemlich ersprießlich ist, da die Perser die Kanten ihrer Röcke mit jenen kleinen Stücken zu besetzen pflegen. Ganze Shwals variiren je nach der Güte im Preise von zwanzig bis drei- und vierhundert Ducaten. Ein besonderes Kennzeichen der ächten von den unächten besteht darin, daß die ersteren nicht etwa aus einem Stücke bestehen, sondern aus mehreren zusammengestickt sind, doch so, dass der Zusammenhang der Muster und Zeichnung nicht unterbroehen ist. Die meisten Shwals, welche zum Verkanf angeboten werden, sind alt, daber oft fadenscheinig und mit kleinen Löchern versehen, so daß man beim Kauf sehr vorsichtig zu Werke gehen muß: An Seide (abrischum) hat bekanntlich Persien einen großen Ueberfluss, da die am Kaspi-Meere gelegenen Provinzen Gilán und Mazenderan so viel erzengen, daß ganz bedeutende Quantitäten nach dem Auslande exportirt werden. Die persisehe Seidenweberei hat hent zu Tage nur als originelle Handarbeit einen besonderen Werth für Enropäer. Am berühmtesten sind die starken Seidenwaaren, vor allen die Tschadir's oder Frauenschärpen von Jezd. Nächst dieser Stadt wird in Kaschan, Kirman und weniges auch in Isfahan und Schiraz (wo man in der letzten Zeit die Cultur der Seidenraupe begonnen hat) an Seidenweberei geleistet. Perdeh oder seidene Thürvorhänge mit dem stets wiederkehrenden Cypressenbaum als Hauptmuster, Termeh-numé oder die wenig haltbaren façonnirten Seidenstoffe mit shwalartigen Zeichnungen und einzelne Brocate sind die beliebtesten Waaren.- In Seiden- und Tuchstickerei wird noch heute zu Tage ganz Außerordentliches geleistet; vor allen erfreuen sich die Tuchstickereien von Rescht durch ihre Schönheit und Größe eines wohlverdienten Rufes. Die Stickereien für Pferdedecken, Tisch- und Stuhldecken, Kissenbezüge, Mützen, Schubblätter und anderes mehr auf Wollenstoffen sind so kunstreich, dass nichts ähnliches den Leistungen dieser Art. an die Seite 'gestellt werden kann. - Von den Teppichen haben wir bereits früher, was nothwendig schien, ausführlich bemerkt.

Wir beschließen die Anfzählung aller Herrlichkeiten, welche sich in den Händen des Detlal befinden, mit

8. den Manuscripten und Zeichnungen, in welchen die ältere und die moderne Wissenschaft und Kunst ihre besondere Vertretung in Iran findet. Die Perser waren von jeher Liebhaber einer schönen Handschrift gewesen und bezahlen nech gegenwärtig alte und neue Schönschriften bekannter Meister mit angemein hehen Preisen. Oft werden ganz kleine Stücke Papier, welche mit den Schriftzügen von der Hand eines nicht mehr lebenden Kalligraphen bedeckt sind, mit blankem Gelde erworben. Die Handschriften werden deshalb neben dem geistigen Werthe nach ihrem Khät d. h. hach ihrer Schrift abgeschätzt, und zwar dann um so höher, je reicher sie von Miniaturen und Ornamenten eingefast sind. Für eine schöne Handschrift ward anch gewöhnlich und wird noch bunt gefärbtes Papier gewählt, ja es ist eine gar nicht seltene Erscheinung, dass das zu beschreibende Papier ganz mit Geldflecken übersäct ist. Persien darf in der That als das Land der schönsten Schrift und der geschicktesten Kalligraphen gelten und eine Prüfung der ven den Dellalen vorgelegten Mannscripte gewährt dem Kenner und Nichtkenner orientalischer Handschriften einen hehen Genus, sei es in Bezug auf die Vellkommenheit und Anmuth der Sehrift, sei es mit Rücksicht auf die malerische Ausstattung. Wenngleich die Handschriften im Verhältnis zu der mühevollen Herstellung sehr. wehlfeil sind, so erscheint dennoch der Preis einzelner, europäischen Begriffen nach, sehr bedeutend. Für eine gute, mit Malereien ganz nnd gar bedeckte Handschrift der Schah-nameh des unsterblichen Firdozi ferderte man z. B. eine Summe von nicht weniger als ein hundert fünf und achtzig Thalern. Die Manuscripte, welche uns von den persischen, armenischen und judischen Dellålen in Teheran, Isfahan und Schiraz vorgelegt wurden, waren außer in persischer Sprache auch in arabischer, armenischer, türkischer (sehr selten ost-türkischer) abgefast und mit äusserst geringen Ausnahmen auf (pers.) Papier niedergeschrieben. Von den mehr als dreitansend Manuseripten, welche nns während der Zeit der persischen Reise vor Augen kamen, waren nur drei, nämlich Keranblätter mit kufischen Schriftzügen und zwei armenische Bücher anf Pergament (puscht-e-ahu, wörtlich: Gazellen-Haut) niedergeschrieben.

Die Perser, wie bereits an verschiedenen Stellen dieses Werke's bemerkt worden ist, haben einen entschiedenen Hang zur Malberei, und feisten in dieser Kunst bei allen Mängeln richtiger perspectivischer Auffassung ganz Aufserordentlibles. Auffallend ist dabei der große Unterschied zwi-

schen den Persern und den übrigen mohamedanischen Völkern, bei welchén einem besonderen Ausspruche des Propheten zufolge jede Abbildung von irgend otwas Lebendem durchaus verboten ist. Die Porser haben sieh nio darau gekehrt und sind im Gegentheil so erpichte Liebhaber der Nuchbildung des Lebenden, dass selbst die Kunst des Photographirens ( aks endakhten) bei ihnen den leichtesten Eiugang gefunden hat. Sogar von Seiten des Schah und mancher vornehmen Kunstliebhaber wird die Malerei besonders beschützt und einzelne ausgezeichnete Künstler werden durch reiche Mittel unterstützt. Der Schah, welcher selbst gern Skizzen entwirft, sandte vor mehreren Jahren den gegenwärtigen Hofmaler oder Negguschbaschi Nameus Mir:a-Abu-l-hessan-Khan-Kaschi nach Italien, lediglich nm sich in seiner Kunst zu vervollkommnen. Es ist dies derselbe, welcher bereits seit lauger Zeit an dem Prachtwerke der persischen Uebersetzung von Tausend und eine Nacht für die Mader-e-Schah oder Mutter des Schah arbeitet, dessen Schönheit von allen Europäern, die es gesehen, in gleicher Weise gelobt und gerühmt wird. So glücklich die persischen Maler in der Nachahmung des Geschenen sind, bis auf das Porträt (schäbi) von Personen hin, so sehr fehlt ihren Leistungen der eigentliche Begriff der Kunst. Sie verstehen es nicht, mit Hülfe der perspectivischen Auffassung und durch den passenden Wechsel von Licht und Schatten in dem Beschauer die Täuschung des Körperlichen hervorzurufen, sondern nur, wenn auch mit nicht zu verkennender Meisterschaft, die Lineameute auf die Fläche zu zichen, Nach kindlicher Vorstellungsweise heben sie durch größere Gestalt bedeutendere Persönlichkeiten in Personengruppen liervor und fördern so Bilder zu Tage, die lebhaft an die assyrischen und agyptischen Wandvorstellungen ältester Zeit erinnern. Die eigentliche Blüthezeit der Malerei bei den Persern ist längst vorüber, da die heutigen Leistungen von den Zeichnungenund Gemulden der Meister aus dem funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert weit übertroffen werden. Die Epocho der Regierung Schah Abbas bildet auch hier wieder den Höhepnnkt der Kunst. Die Werke dieser Zeit sind von einer außerordentlichen Schönheit und haben für Europa auch insofern ein besonderes Interesse, als der Einflus europäischer Kunst, vermittelt durch Kaufleute, Priester und reisende Künstler, durch zahlreiche, zum Theil meisterhafte Kopieen italienischer, französischer, holländischer. und deutscher Bilder unverkennbar ausgodrückt ist. Wir haben Kopieen en miniature bekannter Werke Raphael's und Albrecht Dürer's aus Persien

mit nach der. Heimath gebracht, welche zu dem Schönsten gehören, was ie der Pinsel des persischen Malers zu leisten im Stande war. In Isfalian sowohl als in Teheran und Schiraz leben eine Menge von Malern, welche ihre Werke, mehr oder weniger gut und sauber ausgeführt, dem kauftustigen Publicum anbieten and welche gewölnlich in Gestalt mit Hülfe von Wasserfarhen bemalter weiser Blätter in, den Bazaren neben europflischen Lithographieen und Buntdrucken ausgehängt sind. Sie leiden ohne Ausnahme an den vorhete berährten Mängeln und haben kaum Anspruch an Künstlerischen Werth. Größere Bilder werden mit Oelfarben anf Leinwand ausgefährt, zum Theil noch roher und ungeschickter, als die Vorstellungen auf Papier. Leibessesenen, sechöm Blädchen, eitle Stutzer, Oesfinbilder pflegen den Hamptvorwnrf zu bilden. Von der Landselfafts (durmemå)-Malerei hat sieh der persische Künstler stels fern gehalten; darin verungflucken alle seips Verzusche.

Unsere Ausbeute in Isfahan war in Handschriften und Bildwerken ziemlich ansehnlich, für beide wurden jedoch unverhältnifsmäsig hohe Preise
gefordert. Die Schrift der Bürher war nicht so schön, wie die in den
Teheraner Manuscripten. Die Vorwärfe der Bilder belustigten zum Theil
nugemein, da wir z. B. das Glück hatten, das getrene Kouterfel Ausmäders
des Großen, Aristoteles, Platon's und auderer Philosophen und Gelehrten
des Alterthumes kennen-zu lernen, nuter der himmelhohen Bethenerung,
daß die Porträts der genannten Weisen den Vörzug größter Trene besäßen.

Die Delläle belagerten uns vom frühen Morgen bis zum späten Abend, kranten ihre Säcke durch, breiteten deren Inhalt auf den großen Stein-platten des Farädies-Schlosses nus und fingen nun jene umständlichen Unterhandlungen an, welche den Europäer allgemach in stille Verzweitlung zu setzen pflegen. Die Perser im Gegentbeitl haben sieht gewöhnt, eine uneudliche Genugthuung in derartigem Schacher zu finden, und, je verwickelter die Art des Geschäftes ist, mm so höher steigt das Vergnügen. Alles was im Hause an Dienern weilt, bis zur Soldafenwache hin, betheiligt sich an den Verhandlungen, da ein jeder von dem Delläl seine bestimmten Procente ersartet. Der sitzende Wachposten au der Thür, der lauernide Ferensch in dem Vorraume, der waghasme Pischkhednert, alle nehmen ihr Interesse wahr und wehe dem Delläl, welcher es wägen würde, durch andere Protection in das Heitigthum des Blerne inhyptiquingen; ein

Tracht Prügel wäre das mindeste Uebel, was seiner Person geschehen Köunte. Der Commissionär läfst indefs mit sich reden, er ist vernänftig, kartet alles vorher mit den Dienern und Soldaten ab, nuf wird von diesen als ein wahres Muster von Redlichkeit und Biederkeit in die geehrte Gegenwart des Herru gebracht, der als Europäer Raum ahnt, wie weit verzweigt die Beziehnügen des Kaufmanns zu den Dienern seines Hauses sind. Ohne Madakhil geht es aber einmal nicht ab, und froh darf er sein, wenn er nur 25 bis 30 g über dem wahren Werth des gekauffen Gegenstandes gezahlt hat. Wir schweigen am liebsten davon, wie es uns erzigie. Eindringlicher als irgendwo anders ward uns die Wahrheit der goldenen Lebensregel zu Gemäthe geführt, dafs gute Erfahrung theuer bezahlt zu wertlen pflegt.

## V. Kapitel.

## Weitere Umschnu in Isfahan.

Bei längerem Aufenthalte in persischen Städign ist die Sitte zum Ausdruck der Höflichkeit erhoben, das empfohlene Reisende den Spitzen der Verwaltungs- und geistlichen Behürden ihren Besuch abstatten müssen. Soleher Gewohnheit möste vor allen-Rechnung in Isfalian getragen werden, wo ein Onkel S. M. des Schal na Gotverneur und ein Mudischtchid als geistliche Oberhäupter residiren. Man sendete nach Landessitte eine Stunde vorher Boten nach den Wolhnungen der zu Beauchenden, ließ anfragen, wann der Empfaig genehm sei, setzte sich nach eingegangener Rückautwort hoch zu Roß und ritt nun, von Soldaten und Dienern nungeben, in langsamen Schritte zu den Wärdigsten der Wärdigen.

Der Hilkim von Isfahnu, der Kaiserliche Oukel, Hunter-Mirza, wohnte ganz in unserer Nahe. Immitten eines sehönen Gartens stand sein Haus, das Imarset-seidr, ein altes Erbstäck der Seiden-Dynastie, aber renovirt und wohubar gemacht. In Begleitung des Wezirs erreichten wir den Gärten und sahen bereitst von weitem den Schatzadeh, welcher in der Nahe

des offenen Fensters auf einem europäischen Stuhle von Eisen seinen Platz eingenommen hatte. Nach gegenseitiger Begrüßung betraten wir das Gemach und sahen hier neben dem prinzlichen Gouverneur auf den Teppichen eine ungewöhnliche Fülle von Büchern, Acten und Briefen liegen. Die Gelehrsamkeit und das Geschäftsleben schienen in gleich starker Weise vertreten zu sein. Neben Kaliun, Thee, Kaffee und Zuckerwerk gab es eine kurze Unterhaltung, die alle mögliche Verhältnisse Europas und Persiens berührte, ohne indefs tieferen Anschanungen und Betrachtungen Raum zu gewähren. Hanler Mirza ist ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, seine Züge sind mehr freundlich als geistvoll, sein Auge hat etwas Gläsernes, seinen Mund umspielt das Lächeln angeborner Gntmüthigkeit. Will man die Hofetiquette von Isfahan genauer kenuen lernen, so wollen wir die Bemerkung nicht nnterdrücken, dass S. H. weder bei unserem Eintritt noch bei unserem Abschied von ihrem eiseruen Stuhle aufstanden. So lauge indess der Besuch währte, waren für sammtliche Mitglieder der preußischen Mission Stühle in Bereitschaft gestellt worden.

Vom Schahzadeh aus wendeten wir uns der eigentlichen Stadt Isfahan . zu, befanden uns bald in den bekannten Darmverschlingungen orientalischer Gassen und Gässchen, und standen endlich vor dem Thore eines bescheiden aussehenden Hauses, in welchem der Imim Dschum'a von Isfahau, Mir-Sejid-Muhammed, sein Menzil aufgeschlagen hatte. Wir durften erwarten, in dem Hause eines der höchsten mohamedanischen Religionslehrer Isfahans Zeuge iener Einfachheit und Schmucklosigkeit zu sein, welche einem Hohenpriester Gottes so wohl ansteht und mit unseren Begriffen über die Würde eines Geistlichen unzertrennlich verbunden ist. Doch kaum hatten wir den Fuss in das Innere des kaum im Ban vollendeten Hauses gesetzt, als uns ein Luxus und elne Prachtverschwendung in den Räumen des Empfangszimmers entgegenstrahlte, die an das Boudoir eines vollständigen Elegants erinnern ließen. Man stelle sich einen mäßig großen, im Viereck angelegten Saal vor, der sein Licht durch jenes bunte Treibhaus-Fenster erhält, das wir bereits öfter beschrieben hahen. Durch Säulen und Estraden sind in diesem Saale vier Umgange oder Seitenhallen gebildet, mit Nischen und Thüren zu unsichtbaren Nebengemächern. In der Mitte des Saales sprudelt das Wasser einer Fontane und erfüllt die Luft mit Kühlung und Frische. Soweit wäre alles recht gut: bescheiden; einfach, angemessen. Nun komnit aber die Hauptsache nach: die Säulen,

die Estraden, die Fontane, zum Theil auch die Bekleidung der Wände bestehen aus polirtem, schön gezeichneten grüngelblichen Täbrizer Marmor, die Wände sind mit Spiegelfacetten und Spiegeln bedeckt, die wie der Marmor von Goldrändern eingefast, mit Blumenstücken bemalt und mit ausgeschnittenen europäischen bunten Bildern beklebt sind. Die sonstigen Theile des Saules strotzen von dem Reichthum goldener Inschriften und buntfarbiger Arabesken in Stuck und Malerei, das Ganze ist, nm-es knrz zu sagen, ein glänzendes Schmuckkästehen, in dem Geschmack ächt morgenländischer Phantasie angelegt, in das eine reizende Odaliske, aber nicht die Figur eines würdigen Indim Dschum'a hineingehört. Am Eingang des Saales stand eine ganze Schaar armer Franen und Bettler aufmarschirt, die mit bittender Miene die mageren Hände nach einem Almosen ansstreckten. Mir-Sejid-Muhammed safs in einen einfachen Rock gekleidet, wie ihn die mohamedanischen Geistlichen zu tragen pflegen, in dem hintersten Säulengange, und zeigte sich anch im Gespräche als ein mnnterer, vielbewanderter, Weltmann, der zu reden verstand und ein sehr richtiges Urtheil entwickelte.

Wir verließen befriedigt sein Haus, um auch dem Haupte der christlichen Religion in Persien., dem vielgefeierten Erzbischof Tateos unsere Huldigung darzubringen. Der Ritt nach Derhulfa über die lange Bogenbrücke des Zenderûd dauerte geranme Zeit und endigte vor dem Eingange zur Hauptkirche in der christlichen Vorstadt, wo der Gesandte von mehgeren schwarz gekleideten armenischen Geistlichen empfangen wurde. Die Kirche selber macht einen vortrefflichen Eindruck. Sie ist in Gestalt eines Krenzés angelegt, mit einer mächtigen Kuppel, auf deren Spitze das vergoldete christliche Kreuz schon ans weiter Ferne sichtbar ist. Das Innere der Knppel ist mit einer Fülle reizender Blumen und Arabesken in sanberster Malerei, meist auf goldeuem Grunde bedeckt, ebenso die Wandes an welchen in dicht gedrängter Reihe neben und nber einander ältere Oelbilder, Kopiecn guter Originale, aufgehängt sind, deren Gegenstände der heiligen Geschichte und der Legende entlehnt sind. Der nntere Theil der Wände ist mit schönen Favence-Ziegeln mit eingebrannten bunten Blumen auf weißem Grunde bekleidet. Der persische Einfluß auf die christliche Kunst ist allenfladben sichtbar und erinnert lebhaft an die bereits früher beschriebene Kirche von Etschmiadzin in der Nähe von Eriwan. Durch einen Seitengang, in welchem sich die Gräber der früheren Erzbischöfe von

Dechul'a befinden, gelangten wir über einen Hof mit einem freistehenden Glockenthurm zu der Wolnung des Erzhischofes, die im ersten Stocke des klösterlieben Wohnhauses gelegen war. Alles war hier sauber, aber niendlich einfach, einladend, das kleine Gemach des Erzhischofes in der bescheidensten Weise europäisch meublirt und decorirt.

leh beklage, dass meine schwache Feder nicht im Stande sein wird, die würdevolle Gestalt Sr. Eminenz und die herzgewinnende Art und Weise seines Benehmens mit aller Treue zu schildern. Er ist ein Kirchenfürst im vollsten Sinne des Wortes, eine apostolische Figur aus den vergangenen Zeiten des Christenthums, ein Vater seiner Kinder in der ganzen Bedeutung des Ausdrucks. Mit welcher Wärme empfing er uns, wie freundlich geleitete er uns an der Hand zu den bereit stehenden Sitzen, wie strahlte sein mildes, durch den langen weißen Bart und das silberglänzende Haupthaar doppelt ehrwürdige Autlitz vor Inniger Freude, nach drei Jakren langen Wartens einmal wieder Europäer bei sich zu sehen! Die ceremoniellen Formen gesandtschaftlichen Besuches verschwanden vor dem einnehmenden Wesen des liehen guten Khalifen vollständig und bald hefanden wir nis so heimisch, als hätten wir das Glück seiner Nähe bereits seit langer Zeit gekostet. Die Unterhaltung wurde in vier Sprachen von den anwesenden Personen geführt, die, außer uns, ans einem russischen Maler, der im Auftrage des Schalt Oelbilder anfertigt, aus zwei Priestern, von denen der eine als Dolmetseher, der andere als Secretair des Erzhischofes fungirt, so wie aus einem sehr melancholisch aussehenden dienenden Bruder Mönch bestand. Bald hörte man russisch, auch der Erzbischof spricht diese Sprache mit ziemlicher Geläufigkeit, bald armenisch, hald türkisch, bald persisch.

Der Erzbischof, damals als wir ihn sahen fünf und sechszig Jahre alt, ist bereits zehn Jahre lang das Haupt den armenischen Christen in Persien nud der nach Indien ausgewanderten Armenier. In Persien befinden sich nach seiner ausdrücklichen Versieherung 3,300 armenische Khanneudr, in Indien, meist in Baltsvin, Surat, Bomhay und Calcutta, 700 Khanneudr, Sein Kirchensprengel mmfafst demnach 4,000 Pamilien oder magefahr 28,000 Seelen. Die Christen in Indien, wohin von Zeit zu Zeit Priester von Dechulf als Diener der Religion gesendet werden, machen ihm die meiste Arbeit und Sorge, da der Weg so weit und die Correspondenz aus Mangel einer Postverbirdung eine so unregolmfäsige ist. Seiner Aussage

zufolge befinden sieh in Dschulfa dreihnndert Khanewar, also etwa zweitausend Seelen, in Teheran dagegen hundert Khanewar oder sechs- bis siebenhundert Seelen mit zwei Kirchen, die auch von den dort lebenden Russen besucht zu werden pflegen. Während der Zeit seines erzbischöflichen Amtes in Persien hat er unendlich viel zur Verbesserung der Lage der Christen gethan, und nicht nur aus eigenen Mitteln gewährt, wo die Noth Hülfe erheischte, soudern auch durch sein kluges, verständiges Benehmen die mohamedanische Welt, an ihrer Spitze den Imam Dschum'a, zu Gunsten seiner Person und der Christen gestimmt. Mit dem letzteren unterhält er gradezu ein inniges und aufrichtiges Freundschaftsverhältnifs. Beide Kirchenpatrone correspondiren miteinander und beseitigen jede Streitigkeit zwischen Christen und Mohamedauern in der friedlichsten Weise. Dafs hier oft sehr schwierige und heikle Verhältnisse dazwischen treten, hat dennoch das gegenseitige gute Einverständnifs in keiner Weise getrübt oder unterbrochen. Viele mohamedanische Familien und einzelne Personen haben sieh ihm z. B. vorgestellt, nm zum Christenthum überzutreten. Er mußte sie leider jedesmal zurückweisen, da ihm dies die Tractate ausdrücklich vorsehrieben. Dafür räth der Imam Dechum'a jedem Christen den Uebertritt zum Islam ab und versäumt nie, den Thatbestand dem christlichen Erzbischofe zur Begutachtung vorzulegen. Vor mehreren Jahren erklärte eine Armenierin dem Imam Dschum'a, dnrchaus Mohamedanerin werden zu wollen. Vierzig Tage lang snchte er ihr diese Absicht auszureden, jedoch ohne Erfolg. Sie trat zum Islam über, kehrte indels bald wieder in den Schoofs ihrer Kirche zurück, ohne daß mohamedanischer Seits dieser Schritt im mindesten angefoehten worden ware. Solche Beispiele gehörten in früherer Zeit gradezu zu den Unmöglichkeiten, sind aber gegenwärtig nicht selten. Der politische Zustand der Armenier ist daher unter der Regierung des gegenwärtigen Schah, der dem Erzbisehof persönlich sehr geneigt ist und ihn durch seinen höchsten Orden geehrt hat, keinesweges beklagenswerth, und man hat seit dem Jahre 1848 weder von Verfolgungen, noch Ermordungen, noch gesetzwidrigen Erpressungen und Bedrückungen gehört. Im Wohlthun macht der hochherzig denkende Erzbischof zwischen mohamedanischem und christlichem Elend keinen Unterschied und theilt seine Gaben, bis zu den ärztlichen Medicamenten hin, mit gleicher Freigebigkeit aus. Es ist nicht zu läugnen, dass die russische Protection, deren sich der Erzbischof und die ehristliche Kirche in Persien erfreut,

viel zu dieser verbesserten Lage der Christen beigetragen hat. - hat doch sogar durch Vermittelung des Erzhischofes von Dschulfa der mohamedanische Imam Dschum'a vom Kaiser, Nicolaus eine goldene Dose mit dessen Bildnis als Anerkennung für sein Verhältnis den Christen gegenüber erhalten, - der Hauptsache nach hat indefs der ebristliche Khalifa das Meiste gethan, um so glückliche äufsere Zustände für seine Gemeinde hervorzurufen. An tröben Angenblicken fehlte es zwar auch nicht, doch trug die Rechtschaffenheit des christlichen Oberhauptes stets den Sieg davon. Zu den sehlimmsten Epocheu seines Aufenthaltes in Persien gehörte die Zeit des persisch-englischen Krieges, hervorgerufen durch die hekannte Murra vsche Affaire. Man hatte deu Erzbischof hei dem Schahzadeh-Gouvernenr von Isfahan verläumdet und ihn sogar beschuldigt, mit den Engländern in einem geheimen Briefwechsel zu stehen. Nnr den zahlreichen und klaren Beweisen seiner Unschuld, welche den Weziren vorgelegt wurden, hatte er es zu danken, dass der drohende Sturm spurlos an ihm vorüberzog, und daß die Ränkemacher und ihre Intriguen vollständig bloß gestellt wurden. Wie in allen ührigen Dingen, so ist auch der Erzhischof im Punkte der Gastfreundschaft von der zuvorkommendsten Freigebigkeit. Sein Tisch und seine Küche, in welcher drei Köche ihre eulinarischen Dienste leisten, ist täglich so reich ausgestattet, daß ein hinreichender Vorrath vielen Gästen zu Gehote gestellt ist. Einer mit größter Herzlichkeit ausgesprochenen Einladung, an dem Frühstück Theil zu nehmen, konnten wir kaum widerstehen, um so weniger, als uns dadurch die günstige Gelegenheit gesehenkt ward, uns der Anwesenheit des ehrwürdigen, dem Leben durchaus nicht abgestorbenen Kirchenvaters noch länger zu erfreuen. Die Tafel war mit den leckersten armenischen Gerichten besetzt, selbst Kaviar und Sehinken - heide Spenden des Nordens freilich mumienhaft ausgetrocknet. - fehlten nicht hei der Fülle des Mahles, hei welchem isfahaner Weiß- und Rothwein aus den Klosterkellern des Erzbischofes eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Der Rothwein, den armenische Winzer nach ihrer Weise behaudeln, ist stark und gar nieht übel; er mnndete um so besser, als der Hérr des Weinbergs Bachus freundliche Gahe durch die heiterste Unterhaltung würzte. Es gah ein be-selamèt-e-fulan oder Toast nach dem andern und bald ging die ganze Gesellschaft in die ungezwungenste, natürlichste Lehensfreude anf. Die Unterhaltung wurde so persisch geführt, dass selbst bekaunte Dichterverse citirt wurden, und als uun gar erst russische Cigaretten und der persische Kaliun den Freunden des Rauchens gereicht wurde, meinte der lebenslustige schwarze Priesterdolmetsch, dass der persische Dichter wohl Recht gehabt habe zu singen:

> Arm nenn ich den, der nach der Atzung Nicht an der Wasserpfeife saugt.

Die vorläufige Trennung von dem wärdigen Kirchenvater war uns herzlich sehwer, wiewohl nus die Hoffnung trüstete, ihn nach unserer Rückkehr
von dem südlichsten Punkte unserer persischen Rundreise wiederzusehen
und dann — so war es ja sein wiederholeuflich ansskräcklich ansgesprochener Wunseh — in seiner eigenen Behansung zu Dschulfa die Gastfrenndsehaft auf längere Zeit anzunehmen.

Wir kehrten mit schönen und angenehmen Erinnerungen an. Dschulfa nach Isfahan zurück, um einer weiteren Höflichkeit insofern zu genägen, als der hochweise Mudschtehid der Stadt, Hadschi Sejid Aestullah, durch den Besuch der preußischen Mission den besonderen Ausdruck der Hochachtung erhalten sollte. Welch ein Unterschied zwischen ihm und dem glanzvollen Imam Dschum'a! Durch ein Labyrigth von Gassen und Strafsenwiukel gelangten wir nach der ärmlichen Behausung des großen Gelehrten, der einen besonderen Werth in der schmucklosen Einfachheit seiner Wohnung gelegt zu haben schien. Den Eingang in den winzig kleinen Hof hielten eine Menge persischer Verehrer des Mudschtehid ans allen Ständen der isfahaner Bevölkerung besetzt. Bei unserer Ankunft machten sie ehrerbietig Platz, am sich gleich darauf mit uns und hinter uns in die heiligen Räume des großen Religionslehrers hineinzudrängen. Ein schmales, weißsgetünchtes Zimmer, in welches das Tageslicht nur durch die geöffnete Thür einzudringen vermochte, schien der Empfangssalon zu sein. Mudschtehid, dessen Haupt ein sanberer Turban bedeckte, kauerte nach persischer Sitzmethode auf dem einfachen Filzteppich, mit welchem der Boden des engen Gemaches der Länge nach bedeckt war, und lud uns ein. in gleicher Weise ihm gegenüber auf dem Teppich Platz zu nehmen. Als wir uns, so gut es für schwerfällige europäische Kniegelenke eben gehen wollte, zurechtgesetzt hatten und diehtgedrängt neben einander hockten, schaute uns der Mudschtehid mit seinen stechenden Augen, die dem feinen Gesichte desselben den Ausdruck höchster Energie verlichen, der Reihe nach an, rief uns die wohlbekannten persischen Begrüßungsformeln entgegen und begann nun eine läugere Unterhaltung, die sich meist auf Fragen über unser preufsisches Vaterland erstreckte. Bisweilen unterhrach er sich selber durch ein leise hingemurineltes læ illah ill allah "Es giebt keinen Gott aufser Gott!", von dém sich sehwer sagen liefs, ob es innere Befriedigung oder hiebste Ungeduld ansdriekte, oder warf sehnell mitten in die Erzählung ein unbestimmtes khub "gut" hinein. Das Peinliche der angenblicklichen gegenseitigen Stimmung warde kaum durch die einfache, aber charakteristische Art der Bewirthung unterbrochen, die in einer Wasserpfeife mit — Stangenkandis bestand. Den letzteren hrach er in Stäcke, recielte einem jeden von uns eine kleine Stange und schien so etwas wie einen Segen darüber zu lispeln. Nedläch auf diesen Vorzug sehaute die draußen stehende Pérserwelt durch die Thür auf uns hin, als ein Mann in bitfender Stehung mit den Worten nedkoord-erm "ich bin krank" sich mit dem lallben Körper in die Thür hineibug, um mit dankenden Blicken eine gleiche, segenbringende Gahe ans der Hand des gehelitgten Mannes zu empfangen, die er sofort mit inbrünstigen Kfassen hedeckte.

Wir verließen bald die ärmlichen Räume des Modechtehid, um zu Pferde zu steigen und inseren Gedanken üher den seltsannen Unterschied zwischen den beiden großen Geistlichen Isfahans nechzuhängen. Einer, so sehen es uns, mußte ein Henchler sein; war es der lebenslustige, gesprächige Inaun-Dechanic in der glänzenden Halle oder der hlutarme Modechtehid in dem bescheidenen Kämmerlein? Gott, der in das Herz der Mensehen sieht, wird es allein und am besten wissen.

Ueber alte Kirchhöfe nahmen wir den Rückweg nach uuserm Menzile. Die Steine lagen ordnungslos nebeneinander, die Gräher waren zerfallen, das Mauergewolbe hatte Risse bekommen, hier und da kroch ein furchtsamer Hund durch die Oeffnang in das Innere der sehattigen Toltenkammer. Die Grabdenkmäler waren der Mehrzahl nach mit herrileben Inschriften in reichster Ornamentils bedeekt und bestanden ans harten Stein. Sie hatten die Gestalt unserer Toltenkisten, den Deckel weggedacht, und ruhten ehemals auf einer Schieht nebeneiuander gelegter Steine, die unmittelbar auf der Erde und über dem eigentlichen Grahgewöhle liegen.

Als wir aus den Hallen der großen Bazarstraße Isfalnans auf den Meidan hinaustraten, ging die Sonne eben zu Rüste und der Moment nahte, am welchem die Abendmusik auf dem Neppra-khanh ausgeführt werden söllte. Da sieh das letztere in naserer Nähe, dieht am Bazarthore, befand, so konnton wir der Verseuhung nicht widersbehen, ibs zur zweiten Gallerie

des sehr zerfallenen Gebäudes binaufzuklettern, wo so eben das Orchester seine seltsamo Musik eröffnete. Die langen Trompeten schmetterten ihre gellenden Tone auf den Meidan hernieder, zehn rasselnde kleine Haudpauken wirbelten tactlos dazwischen, die spielende Musikbande fing förmlich zu rasen an. Der Höllenlärm erhielt einen dämonisch-theatralischen Anstrich durch die Anwesenheit vier rothgekleideter Tänzer, denen manihr schändliches Nebengewerbe auf den ersten Blick ansah. Langsam begannen sie unter dem Geklingel ihrer kleinen Metall-Castagnetten die schlüpfrigsten Tänze, die mit den wahnsinnigsten Pirouetten endigten. Die tolle Wirthschaft, die sich allabendlich wiederholt, mußte in Isfahan etwas sehr Gewöhnliches sein: kanm daß dieser und iener Spaziergänger auf dem Meidan einen Augenblick stille stand, um einen Blick nach der belebten Gallerie zu werfen. Wir waren aufrichtig gestanden froh, als die letzten Tone der barbarischen Mnsik verhallt waren, kletterten schliefslich auf das zerfallene Dach der Gallerie, um von hier aus den Blick über die tief zu unseren Füßen liegende Stadt Isfahan zu werfen, deren höchste Pnnkte von den scheidenden Strahlen der sinkenden Sonne mit dem letzten Rosenschimmer übergossen waren. Die Aussicht war in keiner Weise lohnend; der Anblick einer zerfallenen, zerborstenen Hänsermasse aus dunklem Erdschlamme mit wenig hervorragenden Gebäuden betrog alle unsere Erwar-· tungen in arger Weise, so dass wir eigentlich erst znfrieden waren, als wir durch die "hohe Pforte" in das Innere der paradiesischen Königsgärten einziehen konnten.

Die letzten Tage nnseres kurzen isfahaner Aufenthaltes, der mit dem zweiten October sein Ende nahm, waren nnseren Arbeiten und kleineren Wanderungen in die Bazarstatt hinein gewichnet und benerkenwerth durch ein Abenteuer, das leicht sehr üble Folgen für nns alle hätte haben können.

Es war am Abend des 30. Septembers. Wir saßen in unserem Nachtigalleaschlofs, der eine schreibend oder lesend, der andere mit den Dellälen eitrig unterhandelnd, als plötzlich durch den Haupteingang unseres Gartens, von der Seite der großen Allee ber; ein Hanfe von etwa zwanzig Gholdin mit gezogenem Säbel eindraug and mit lauten Verwänschungen als unseren fliehenden Küchenjungen loshieb, dem als einzige, freilich sehr schwache Waffe eine enropäische Kusserolle und ein Wischtuch zu Gebote stand. Hassan, der Küchenjunge, hätte durch sein Geschrei die Siebenschläfer-erwecken können, wie viel mehr nicht die mutere Die-

ner - und Soldaten - Schaar unserer Gesandtschaft, welche mit gezücktem Dolche und mit gefälltem Bajonet auf die verfolgenden Gholam's eindrang und bereits ins Handgemenge mit ihnen gekommen war, als die Stimme unseres Eltschi ein plötzliches Halt gebot. Nach einigem Zögern traten die kecken und augenscheinlich durch den Genuss von Arak oder Opium betrunkenen Gholam ihren Rückzug an, während Soldaten und Diener nnserer Gesandtschaft den befreiten Hassan in ihre Mitte nahmen und siegesberauschten Blickes vor den erstaunten Eltschi führten. Ein kurzes Verhör stellte sehr bald die Thatsache fest. Die Gholams, welche das heilige Recht der Gastfrenndschaft in so nnzarter Weise verletzt hatten, sollten dem keinesweges schönen und anmuthigen Jüngling Hassan Ungebührliches zugemuthet haben, von ihm mit bittern Worten zurückgewiesen sein nnd darauf aus Rache den Säbel gezogen und das Leben des kenschen Küchenjungen bedroht haben. Hassan befand sich grade an einer Wasserrinne in der großen Allee, beschäftigt, die erwähnte Kasserolle zu reinigen, als sich die Gholams mit ihren Anerbietungen näherten, woranf er schleunigst das Reifsaus nahm, um in naserem isfahaner Menzile eine sichere Znfluchtsstätte zu suchen. Ein so nngewöhnliches Ereigniss, das durch den Gegensatz zwischen Teheranern und Isfahanern nur noch dunklere Farben annahm, hatte die ganze përsische Welt im Nachtigallen-Garten in Anfregung versetzt und war zuletzt, darüber hinaus, zu den Ohren des gestrengen Herrn Prinzen-Gouverneurs gedrungen. Am Abend desselben Tages erschienen Soldaten mit dem gebundeneu Rädelsführer der Gholam, um denselben Namens und im Auftrage des Schahzadeh dem "geehrten Wezir", unserem Eltschi, zur Bestrafung zu übergeben. Das Urtheil fiel mild genug aus: Herr v. Minntoli verzichtete auf jede Strafe, und da seinerseits Hassan die ausgestandene Angst bereits vergessen hatte, so lag kein Grund zn harten Behandlungen vor, obgleich einer unserer Ferraschen erustlich seine Meinung dahin äußerte, daß man dem Schnldigeu den Kopf vom Halse abschneiden, in eine Kiste packeu und eingesalzen mit nach Teheran-nehmen müsse.

Bei unseren Wauderungen, die uns die Gelegenheit verschafften, die Bazare und Werkstätten Isfahan's näher kennen zu lernen, wollen wir zum Schlusse des Besuches einer Seidenführik gedenken, in welcher auf sehreinfach construirten Webestählen seiden Vorhänge, Kleiderstoffe, Badtücher, Teppiehüberzafige und ähnliches von jungen Leuen bis zum Knabenalter hin, gewebt wurden. Zum Glätten der Zeuge dieute eine gut und

sauber gearbeitete Maschine, deren Hanptbestandtheil eine grofee kupferne Walze ausmachte. Die Stoffe werden hier nicht nach der Elle, wie bei uns, verkauft, sondern nach dem Gewicht. Persische Vorhänge, welche wir einen jeden für den Preis von vier Toman und zehn Schahi erstanden, wurder nach Miskal zu fünf Schahi verkauft. — Die isfahaner Teppiche, welche sich hier und da in den Bazaren vorfanden, waren seltener und dabei von geringerer Gäte, als sich von voraherein annehmen liefs. Die Mehrzahl der hier angefertigten Teppichwaare geht mit den Karawanen nach Hamadan, Täbriz und Teberan.

Am letzten Abend unseres Aufenthaltes in Isfahan hatten wir noch den tranzigen Anblick gefangener Personen, welche sich in sicherem Gewahrsam h einem der zahlreichen Gärten mit Nebenhöfen ungeres Revierse befanden. Als Staatsgefänguifs in Isfahan dient nämlich ein Anbau des ehemaligen Gerichtshofes, eines Pallastes, dessen Spiegelnischen und Malereien sich noch ziemlich gut erhalten haben. Die Gefangenen, sieben der Zahl nach, saßen in einem engen Zimmer, dessen Fenster sich nach dem Hofe hin öffnete. Sie hockten auf einer breiten, mit Matten bedeckten Mugerbank und waren durch eine lange und schwere eiserne Kette mit einander verbunden. Bereits seit mehreren Jahren lebten sie in diesem Ramme, ohne daß sie sich, wie es schien, über besonders schlimme Behandlung zu beklagen gehabt hätten. Der eine von ihnen, ein Bakhtiaren-Häqufling, saß im achten Jahre in diesem Loche. Als wir eintraten rauchte er in größeter Gemüthlichkeit seine Wasserpfeiße und grüßte nach seiner Weise hößlich die eintretenden Fremden.

## VI. Kapitel.

## Reise von Isfahan nach Schiraz.

Unsere Abreise war auf den zweiten Tag des Monats October 1860 angesetzt. Unser Personal war um ein europäisches Mitglied vermindert worden, da der deutsche Koch Schutter von einer so beftigen Blatrubr befallen war, daße er an eine Weiterreise gar nicht denken konnte. Die Heftdest. 105

Gate des Erzbischofes-hatte ihm ein Asyl bis zu unserer Heimkehr aus dem Süden in den Räumen des Klostergebäudes gesichert. Die Thiere hatten sich dagegen um einen Gaul verunchrt, den Hr. v. Grolman in Isfahan für zwanzig Duenten erstanden hatte und dessen Haupteigenschaft durch das Wort des Verkänfers bezeichnet ward: khub mi-schered "er wird einmal gut werden". In Isfahan seheint ein großer Mangel au Pferden zu sein, und ein Ueberfuß an schönen ist vollends nicht nachweisbar. Unsere Karawane stand mit Sonnenaufgang fertig zum Aufbruch da, und war außer uussere gewöhnlichen Reise-Equipage und den gemachten Einkäufen und den erworbenen Naturalien mit einer kostbaren Gabe aus den erzbischöflichen Kellern belastet, die in vierunddreifsig Flaschen dschulfaer gekelterten Rebensaftes bestand.

Einzelne Diener des Schahzadèh und eine kleine Abtheilung von Serbazen der Besatzung Isfahans gaben unserem Eltschi das Geleite, der ihnen schliefslich an der Brücke von Dschulfa das übliche Murckhes d. h. den Abschied bewilligte. Wir dnrchzogen in der angenehmen Frische eines persischen Herbstmorgens den mittleren Gang der langen Brücke, woselbst uns ein dort etablirter Theehändler einen Abschieds-Kaliun und einen Abschieds-Thee mit vieler Höflichkeit kredenzte. Die Christenstadt Dschulfa blieb daranf zu unserer Rechten liegen, wir schlugen den Weg am Zenderud, uns links wendend, ein und ließen die schöuen Trümmer ehemaliger Prachtschlösser Schah Abbas, welche auch diese Seite des Flußufers in beinahe nnunterbrochener Folge bedecken, langsam au uns vorüberziehen. Wir sahen versnikene Terrassen, verfallene Springbrunnen und Kanäle mit Wasserfällen, große Sommerpaläste, die sieh bis zu den Ufern des Flasses ausdehnten und reiche Erinnerungen an den Glanz der mächtigen Sefiden-Dynastie erweckten. Den soliden Schlußpunkt der langen Pallastzeile bildete das starke Schlofs, welches unter dem Namen Heft-dest oder des "Siebenhalligen" bekannter ist, dicht an-der herrlichen Steinbrücke alten Datums, welche die Anlagen von Heft-dest mit dem gegenüber gelegenen Theile von Isfahan in Verbindung setzt. Das Schlofs tritt dicht an das Flussnfer heran, an welchem sich ein prachtvoller Quai von behauenen Steinen bis zur Höhe der Strafse erhebt. Der Unterbau des königlichen Hauses besteht ans scharf behanenen Granitquadern, auf welchen scharfkantig die eigentlichen Mauerwände, große Blöcke wohl zusammengefügten Sandsteines, emporsteigen. Im Innern des festen, wie für die Ewigkeit geschaffenen Baues, sieht's öde und beer aus, keine historische Spur gemahnt an die ehemaligen Bewohner und ihre Grofsthaten, die nur noch auf gelbem Papier und in dem Munde des Volkes fortfebnen. Nur die Baumeisterund Steinhauerzunft hat sieh in jeuen räthselhaften Steinmarken verwigt, von denne ich früher bereits gesprochen, und welche auch hier die gewaltigen Blöcke des ganzen Baues bedecken. Ein hoher Talar neben dem "siebenhalligen" Schlosse lag bald hinter uus und wir standen auf dem Pflaster der zweiten Steinbrücke Ishahans, die durch den Plan ihrer gallerie artigen Anlagen und durch die Schönheit der Ausführung die Brücke Aldah-Werdi-Klauar, fast noch zu mbertreffen schien. Der Kanstbau setzt sieh hier bis zum Grunde des Wassers fort, wo Schlensen nud kaskadenartig angelegte Wassersperren in deu letzten Bögen der Brücke neues Staunen erregten. Dem ganzen Pfan liegt der größartigste Gedanke und eine technische Vollkommenheit zu Grunde, die man heatigen Tages in Persien vergeblich suchen würde.

Kaum hatten wir den diesseitigen Brückenkopf erreicht, so überraschte uns der unerwarteste und malerischste Anblick. Eine lange Steinallee, welche mit den regelrechtesten Sandsteinquadern wie der Boden eines Ballsaales parquettirt war, bildete die Fortsetzung der Brücke in grader Verlängerung. Rechts und links war sie von Gärten und den dazu gehörigen Mauern eingefast; ein doppelter Weg war auf dem sehlüpfrigen Fusboden für Reiter und Fußgänger freigelegt und durch Kanäle und Springbrunnen, die letzteren aus purem Alabaster oder Täbrizer Marmor, begrenzt, deren fenchter Inhalt in früheren Zeiten den erhitzten Besuchern dieser Strafse die angenehmste Befriedigung gewähren musste. Jetzt freilich sah es anders aus. Die schönen Kauäle lagen troeken da, die Springbrunnen zeigten nur noch ausgedörrte Oeffnungen, welche im Kleinen, wie ausgebrannte Krater im Großen, dem Reisenden als stumme Zeugen früherer elementarer Thätigkeit dienten. Hat man zuletzt noch treppenartig angelegte niedrige Terrassen überwanden, so steht der Strafse in das Freie Nichts weiter entgegen, als ein alter, verfallener Todtenacker, der die Karawanenstraße zu beiden Seiten einfast und unter seinen verfallenen Leichensteinen die Gebeine manches edlen Isfahaners der persischen Glanzzeit birgt. Wir sahen unter den erhaltenen Resten der alt-isfahanischen Nekropolis einen stehenden Löwen mit Mannesgesicht, aus dem härtesten Granit gemeißelt, anf der rechten Seite des Thicrkörpers waren die Bilder eines Bogens und



zwei Schilde eingegraben. Ruhig und ernst sehant die wunderliche Androsphinx vor Isfahan den vorüberziehenden Pilgrim an, als wollte sie ihm erzählen von den alten vergangenen Tagen und von den ulten Heldengeschlechtern, den Löwen im Felde, die hier im dunklen Schoofs der Erde den ewigen ruhmlosen Todesschlaf rnhen. Die Inschriften, welche sich auf einzelnen Steinplatten noch ziemlich gut erhalten hatten, waren in schönen Charakteren mit Hülfe des Meißels und Hammers von der Hand des Bildbaners in den harten Stein eingeschrieben und erinnerten durch ihren Inhalt an die Vergänglichkeit alles Irdischen und an die ewige Barmherzigkeit des Einen Gottes. Nicht selten zierte ein Reitersmann die kalte Steindecke oder der morgenländische Todtenbaum, die Cypresse, aus deren Spitze bei einzelnen das Symbol der Hoffung, die sich öffnende Lilienknospe, emporstieg. Neben so beweglichen Grabzeichen bedeckt eine Zeile von Baulichkeiten in Gestalt kleiner Imamzadeh das Todtenfeld, uuwillkürlich an die mohamedanische Gräberstadt bei Kairo erinuernd, wenn anch die letztere durch Ansdehnung und künstlerische Ausführung die isfahanische Nekropolis bei weitem übertrifft.

Ein kleiner Höhenzug legt sich bald darnaf quer vor die Straße, jede Aussieht nach dem Süden hin versperrend. Braun, roth, grün, gelb ge-färbtes Gestein bildet den Rücken der versteinerten Welle und scheint auf vulkanischen Ursprung hinzuweisen. Die Bergstraße führt in Schlangenwindungen bis zum Gipfel der Hügelkette, von wo aus sich ein weites Panorama über Dschulfa und Isfahan hin öffnet. Von dieser Seite aus bietet die Stadt indeß keinesweges einen entzückenden Anblick dar, vielmehr trägt die langgedehnte Häusermasse eine unendlich einfolisige mud langweilige Physiognomie an sich, welche kaum durch vereinzelt stehende Minarets und Moscheenkuppeln für wenige Augenblicke unterbrochen wird. Beim Niedersteigen zogen wir auf maserer Straße bei zwei niedrigen Banliehkeiten aus gebrannten Ziegeln vorüber, in denen sich Cisternen mit schlechtem brackigen Wasser befinden, das einzig und allein von den Saumthieren getrunken werden kann.

Die große Ebene hinter der eben beschriebenen Hügelkette ist beinahe von «allen Seiten durch hohe und niedrige Bergzüge mit samften Rücken oder mit zackigen Kümmen eingeschlossen und enthält eine Auzahl vereinzelt liegender Dorfer, Baningruppen und Taubenhäuser. Die Karawane lenkte Bluker Hand von der Straße ab, tum auf das beutige Merzil Kütecht. 108 Kitschi.

loszusteuern, während wir Reiter einen Umweg in Gestalt eines rechten Winkels machten, dessen Spitze eine in grader Linie vor uns liegende einsame Karawanserai bezeichnete. Wir zogen in die Richtung der letztgenannten weiter, ohne zu wissen, daß die Karawane hinter uns einen näheren Weg eingeschlagen hatte. Auf unserer Wanderung begegneten wir streckenweise Haufen von Arbeitern, welche sich im Schweifse ihres Angesichtes auf der dürren, sonuigen Ebene abquälten, Gräben aufzuwerfen und die im Innern des Bodens deutlich zu Tage liegende weißsglänzende Gypserde auszugraben und damit die Körbe und Säcke ihrer Lastesel zu füllen. Im Hintergrunde, am Fusse der traurig-kablen Berggruppen, flohen ganze Heerden leichtfüßiger Gazellen mit Windesschnelle über den Boden hin und verschwanden hinter niedrigen Hügeln, die aus der Ebene wie Manlwurfshaufen emportauchten. Bei der Karawanserai, einem aus Ziegeln und Feldstein roh aufgeführten Gebäu jüngeren Datnms, belehrten uns rasteude Pilgrime über die falsche Richtung unserer Straße und zeigten uns den pfadlosen Weg in der rechtwinkligen Direction nach Kitschi. Zwischen Riethgras ritten wir auf dem lockern, mit blendendweißen Salpeterkrystallen bedeckten Boden einher, der unter den Hufen der Thiere wie Schnee knarrte, und erreichten endlich nach mehr als fünfständigem Marsche von Isfahan aus das Menzil Kitschi, dessen Entfernung von der Hauptstadt aus vier Fersach betragen soll.

Ein kleiner, sehnell fliefsender Bach legt sich quer vor Kitechi. Eine verfallene Brücke aus gebrunnten Steinen führt über das Wässerelien, das mit Tausenden von — natürlich behexten — Forellen angefüllt ist, denen das salzig-bittere Wasser besser zu bekommen scheint, als den daraus trinkenden Menschen und Thieren. Kitecht liegt frei und ungeschlatzt in der weiten Ebene; Festungsmauern, wie sie sonst bei den persischen Dorfern vorkommen, faugen an in der Umgebung Isfahans nach dieser Seite hin seltener zu werden. Das Derf sieht arm und elend aus. Quartier war für uns bei dem Kedikhoda desselben bestellt. Zum großen Ungflück war der Herr Schulze abwesend und nur eine alte einäugige Fran war als Wächterin des Hauses zurückgelassen. Trotz der vielleicht absichtlichen Unsichtbarkeit des Kedikhoda hatte unsere Karawane auf dem Hofe seines Grundstückes Halt gemacht und unsere Ankunft abgewartet, um die Thiere abpacken zu köunen. Als wir nahten, um ein Zimmer als Nachtquartier zu erhitten, erhob die Alte-einen Teufelslärn, sehrie Fener meh Mordio und

Kitschi. 109

hätte nns sieher zum Abzuge genöthigt, wäre nicht plötzlich ein Stellvertreter des Herrn Kedkhoda erschienen, um nus in höflichster Weise zum Bleiben zu veranlassen. Wir erhielten ein großes, mit weiten Bögen gewölbtes Gemach, weiß angestrichen, an verschiedenen Stellen mit den schwarz geschriebenen Worten Ya Ali "o Ali" bemalt. Bei unserem Eintritt in das geräumige Zimmer war die Alte damit beschäftigt, ein Kind in Windeln aus seiner Wiege zu nehmen, die nach Dörfler Weise in folgender Art construirt war. Man hatte an den beiden Schmalseiten eines Schaffelles Stöcke befestigt, und an den Enden eines jeden lange Strieke angebracht, die durch zwei Ringe an den beiden gegenüberstehenden Wänden hindurchgezogen waren. Das Kind wird auf das Schaffell gelegt, fest geschnürt und diese improvisirte Wiege nunmehr nach Art einer Schaukel in Bewegung gesetzt. Neben dieser Wiege-Hängematte haben die Perser eine Art niedrigen hölzernen Bettgestelles für Kinder, das ganz ähnlich den unsrigen, nur darin wesentlich versehieden ist, daß sich unten in dem Bettbrett ein Loch befindet, durch welches eine hölzerne Röhre mit einer Vorrichtung zum Auffangen von Flüssigkeiten angebracht ist. Die jungen Kinder werden in diese Wiege in entsprechender Weise hineingebettet, ohne daß die Mutter nöthig hätte, mit Rücksicht auf die praktische Construction der Wiege, die Windel zu wechseln. Unter den Modellen persischer Haus- und Ackergeräthe, welche wir während nuseres Aufenthaltes in Tiflis in den Sammlungen des Fürsten Bariatinsky Gelegenheit hatten kennen zu lernen, befand sieh auch das Modell einer derartigen persischen Wiege, die also auch den Russen auffallend genug erscheinen muste, um neben Pflug und Schippe en miniature zu paradiren.

Den kurzen Aufenthalt in Kirkeit zeichnete nichts Besonderes aus, das bittere Wasser abgerechnet, welches nicht einmal zum Kochen verwendet werden konnte. Gegen Abend kehrte der Kerkhioda von seiner Ausfahrt beim und war nicht wenig erstaunt, in seinen vier Pfählen fränkische Gäste anzutreffen. Er schnitt ein unzufriedeues Gesieht und hatte nicht übel Lust, die ungebeteuen Gäste zu exmittiren, als das eiserne Schieksal in der Person eines Bakhtiaren noch zur rechten Zeit dazwischen trat. Selbiger war seit langen Jahren Büchenspanner des Schahzadeh von Isfahn, hatte seine bakhtiarischen Manieren fein abgelegt, persische Sitten und Gewolnheiten dagegen angenommen und war so wenig auch seinem Aeufseren nach von einem Perser zu unterscheiden, daß ih nur seine enganliegende Filzkappe

mit dem fest durum geschlungenen Tuche nud eine unzertrenaliche Lanze von ungewölmlicher Länge als den ehemaligen Sönd er Berge kennzeichnete. Der Gouverneur hatte ihn als nuseren Tschapar oder Quartiermacher auf dem ist haner Territorium ansersehen, ihn bald nach unserem Abzuge aus der Stadt ums nachgeschickt und so traf er grade, ein deus zes mucchine, wie aus dem Wolken geschneit in Kitecht ein, als der Hader mit dem Krithende seine Spitze erreicht latte. Der Tschapar, höchlichst enträstet, erzriff sofort seinen Käntseln, um im geehrten Namen S. E. des Gouverneurs von Isfalan den obstinaten Kreikhode durelzublänen. Als ihm diese Art den Streit zu schlichten ernstlich untersagt wurde, stand er respektvoll davon ab. Unsere Diener konnten indeß eine derartige Humanität nicht begreifen und äußserten laut, wie es gar nicht zu verwundern wäre, wenn wir von nun an bei einem solchen Verfahren alle Achtung bei den Eingeborenen einbäßese mißsten.

Der Ritt am 3. October dauerte volle sieben Stnnden und betrug nach der Angabe des kundigen Tscherwadar's sechs Fersach. Bereits vor Sonnenanfgang sagten wir dem ungastlichen Kitschi nnser Valet und ritten in der Kühle des Morgens einem mäßig hohen Bergzuge entgegen, der sich allmählig zu einem Onerthale mit steilen Granitwänden zu beiden Seiten vereugte und zuletzt durch einen steilen treppenartig bearbeiteten Gebirgspaß abgesperrt war. Die Eingeborenen bezeichneten ihn unter dem Namen Kotel-i-Ordschini (oder Ortschini). Man hat - wohl in der guten alten Zeit - mit großer Sorgfalt eine Straße in den Berg gehauen, die etwa für zwei Thiere Raum giebt, aber gegenwärtig so abgetreten und glatt geworden ist, dass die Thiere schwer festen Fuss fassen können und der Reiter genöthigt ist, vom Pferde herunter zn steigen, will er sich nicht der Gefahr eines schlimmen Sturzes aussetzen. Zur rechten Seite sind Brustwehren angebracht, da hier die Felsentreppe steil abfällt. Hier und da wird sie von künstlichen Bauten gestützt, die nicht vollendet zn sein scheinen, da etliche behauene Blöcke mit den oben besprochenen Steinmarken unbenutzt zwischen groben Felsstücken und Steingeröll liegen geblieben sind. Auf der Höhe des Passes befinden sich Spuren eines thorartigen Baues, als habe hier einst eine Thorsperre bestanden. Anf beinahe unzugänglicher Felsenspitze, dem höchsten Punkte dieses wilden Berglandes, überragt ein Thurm die ganze Gegend. Von hier aus soll nach den zahlreichen Räubern, die hier ihr Handwerk arg trieben, ausgelugt und im

Nothfalle angegriffenen Reisenden und Karawnnen Hülfe gewährt worden sein. Die ganze Gebirgsgegend mit ihren zahlreichen Schlupfwinkeln ist in der That wie geschaffen für Wegelagerer und Banditen.

Die Bergstraßen nimmt allmählig breitere Dimensionen nu und öffnet sieht zu einem wildromanttischen Felsenthale, das von riesighohen sehwarzgrau sehimmernden Steinwänden eingesehlossen ist. In dieser schauerlichen Wästenei herrseht Todtenstille, selten nur unterbrochen durch das heisere Gesehrei des Adlers oder des Geiers, der sieht im blanen Luftmeere über dem Felsenhänptern mit langsamem Flügelschlage wiegt. Der Anblick der großen Ebene, in die man nach etwa halbständigem Marsche herniedersteigt, wirkt beruhigend und belebend auf den Reisenden, dessen Phantasie, leicht empfänglich für großen und schauerliche Naturgemälde, mit den Eindrücken des Felsenthales beschäftigt ist.

Die große, plateanartige Ebene, länger als breit, bietet den Charakter eines nnfruchtbaren Steppenlandes dar, Wenig Dörfer rechter Hand zieheu sich bis zum fernen Horizonte hin; sie schienen bewohnt zu sein, während die Häuser, Karawanseraien und Dörfer an der Karawanenstraße, sämmtlich verlassen und zerstört, in Trümmer und Schutt dalagen. Ein neuer, quer vorgeschohener Bergrücken führt endlich nach dem Orte Majär, dessen Baumspitzen schon von weitem sichtbar sind. Nur über den Kirchhof mit manchem schön gemeißelten und beschriebenen Grabdenkmal aus älterer Zeit gelangt man von dieser Seite in das Dorf. Unter den eigenthümlichen Zeichnungen, mit welchen einzelne Leichensteine bedeckt sind, fielen mir zwei Figuren anf, die .ich aufänglich ihrer Form wegen für Abbildungen der Sonne und des Mondes ansah, bis mich später die Eingeborenen des Irrthnms überführten und eines Besseren belehrten. Die runde Scheibe sollte die heilige Siegelerde vorstellen, welche die Perser beim Beten mit der Stirn zu berühren pflegen, das mondförmige Zeichen dagegen, sonderbar geuug, einen Toilettengegenstand, den Haarkamm Hinter dem Kirchhof folgen Gärten und eine Menge zerstörter Banlichkeiten. Der bakhtiarische Tschapar sprengte nus hier in vollem Galopp entgegen, schwang seine Lanze in schnellem Tempo um den Kopf und zeigte sich so geschickt in allen Bewegungen, dass er einem Ulanen-Regimente zur größten Zierde gereicht haben würde. Aus dem Staubwirbel, welchen die Hufe seines schnellen Rosses aufgerührt hatteu, traten schr bald die Gestalten eines ehrwürdigen Kedkhoda und seiner Begleiter in den Vordergrund, höfliche

Begrüßungen wurden zur gegenseitigen Genngthnung auf der Straße gewechselt und so zogeu wir denn in reichlicher Zahl in den nmfangreiehen Flecken, halb Dorf, halb Stadtrnine, ein, um zuletzt vor einer stattlichen Karawanserai mit herrlichem Portale und breitem Thorwege Halt zu machen. Auch dieses Bauwerk ist alt; die Leute erzählten, Schah Abbas der Große habe es anf seine Kosten aufführen lassen, und in der That vertritt die schöne Karawanserai in würdigster Weise die glanzvolle Epoche dieses Königs. Das Gebäude ist in einem ziemlich regelrechten Viereck angelegt, das Portal an der Façade tritt etwa zwanzig Fuß zurück, so daß besonderen Nebeneingängen in den vorspringenden Flügeln rechter und linker Hand hinlänglich Raum gegeben ist. Behanene Granitsteine bilden die solide Unterlage des ganzen Baues, darüber erheben sich mit einem oberen Stockwerk die aus gebrannten Ziegeln höchst danerhaft aufgeführten Wände, nach Außen hin mit einer wahren Musterkarte mosaikartig geordneter Ziegel und bunter Favence-Steine geschmückt. Trotz des nnbesehreiblichen Reichthums der Zeichnungen, die das prüfende Auge in ein unbegreifliches Labyrinth morgenländischer Ornamente führen, ist alles so wohl berechnet, so wohl vertheilt, daß der Gesammteindruck in keiner Weise durch Ueberladung beeinträchtigt wird. Im Innern des Hofes liegen die festen Magazine und Menzile für die Reisenden, dahinter wieder die breiten und bequem eingerichteten Stallränmliehkeiten für die Lastthiere. im ersten Stockwerke reiht sieh Zimmer an Zimmer, meist nach Gallerien mündend, die den erhitzten Pilgern angenehme Kühlung und einen behaglichen Aufenthalt gewähren. Freilich fehlen heute die Thüren und Fenster, welche ehemals die Gemächer von einander absehlossen; der Wind fegt gegenwärtig mit Getöse durch die offenen Hallen und Gänge, manches ist zerfallen und brutal zerstört, doch hindert das nicht, die früheren Annchmlichkeiten vollständig zu würdigen und das Andenken des königlichen Erbauers zu segnen.

Wir logirten uns in einem ziemlich gut erhaltenen Gemache des oberen Stockwerkes ein; die Löcher in den Wänden wurden mit Decken zugestopft, die fehlenden Thüren durch vorgehangene Teppiche ersetzt, bald dampfte der Samowar inmitten des Zimmers und wir befanden uns in der Karawanserai von Mojór so wohl, als säßen wir im Königspallast. Zunächst wurde der Rube gepflegt und dann. in den Hof hinabgestiegen, um jedes einzelne Ornament, jede Inschrift an den Wänden zu durchmustern.

113

Welche Macht, welche Mittel mufsten damals noch die persischen Könige besitzen, nur um den commerciellen Zwecken solche Opfer bringen zu können! Je mehr wir prüften, je unbegreiflicher wurde es nns, wie es möglich war, in solcher Wüstenei, als Majar trotz seiner Gärten sonst zu sein scheint, ein so herrliches Werk hinzuzaubern. In der Mitte des Hofes befindet sich, wie gewöhnlich in dem offenen Inneren der Karawanseraien und Posthäuser, eine viereckige erhölte Estrade, als Lagerplatz von den Maulthiertreibern in schönen Sommernächten benutzt, diesmal aber nicht aus schlechten Backsteinen oder aus elendem Erdschlamm anfgeführt, sondern aus langen und breiten Granitblöcken so scharfkantig zusammengefügt, so für die Ewigkeit geschaffen, als ob der Baumeister der Plateform von Persepelis von den Todten auferstanden wäre und hier seine Hand im Spiele gehabt hätte. Die Steine, wie ich bemerkte, trngen wiederum iene seltsamen Marken, die mir uralten Ursprunges zu sein scheinen, und weiter wandernd fand ich sie von Neuem an den Gramtblöcken des ganzen Unterbanes vor. Unsern Persern schien die Estrade für gemeine Maulthiertreiber viel zu nobel zu sein, so daß sie behaupteten, hier hätten allabendlich die weiland Busunk-ha, das sind die Grofsen des Landes, gesessen, um mit Wohlbehagen ihren Thee zu schlürfen. Schreitet man hinaus aus dem Portale, dessen hölzerner Thorweg mit arabischen, persischen, türkischen, ja sogar enropäisehen Gedenkinschriften bedeckt ist, so liegt vor der Karawanserai linker Hand ein schöner Ab-embar oder Wasserbrunnen, eine persische Cisterne im besten Stil der Zeit des großen Abbas. Er befindet sieh in der Nähe des Portules nach dem linken Seitenflügel zu, dicht bei einem großen Felde, welchem dürre Baumwollenstanden wenig Leben verleihen. Zwölf breite Granitstufen führen in einen kellerartigen Erdban, der mit einer glatten Maner endet, in deren Mitte ein drehbarer Messinghahn angebracht ist. Drittehalb Jahrhunderte haben die wohlthätige Anlage nicht zerstören oder anfser Dienst setzen können, denn das Wasser strömt noch heute so ergiebig aus dem aufgedrehten Messinghahn; wie damals als die reichen Handelskarawanen der englischen und holländischen Compagnieen von Isfahan über Makir nach Schiraz und Bender-Buschehr zogen. Zur Erhaltung dieses großartigen Baues geschieht von Seiten der Regierung Nichts, vielmehr werden Steine und Blöcke losgerissen, nm zu modernen Bauzwecken verwendet zu werden. Ein alter Insasse fegt Jahr aus Jahr ein den aufgehäuften Schmutz vom Boden der Gemächer fort, und fristet

Majar.

II.

als Kastellan in der herrlichen Karawanserai sein armseliges Leben von den geringen Spenden der Reisenden und Fscherwadare, Kommen Europäer, so giebts einen Festtag für den Alten, der darum anch doppelt geschmeidig wird und den Besen mit jogendlicher Leichtigkeit fährt.

Am heutigen Tage logirten mit uns in dem stattlichen Hötel ohne Wirth noch Kellner hunderte von Reisenden und — Eseln, die Gott weiße von woher gekommen waren, im sich hier ein Rendez-ebus zu geben. Das Gesehrei der "Großväter der Dammheit" tötte Mark und Bein ersehätternd den ganzen Rost des Tages über so vornehmille durch die weiten Räume der Karawanserai, daße wir zuletzt insch gerade genug davon hatten und-haldige Weiterreise wünschten. Der-Winseh erhielt eine kräftige Unterstättung durch den Mangel-guten Tripkwassers, da auch hier, wie auf dervorigen Station, das Wasser so sehr echter, der hind teilem sahmen dabet nicht als, sondern in Heftigkeit zu. Am melsten beängzigte uns die heftige Dysenterie unseres Chefs, der lantlos die brennendstein schlen zu seinem Feldlische arbeitend, zo bekämpfer suehte.

Der 4. October sah uns bereits eine Stunde vor Sonnenaufgang auf dem Marsche nach der nächsten Station, der Stadt Qumischeh, die nach den Angaben unserer Maulthiertreiber sechs Fersach von Majar abgelegen sein soll. Bei der aufänglichen Finsternifs liefs sich wenig von dem eigentlichen Charakter der Landschaft erkennen. Wir durchmaßen anf guterebener Karawanenstrafse ein großes Plateau, das, so schien es, in der weiten Runde von sehwarzen zusammenhängenden Bergmassen eingefaßt war. Die Karawane eröffnete den Reisezug, wir Reiter folgten in einer nicht gar zu großen Entfernung nach, hinter uns kamen in ziemlich weiter Distanz die Handpferde mit den persischen Reitknechten, die sich aus irgend welchem Grunde verspätet hatten. Schweigsam ritten wir in der Stille der Nacht nebeneinander, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, die sich gewöhnlich bis zur traulichen Heimath fein verstiegen, als unsere Aufmerksamkeit plötzlich durch eine seltene Begegnung wach gerufen wurde. Zwei Bakhtiaren in vollem Waffenschmuck, die lange bepuschelte Lanze halb schräg über den Pferdehals gelegt, kamen uns in langsamem Reiseschritt entgegengeritten, zogen ohne Grufs schweigend an uns vorüber und setzten bald darauf ihre Pferde in Galopp. Unserem stets aufmerksamen Chef schien die so plützliche Eile ein schlechtes Omen zu sein, da die verrufenen Gesellen der schwarzen Berge sehr leicht einen Handstreich gegen die hinter-uns folgenden Pferticknechte und Thiere ausführen konnten. Auf Kommando warde sogleich Kehrt gemacht und hinter den Bakhtiaren in laugem Galopp drein gesetzt. Unsere Besorgnifs war ludefs nubegründet, die Pferdeknechte hatten sie ruhig an sich vorüberziehen sehen und so waren wir wieder einmal der Gelegenheit eines besonderen Abenteners beraubt.

- Bald trat das erste Zwielicht in Gestalt heller Streifen am östlichen Himmel ein. Die Sonne tauchte endlich aus einem sehr bemerkbaren Dunstmeer am Horizonte empor. Dichter Nebel lag auf der ganzen Landschaft. Er zerstob selbst nicht einmal am Tage und hüllte die ferner liegenden Berge wie mit einem dünnen Schleier ein. Die malerischen Formen der langen Bergzüge rechter und linker Hand bei Seite gesetzt, war die Natur des Landschaftlichen auf dem ganzen ersten Theile der Reise unendlich traurig und eintönig. Erst auf dem zweiten Theile des ermüdenden Marsches belebte der Anblick einzelner Dörfer auf der rechteu Seite der Karawanenstraße das todte Bild, obgleich auch sie in der gewaltigen Leere zu Nichts verschwammen, kleinen grünen Punkten auf gewaltiger graubrauner Fläcke vergleichbar. Nachdem wir uns dem rechten Bergzage genähert hatten, öffnete sich plötzlich das Plateau und wir bogen rechter Hand in ein Seitenthal ein, in welchem zu unserer Freude sehr hübsche, von langen Erdmauern eingeschlossene Gärten zur Einkehr einzuladen sehienen. Datbinter erhob sich auf einer Höhe gelegen eln schönes, in geschmackvollem-Stil erbautes Haus, halb wie ein Pallast, halb wie eine Moschge zussehend, Balcone, gestützt von zierlichen Säuleu mit Nischen-Kapital, mußten eine weite Aussieht in das Freie gewähren und in der That schienen Gruppen bockender Weiber, welche die hochgelegenen luftigen Balakhandh besetzten, sieh hier in aller Gemüthlichkeit der Natur zu freuen. Sah es hiernach aus, als sei das Haus von irgend einent Großen dem Haremsleben geweilt; so gemahnte undererseits die domartige Kuppel au den Moscheendienst. In der That hörten wir später, dass der Bau ein wohlbekanntes, dem Schekh thier. Schah ausgesprochen) Riza geweihtes Imamzadeh sei. - Unverständlich blieb es immer, wie die Weiber zu der Ehre kamen, in den Räumen der posthumen Wohnung des Heiligen die jedenfalls besten Plätze einzunehmen. Demselben Heiligen mag es wohl zuzuschreiben sein, daß sieh hinter dem Imamzadeh, welches rechter Hand liegen blieb, ein ehemaliger Leichenacker weit ausdehnte. Die Grabsteine waren zum großen Theil mit vieler Kunstfertigkeit behandelt. Eine nicht geringe Zahl war ans felsenhartem Granit gemeifselt und mit schönen Inschriften bedeckt, welche zu den besten Proben persischer Schrift-Sculptur gehörten. Aus ihrer Mitte erhob sich einsam und trauernd ein halb zerbrochener Granitlöwe, der bier wie so häufig anderwärts das Grab irgend eines Helden vergängener Zeiten sehmückte. Eine halbe Stunde weiter führt über sehr unebenes, hügeliges Terrain hinweg die Strafse nach einer schlechtgemanerten graden Brücke und endet zuletzt in einen Pfad, der deutlich sichtbar zu dem nächstgelegenen Stadtthore von Qumischeh geleitet. Der Anblick der letzteren ist eigenthümlickgenug und überrascht den von Norden kommenden Wanderer nicht wenig. Ziemlich regelmäßig angelegt, nach persiseher Städtebefestigungsregel in einem Viereck, ist sie von einem Mauer- und Tharmgürtel umgeben, über welchem sich eine wahre Unzahl dünngestalteter Taubenthürme erheben. Es sieht ans, als seien die fetten dickleibigen Thürme von Isfahan zu mageren schmächtigen Gestalten zusammengeschrumpft. Trotz des Sonderbar-fremdartigen hat dennoch dieser Anblick etwas ungemein Munteres. Hinter Gräben und Gruben führt das kleine Stadtthor in das Innere von Qumischèh, wo der Eltschi gleich bei seinem Eintritt von dem Häkim oder Gonverneur der Stadt (abhängig von dem isfahanischen Schahzadeh) und den bedentendsten Persönlichkeiten derselben durch eine feierliche Anrede begrüßt wurde. Er geleitete uns durch etliche Straßen des ziemlich reinlich aussehenden, wenn auch verfallenen Ortes nach-unserem Menzile, einem kleinen Hause mit gepflastertem Hofe, in dessen Mitte sich neben einem . Beete halb welker Herbsthlumen ein gefülltes Wasserbassin befand. Unsere Zimmer lagen wie gewöhnlich nach diesem Hofe hinaus, waren mit nebeneinander laufenden Tonnengewölben überdacht, und die Fenstergatter der kleinen viereckigen Fensteröffnungen mit Papier verklebt, Die von Rauch geschwärzten Decken lieferten den Beweis, daß die Kamine im Winter arg ranchen müssen und dass den Leuten in Qumischeh nicht viel daran gelegen ist, ob das Zimmer weiß oder schwarz aussieht. In der finsteren Nebenkammer des Gemaches, in welchem Hr. v. GroIman and meine geringe Person das heutige Quartier aufgeschlagen hatten, entdeckten wir neugierige Europäer ein sonderbares Instrument, welches felgendermaßen gestaltet war:



Was sollte das bedeuten, ein Holzbulken mit vier Einschnitten, darüber eine beweigliche Eissenstange, die 'mittelst eines Schlosses unbeweiglich wurde? Unsere Perser erklärten mit größter Ausführlichkeit den Zweck jener Maschine, welche sie mit dem. Namen Törzeu bezeichneten. Es war eine Pufsklammer für zwei Personen, so eingerichtet, daß eine Doppel-Basjonade optima förna applieirt werden konnte. Das Nebenkämmerchen, in welchem sich das eben beschriebene Instrument vorfand, dient außerdem als Gefängnifs für solche, welche sich Uebertretungen sehuldig gemacht haben. Natürlich war naser Wunseln, für die Zeit unseres Aufenthaltes keine ernimielle Nachbärschaft in nichster Nähe zu genießen.

Von Quaissiekh at nahmen die Leiden derer uuter uns, welche an gastrischen Uebeln befallen waren, einen höchst bedenkliehen Charakter an. Wir saßen schweigsam und traurig in unserem Menzile, und versuchten, leider vergeblich, durch medicinische Mittel nuserer leidenden Natur einige Höffe zu verzehaffen. Die stärksten Dosen sonst kräftig wirkender Medicamente blieben vollständig erfolglos. Vor allen hatten wir den Sehmerz, unseren hochverchrten Chef in einem so bedenkliehen Zustand zu sehen, daße wir trotz seiner Gegenvorstellungen gemeinsam den Endschluß faßten, unseren Aufenthalt in Quanischih mindestens um einen Tag länger auszudehufen. So verleiter wir denn in trübster Stimmung den ganzen folgenden Tag, den 5. October, in dem einsamen Menzile.

Um fünf Uhr Morgens, d. 6. Oetober, rogen wir bereits wieder mit Sack und Pack aus dem Stadthore in das Freie hinaus. Die frisehe Luft, vor allen jedoch der nagenehme Anblick der uns umgebenden, von Menschenhand gepflegten Natur schien wohlthuend auf naseren Körper und Seele zu wirken. Beinahe ohne Unterbrechung dehnte sich von Qumitekth an bis zum nächsten, vier Fersach abgelegenen Menzile eine lustige Reilie von Gärten und Dörfern mit Taubenthürmen ans, die einer reichen Wasserzafer ihr frühliches Anssehen zu danken hatten. Linker Hand zog sieh die Karrawanenstrafse an einem Bergzuge mit Stellabfall hin. Von hier ans rechter Hand log ein wenig tiefer das bebaute Land, das sich bis zum Fuße der gegenübertigenden källen Bergkettel in der Länge wie ein grünes

Band ausstreckte und durch seinen Anblick lebhaft an die schönen Thalgründe vor Isfahan erianerte. In der Nähe von Qumischeh, das mit seinen zahlreichen Taubenthürmen bei der Morgenbelenehtung gar einladend aussah, war das Erdreich von den Wasserstürzen des vergangenen Winfers ganz zerklüftet, so daß wir auf der Karawanenstraße ohne Unterlaß bald aufwarts, bald abwärts steigen mußten, eine Bewegung, die freilich unseren dermaligen Zuständen nicht besonders günstig war. Gegen halb zehn sahen wir bereits das festungsartig angelegte Dorf Wehscharch, die heutige Station, mit seinen fahlbrannen Erdmauern rechter Hand von der Strafse vor uns liegen. Ein wenig abseits lag-wie gewöhnlich die Tschaparkhaneh oder das Posthaus, in welchem der vorangerittene dienstfertige Bakhtiare des Schahzadeh von Isfahan Quartier für uns bereitet hatte. An Ehren hatte er es nicht fehlen lassen, denn kaum näherte sich naser Eltschi dem Hause, so wurde derselbe von einer Versammlung männlicher Bewohner des Dorfes begrüfst, au ihrer Spitze der Kedkhodd, welcher Hrn. Baron v. Minutoli seine besonderen Wünsche in einer für uns neuen Welse auszudrücken sich beehrte. Er überreichte einen Teller, auf welchem sich neben einigen Stücken Zuckerwerkes ein kleiner Spiegel befand, mit dem sich nach den Erklärungen der uns begleitenden persischen Diener eine eigene symbolische Bedeutung verbinden sollte. Der Spiegel - die handgreiflichste aller Vorspiegelungen - drückt den Wunsch für gute Gesundheit und glückliche Reise aus. Wenn ein Perser eine Reise antritt, so ist es ihm angenehm, wenn eine Person einen Spiegel vor ihm, eine zweite einen Spiegel hinter ihm eine Zeit lang berträgt. Nun, meint er, werde ihm das Glück nicht fehlen. Oft giefst man auch Wasser schnell vor ihm aus, eine Handlung, welche eine ganz gleiche Bedeutung haben soll. Nach einigen Minuten längeren Haltens, wobei es nicht an gegenseitigen sehr höflichen Reden zwischen dem preußischen Eltschi und dem Kedkhoda von Webschareh fehlte, steuerten wir in grader Richtung auf das Thor der Tschaparkhanèh los, von welcher uns ein drei bis vier Fnss breiter wasserleerer Graben treinte. Jenseits des Grabens harrte des Eltschi ein nener, diesmal blutiger Ehrenzoll. Ein Perser hockte daselbst auf dem Boden; die rechte Hand hielt ein langes Messer, die linke ein unschuldiges Lamm, dem er mit einem Ruck den Kopf vom Leibe abtrennte, als sich das Pferd des Eltschi dicht vor ihm befand. Unser ganzer Trofs mußte darauf, nach

Landessitte, zwischen dem Kopfe nnd dem Körper des blutenden Opferlammes durchziehen.

Bald lagen wir in den finsteren Kammern des Posthauses von Wehscharch, nuseres Leibes pflegend oder mit Gedanken beschäftigt; wie sie so häufig den Reisenden plagen, der elend und matt, weit weg vom heimischen Herde, sich darch miserable Zustände hindurchwinden muß, und mehr als einmal die sonderbare Frage an sich stellt: warum hast di diese Reise angetreten? - Alles war still und ruhig, Knechte und Thiere lagen lang ausgestreckt ueben einander und schliefen den Schlaf übermüdeter Pilger, selten nur hörte man das Klappen der Pantoffeln eines Persers, der durch die Pforte seine Füße in langsame schlürfende Bewegung setzte: als plötzlicher Lärm und Schreien das gauze Haus mit Halloh erfüllte. Unsere persischen Diener hatten eine vollständige Rebellion angefangen, die spafshaft genug enden sollte. Des Ministers deutscher Diener Rabe batte, eine nicht auffallende Erscheinung im Morgenlande, - einmal wieder die Gedald verloren, und erbofst über die Faulheit unserer Perser, gegen einen derselben, der sich weigerte, eine ihm zukommende Arbeit zu verrichten, die Hand erhoben. Als ebemaliger Husar würde er nicht lange gewartet haben, die geballte Rechte in schnellstem Tempo sinken zu lassen, wären nicht die übrigen Perser ihrem Landsmann beigesprungen. Natürlich erklärte sich der hiermit verbandene Lärm. Ein Perser, der bei nus die Stelle eines Kaliundar oder Pfelfengebers vertrat, warf sich als Radelsführer anf, erschien ziemlich aufgeregt vor dem Minister und verlangte trotzig und hoehmüthig das Murekhès oder seine Entlassung. Der Eltschi, wohl bekannt mit den Eigenthümlichkeiten persischer Seelengröße, bewilligte ihm denselben augenblicklich oder - eine gehörige Tracht Prügel. Er zog sofort die letztere vor und blieb wie bisher ein Diener der preußiseben Gesandtschaft. Das persische Raisonnement bei dergleichen Fällen ist so: entweder ich setze meinen Trotz durch, dann bin ich dein Herr, oder ich setze ibn nicht durch, dann bist du mein Herr. - mein guter Herr, wenn's obenein Prügel setzt. Ländlich, sittlich! anders geht es einmal in Persien nicht her.

Nach diesem häuslichen, bald beigelegten Zwiste entwickelte sich ein nener Streit, bei welchem diesmal die Bevölkerung von Wistekark die eine Partei, wir Fremdlinger in der Techoparkhank die andere Partei bildeten. Die Sache ging so her. Unsere Pferdeknechte und der Techoragafen unserer Karawane hatten sich nach der "Festung" begeben, d. h. nach dem Dorfe, um gegen baare Bezahlnng für die Thiere Gerste zu erhandeln. Man war mit den Bewohnern über den Preis sehliefslich einig geworden, die Wehscharener hatten sogar das Geld bereits in Empfang genommen, brachten aber mit persischer Sehlanheit nur etwa die Hälfte des abgehandelten und zu liefernden Getreides zum Vorschein. Der Streit hlieh nicht aus. es kam bald zum Handgemenge auf offenem Platze im Dorfe und der dienstwillige, aber etwas stürmische Bakhtiare, ebenso wie der Techerwadar erhielten Beulen und Wunden. Man stellte notligedrungen den Rückzug an und trug dem Gesandteu den Gewaltstreieh der Lente in der Festung in angemessener Weise vor. Nicht Gegensehlag, sondern die Macht des Rechtes konnte allein den so höse begonnenen Streit zu einem guten Ende führen. Nach kurzer Berathung was zu thun sei, wanderte der getreue Jahija in Begleitung unseres Wekil-Baschi's und unserer aus drei Manu bestehenden militärischen Bedeckung nach der Festung, um in feierlicher Weise den im Namen S. M. des Schah ausgestellten Reise-Firman im Angesieht der Alten des Dorfes aufzurollen und Genugthuung für ein so ungastfreundschaftliches Benehmen zn fordern. Beim Eintritt in die Feste war alles wie ausgestorbeu. Der Kedkhoda und sämmtliehe übrigen mänhlichen Bewohner hatten, vom bösen Gewissen geplagt, es vorgezogen sich zu verbergen und den Weibern die Sorge der Vertheidigung überlassen. Kaum hatte Jahija, den Firman in der Hand, seinen Mund geöffnet und nach dem Verbleih der Männer gefragt, als die versammelte Weibermenge, Alte und Junge, ein ungeheures Geschrei erhob, das über die Festungsmauer hinweg bis nach unserer Tschaparkhaneh herüberschallte. Mit Thränen in den Augen and mit erhohenen Armen baten sie jammernd um Gnade, besonders als der nachträglich hinzugekommene Bakhtiare anfing ganz lästerliche Drohreden auszustofsen. Wuthschnaubend und rasend verschwur er sich hoch und theuer, dass sein Schahzadeh diesen Söhnen Lot's ohne Barmherzigkeit den Kopf würde absäbeln lassen und daß die Festung am längsten eine herrliche Festung gewesen sein würde. Was sollte mit den Weihern allein angefangen werden? Da kein einziger Mann sieh blieken liefs, denn der Perser ist ebenso anmafsend und hochmuthig als furchtsam und feig, zog die Deputation unverriehteter Sache ab und es blieb dem Eltschi nichts anderes übrig, als einen Klagebrief gegen das Dorf an den Schahzadeh aufzusetzen, denselben nach Isfahan zu adressiren und dem

Tongton Google

Bakhtiaren, der von hier an Abschied von uns nehmen mufste, zur Besorgung zur übergeben. Somit war der Lärm vorlänfig zu Ende geführt, doch
wurde der Bakhtiar ein Paur Stunden darauf im eifrigisten Gespräch mit
zehn Dorfbewohnern überrascht, die hinter einer abseit liegenden Mauer
mit ihm Platz-genommen hatten, den gefüllten Kalinn der Reihe nach
berumwandern ließen und augenscheinlich über geeignete Mittel und Wege
verhandelten, das drohende Unwetter von Webschareh abzulenken. Dafs
sein Vortheil — das nuvermeidliche Mudakhil — dabei eine sehr bedentende Rolle spielte, läfst sich von vornberen leicht errathen.

Wir waren ziemlich unmuthig ob der überstandenen Aergerlichkeiten und verlebten den Abend schweigsam mit nus selber beschäftigt auf dem Dache der Techaparshanek. Die Aussicht von hier aus war nicht ohne landsehaftlichen Reiz, besonders als die Sonne zu Rüste ging und das gegeußberliegende, serstörte großes Dorf Mahaudbig an der Strafse von Qumischöh nach Eminaböd und die Bergkette dahinter wie in Rosenschimmer zu zerfließen schien, bis allmählig dunkle Schatten den Zauberglanz verwischten und die Nacht mit ihren schwarzen Flügerlu die zunze Landschaft verbülle.

Unser Eltschi liefs in der Finsternifs so frühzeitig das Zeichen zum Aufbruch geben, dass-wir bereits eine Stunde nach Mitternacht aus dem Thore der Techaparkhaneh hinauszogen, nm über Gräben und löcherige Felder hinweg die große Karawanenstraße wiederzugewinnen. Der Tagemarsch für den achten October war voranssichtlich lang, ob langweilig sollte sich erst später entscheiden. Um ein Uhr waren wir abgezogen, nm neun Uhr Morgens erreichten wir das nächste Menzil, die Felsenstadt Jezdekhâst: Die Kälte war grimmig, ein ranher Wind fegte über die breite Thalfläche einher, wir mufsten uns dicht und fest in unsere Reisemantel hüllen. Links und rechts von der Strasse zogen die lang ausgedehnten Ruinen, Schutthügel und leeren Taubenthürme von Mahsudbeg an unseren Blicken vorüber, schreiende Eulen flatterten nm die hohlen Thürme und in den verlassenen Strafsen des Ortes umher und vermehrten durch ihre spukhafte Erscheinung das Tranrige des Eindruckes einer Nachtreise durch Trümmer verwüsteter menschlicher :Wohnstätten, die sich auf beinahe eine Stunde Weges in nnunterbrochener Folge ausdehnten. Von hier aus bis nach Emîn-abûd hin, das wir kurz vor Sonnenaufgang erreichten, war keine Hütte sichtbar; zerfallene Wachthurme, einst vom Emir zum Strafsenschutz der Karawanen gegen die rauberischen Anfalle der Bakhtiaren angelegt, waren die einzigen

stummen Zeugeu chemaliger Ansiedelungen in dieser so einsamen Gegend, durch welche die Grenzlinie der Regierungsbezirke von Isfahan und Schimz in der Richturg von Osten nach Westen hindurchgeht. Traniger noch als die Strafse vor dem Dorfe Emin-absid, tlas auf der rechten Seite des Weges gelegen ist, geschötzt durch eine ziemlich starke Nauer mit Thürmen und Angesichts einer gut erhalteen Karawanseri aus alterer Zeit, ist der Anblick der todten Hochfläche, welche sieh hinter dem Dorfe in unabsebarer Weite ausdehnt. Hier windet sich in langen, schneeweifsen Linien das breite streifige Band der Karawaneustraße entlang, welche nach dem vorher bereits erwähnten Menzile dezekthört führt. An malerischen Partien fehlt es freilich nicht. Der ganze weite Horizont ist von sehwargeschlossen, vor und hinter welchen wunderliche Bergkolosse in die reine blane Luft hineirargen. Aber diese Malerei leidet zu sehr an dem Eindruck des zewönten Anblicks.

Jezebkint, eine der wundersamsten Städte in gann Pernien, wird erst sichtbar, wenn man wenige Schritte davor steht. Ehe man ihr Gebiet berührt, muße man dieht an dem alten Todtenecker vorüber, der wie gewöhnlich von der Pilgerstraße durchschnitten wird. Er ist eben so ausgedehnt als großsartig durch-die Schönheit und treffliche Erhaltung seiner granitues Leichensteine. Jedes Denkmal, das die sterblichen Reste der Altvorderen von Jezebkhins bedeckt, athmet vergangene Größe, Macht und Kultur. Kaum hat man, in sanfter Anteigung des Terrains sieh wiere bewegend, die chemalige Nekropolis hinter sich, so öffnet sich mit einem Male vor den Angen des erstaunten Reisenden-ein Panorama, so seltsam, so anziehend, so abweichend von dem sonstigen Anblich bewöhnter Stätten, daß der fremde Pilger unwillkührlich dem Rößelein Halt gebietet, um mit Ruhe und langere Zeit das Bild seinem Gedächtniß in unvergefallchen Zügen einzuprägen.

Man versetze sich im Geiste an den Rand eines langen und breiten Erdepaltes, der den ebenen Boden zerrissen hat. Die steilen Wande dieses Schluudes sind durchlöchert und zerfressen und bieten — dürfen wir das seltsame Bild gebranchen — den Anblick eines Gerippes von Felseukunchen dar. Wie ein Insel aus dem Meereegruude, os steigt aus diesem Riesenloche eine durchwühlte, durchhöhlte und, wie es scheint, aus Conglomeratgestein bestehende Felsenmasse in die Höhe, welche in eine Lumasse dicht zusammengodfrängter viereckäger Thürme endet, die wie ein einziges ge-

waltiges Bauwerk, wie ein vergrantes Riesenschloß oder wie ein uralter Ricsendom sich in die blaue Luft hinaufrecken. Die Grundlage der Thürme, deren jeder ein besonderes Haus darstellt, giebt der Felsen ab, darüber erhebt sich der Ban aus losen Felsenstücken und gebrannten Ziegeln. Etagenweise zeigen sich in verschiedener Höhe dunkle Fensteröffnungen, ordnungslos, unsymmetrisch angelegt, und unterbrochen von thürartigen Nischen, aus denen lange Holzstangen hinausragen, welche, so scheint es wenigstens, als luftige Balkone verwendet werden. So romantisch in allen Beziehungen der Anblick dieses Felsennestes im Felsengrunde ist, so sehr vermindert sich die Freude an der malerischen Seite durch die Entdeckung jener ekelhaften Beigabe, die ans einzelnen Oeffnungen in langen Rinnen die Außenseite der Thurmhäuser verunziert und unwillkührlich an die scheußliche isfahaner Häuserdecoration erinnert. Wir stiegen behutsam in den Schlund hin, wandten tus linker Hand, - rechts von uns blieb die Felsenstadt liegen, - und zogen in die Tschaparkhaneh ein, welche in einiger Entfernung von der gewaltigen Steininsel ziemlich einsam gelegen ist. Bei naserem Ritte Angesichts von Jezdekhast belebten sich die dunklen Mauern der langen Thürme plötzlich mit den buntesten Farben. Die Weiber kletterten auf die halsbrecherischen Stangenbalkone, hockten sich in größter Bequemlichkeit darauf nieder und veranlaßten durch ihre buntscheckige Tracht jenen eigenthümlichen, malerisch gar nicht nuschönen Farhenwechsel.

In der Tecksparkhank sieht es nicht besser und nicht schlechter wie in allen übrigen Posthäusern des persischen Reiches aus, doch hat sie den Vorzüg, von der Höhe ihres flachen Daehes ans dem Reisenden ein gam eigenthämliches Panorama zu gewähren. Man kommt sich wie auf einem Schiffe vor, das auf einem Flusse zwischen hohen Felsenufern dahingleitet und auf eine dicht vorliegende Felseninsel lossteuert. Von diesem Daehe aus haben wir die umstehend besindliche Zeichnung aufgenommen, welche eine getreue Abbildung von Jedekhat nach der der Tachaparkhandh zugelegenen Seite gewährt.

Die Anssicht in den Grund der breiten Spalte ist nicht sehr malerisch; die hohen Felwande zur ibrep beiden Seiten erdrücken Alles in der Tiefe zu ihren Füßen Liegende durch ihre Massenhaftigkeit und die todte Farbe ihres durchlöcherten Gesteines. Hier und da zeigt sich ein Stück grünes Land, seltener mit Bäumen bepfinazt, welche nach den uns dargebotenen



Frächten zu urtheilen, mit recht reifen, aber fade und holzig schmeckenden Aepfeln und Birnen beladen waren. Eine dänne Wasserader rinnt schwerfallig die Erdspalte entlang; eine aus Ziegeln und Felssteine erbaute Bogenbräcke führt darüber hinweg und geleitet zanächst nach einer Karawanserai älterer Zeit, die wir näher zu untersuchen leider nicht Gelegenheit fanden.

Der Zugang zu Jezdekhät findet nur von einer Seite aus Statt, von der einen hamlich, welche an dem entgegengesetzte Ende des Posthauses gelegen ist. Eine Art von Zubrücke führt durch ein enges Ther in die einzige Straße des Ortes, in welche sämmtliche Thüren der Häuser münden und die so schmal und zum Theil von oben her so verdeckt ist, daße kaum dem lieben Himmel ein schwacher Blick in diese seltsame Gasse gestattet bleibt. Man sicht es dem ganzen Bau an, daß dies in älteren Zeiten ein stärk und mit großer Vorsicht angelegter Platz war, wohl im

Stande, sich Jange Zeit zu vertheidigen und allen Augriffen kräftig zu widerstehen. Hier-und da befinden sich die deutlich unterschiedenen Reste uralten Mauerwerkes, das von den Bewolnern der Stadt als Gebrhd-Ziegelwerk d. h. als ein Bau der ehemaligen Feueranbeter bezeichnet wird. Die Stadt besteht in der Gegenwart aus etwa zweihundert Häusern, von denen ein großer Theil in Folge eines vor mehreren Jahren Statt gefundenen Erdbebens arg. demolirt ist, große Risse hat oder ganz darnieder liegt. Die Erdbeben abelien nach den Beobachtungen und Aussagen derselben Bewolner alle dreißig Jahr wiederkehren und die Erklärung für die überreiche Fälle von Felsblöcken und Mauersteinen abgeben, mit welchen der ganze Boden, nach der Anfsenseite der Stadt, rings um den Inselfelsen, bestä ist.

Unser Aufenthalt in der alten Geberfeste, die schon durch ihren Namen an die gegenwärtige Hanptkultustätte der Feuerambeter Jezel erinnert, wurde leider getrübt durch die plotzlich eintretende Verschlimmerung unserer gastrischen Zustände. Bei dem Drugoman unserer Gesundtschaft, der im hohen Alter vor einer so beschwertlichen Reise nicht zurückgeschreckt war, stellte sich eine bedenkliche Schwäche ein, und meine eigene Wenigkeit wurde so matt, daß sie nicht mehr zu stehen, sondern nur eine sitzende sehr liegende Stellung einzunchmen im Stande war.

. Unsere Leiden, welche von Tag zn Tag beunruhigendere Erscheinnngen zeigten, konnten in der langweiligen Reise keine Erleichterung finden, die wir am nächsten Tage (d. 8, October) zurücklegten, nm das Menzil Schulaistán zu erreichen. Wir verließen in aller Frühe das Posthaus von Jezdekhast, überwanden auf der Steinbrücke den beinahe wasserleeren sogenannten Rudekhanèh oder das "Flufshaus", liefsen die alte Karawanserai rechter Hand abseit liegen and kletterten ann, nicht ohne große Anstrengung der Thiere, den steilen felsigen Anfgang binanf, der aus dem Felsenleche von Jezdekhast nach der freien Höhe führte. Bald hatten wir die Spnren der Karawanenstraße wiedergewonnen und legten nnn bei trostloser, wüstenartiger Einförmigkeit der uns umgebenden Natur den sechs Fersach Jangen Weg in sieben Stunden zurfick. Schulgistan, von anseren Lenten mit dem navermeidlichen langgedehnten a., das in Sultan, hamam, dünisten und andern Wörtern gradezn nnerträglich klingt, Schulgistun ausgesprochen, bot uns beim Einzug, dicht an einer Karawanserai vorbei, eigentlich seine Kehrseite dar. Wie meist alle Kehrseiten in der Welt, so

war auch diese durch keinen besonderen Vorzug malerischer Wirkung ausgezeichnet: eine lange und schiefe Maner von grauen Erdziegela ungleicher Höhe mit kleineu Gucklöchern in verschiedener Lage, mit langen Rissen und Spalten, gekrönt hier und da von Deckeu-Tonneugewölben, uatürlich so zerklüftet wie das gauze zugehörige Haus, zerfallene Thürme an den Eckeu der hintereu Häusermauer, an einem Ende eine rumpelige Moschee, aus grauen Erdschollen aufgebacken, in die man als besondere Zierde nicht geringeres als alte, blan bemalte - englische Fayence-Teller eingemauert hatte, oben auf dem sogenanuten Imamzadeh so Etwas wie eine Spitze, natürlich schief wie Alles in der Umgebung, das war das wenig reizende Bild der Kehrseite von Schulgistän. In der Nähe derselben liegt das Posthans, eine wahre Musterwirthschaft dem Dorfe gegenüber, in dessen engen, verstaubten und zuchigen Unterzimmern, eigentlich Menschen-Ställen, wir für die Nacht ein bescheidenes Unterkommen fandeu. Um bei Leibe keine Merkwürdigkeit zu vergessen, gedenken wir noch einer Wasserader mit "behexten" Fischeu an der Seite des Posthauses, ans welcher Mensch und Thier seinen Durst löschte, in welcher die Weiber ihre schmntzige Wäsche' wuschen, und neben welcher, eigentlich und genaner über welcher eine Erdmaner aufgeführt ward, um eine Oertlichkeit abzugrenzen, die näher zu bezeichnen mir Anstand und gute Sitte verbletet. Alles, was nur immer menschlich und unmenschlich erscheinen konnte, war hier bei der Quelle von Schulgistan vereinigt.

Nach einer entsetzlichen Nacht, in welcher mich die Schmerzen keinen Augenblück schlummern ließen, brachen wir wie gewöhnlich beim ersten Frühroth anf, um unser Menzil für den neunten October fün fersach weiter südlich zu versetzen. Der Ort, eigenlich der ganze Bezirk, anf welchen wir über ein fortgesetztes Wüstenplateau ohne allen Reiz der nngebenden Natur Ibsstenerteu, führt den gehalvollen Namen Abadöh, so viel als bebaute und bewöhnte Stätte bezeichnend. Je näher man demselben kömmt, je mehr leuchtet, zur großen Freude der Reisenden, die Wahrheit dieser Benenaung ein. Bereits eine Stunde vor Abadöt-zeigen sich in grünem Pflanzenschnuck weitansgedohnte Felder und Gärten, sich hisziehend bis zum Fuße der dunkelen Berge im Hintegrand, auf derem einen, oben auf dem Gipfel, ein Innanziedth, als Wallfahrtsort wohlbekannt, sehon in weiter Ferner sichtbar ist. Dorf reiht sich da an Dorf, bis endlich das stattlichste aller, Abadöth, links von der Karawanensträße, in der

Abadeh, 127

Nähe einer Wasserader, in den Vordergrund tritt. In der That darf sich Abadeh, das bereits von älteren persisehen Schriftstellern als starke "Festung" erwähnt wird, seiner hoben und derben Mauern und Thürme rühmen. Selbst der Eingung, vor welchen- sich der unvermeidliche. - der Leser erräth nunmehr schon - Leichenacker ausdehnt, macht den Eindruck solider und zweckmäßiger Banart und sogar die ersten Häuserreihen, zwischen welchen wir hindurchritten, bildeten leidliche Straßen und Gassen, freilich enge, da Abadeh ebeu eine "Festung" ist, wenn auch auf deren Bazar oder Bazartscheh sogar - Wiener Streichhölzer, irren wir nicht mit der deutschen Firma Polack, verkauft werden. In einer Nebengasse linker Hand von der Hauptstraße bezogen wir ein recht gehäbiges, leer stehendes Gehöft, dessen Besitzer gestorben war und das nun unter Administration stand. Wir nahmen von zwei verschiedenen Gemächern Besitz, die Diener und Soldaten Nebenkammern, und hatten bald nach unserem Einzug die Genugthuung, Feldtische und Stühle mit eigenthümlicheu Raritäten bedeckt zu sehen. Wer in Persien gewesen ist und mit den Dellalen zu thun gehabt hat, wird sich erinnern. Holzschnitzereien aller Art gesehen zu haben, als deren Herkunft Abadeh bezeichnet wird. Die Leute hier zu Lande besitzen in der That eine stannenswerthe Fertigkeit, ans dem Birnbaumholze so vortreffliche Gegenstände aller Art zu schnitzen, daß man nicht müde werden kann, die zahlreichen Proben ihrer Kunstfertigkeit zu durchmustern. Theils sind es Kasten, die mit reichen Zeichnungen, Ornamenten und Inschriften bedeckt sind, theils Kalemdan's oder Schreibgefäße, theils Spiegeletuis, theils große und kleine Löffel, theils anderes, was eben dem persischen Geschmack zusagt. Die Löffel, für warme Suppen und kalte Seherbets eingeriebtet, erregen das meiste Erstaunen durch die Feinheit der durchbroehenen Arbeit ihrer Stiele, die ohne Uebertreibung füglich mit einer Spitzenarbeit in Holz verglieben werden kann. Von besonderem Interesse sind nebenbei für den Neuling die portativen Reiselöffel, so eingeriebtet, daß oft über ein Dutzend, einer immer kleiner als der andere, in einander gelegt werden können. Die Arbeiten von Abadeh, ausgezeichnet auch durch einen besonders feinen und hellen Lacküberzug, geben durch ganz Persien und erfreueu sich eines wohlverdienten Rufes. Unser Menzil wurde nicht leer von Bewohnern des Ortes, welche die bübschen Arbeiten ihrer Hände zum Verkauf anboten und das Glück hatten, ebenso zufriedene als willige Käufer zu findeu. Ja der Vorrath reichte nicht aus

nnd es wurden Bestellnngen im Vorans für die Zeit naserer Rückkehr verahredet.

Meine kranke Wenigkeit verlebte von nenem eine Schreckensnacht in Abadèh. Meine Schwäche nahm so sehr zu, meine Kräfte so sehr ab, die Dysenterie hatte mich so gepackt und meinen Körper so zerrüttet, daß ich deutlich fühlte, es ging mit meinem bischen Lehen auf die Neige. Meine ganze Nahrung bestand seit Isfahan unr noch aus Suppe nud Reiswasser. Ich wollte wenigstens nichts unversucht lassen, was ich nach meinen ägyptischen Reiseerfahrungen als Heilmittel gegen das Uebel, dem ich anheim gefallen war, hatte nennen hören, nud erinnerte mich zur zuten Stunde des Ricinusöles, das bisweilen nicht ohne Erfolg in den Nilländern angewendet wird. Die wohlbezahlte Dienstfertigkeit eines persischen Ferraschen verhalf mir nach langem, anfänglich vergehlichen Snehen zn einer Flasche Raughen-gertschek-tazeh oder frischen Ricinnsöles, ans der ich den Aheud zu Abadèh einen guten Schluck that, zugleich mit dem festen Vorsatz, da ich das gänzliche Sebwinden auch der letzten Kraft voraussah, in Abadèh znrückznbleiben und die Rückkehr der prenssischen Karawane auf Leben and Tod abzuwarten.

Hr. Baron v. Minntoli wandte seine ganze Ueberrednugskraft an. um mich von meinem Entschluss zurückzuhringen. Alle seine so herzlich gut gemeinten Gründe fruchteten nichts, nur einer schlug durch; die Aussicht hier zn bleihen und die nabe gelegene Ruinenstätte Persepolis nicht zu sehen. Aut-aut! ich schlug freudig-traurig ein, den Versuch der Weiterreise zu wagen, und vertraute meinem Gotte, ohne dessen Willen ja kein Sperling vom Dache fällt. Unser Dragoman hatte gleichfalls in Abadèh den Höhepunkt seiner ahnehmenden Kräfte erreicht. Er vermochte nicht mehr aufs Pferd zu steigen und zog es vor, mit seinem persischen Diener in Abadèh zu bleihen und die Rückkehr der Karawane abzuwarten. Die Enropäer und Perser in Teheran hatten Recht gehaht. Es ist nicht gerathen, bevor man sich acclimatisirt hat, am allerwenigsten aber in der Herhstzeit, wo Fieher und Dysenterien in Iran grassiren, eine größere Reise durch Persien zu nnternehmen, will man sich nicht möglicherweise den schlimmsten Folgen aussetzen, wie dies leider die Erfahrung an uns allen, bis zu dem unglücklichen Eude unseres vortrefflichen Ministers hin, in so trauriger Weise bestätigt hat.

In der ersten Frühe des zehnten Octobers nahmen wir Abschied von

unserem kranken Mitgliede der Gesandtschaft, zogen bis zum Thore der Festung Abadeh, an welchem der verschlafene Wächter sich erst geneigt zeigte, den schweren Riegel zurückzuschieben, nachdem ihm ein Enem gespendet worden war, und erreichten endlich das Freie, woselbst die 'nächtliche Kühle bereits anfing sich in der empfindlichsten Weise bemerkbar zu machen. Unsere Reise war nach dem Dorfe Murahab gerichtet, in dessen Nähe sich mit vieler Wahrscheinlichkeit die Trümmerhaufen von Pasargadă befindeu. Zwei Wege führen in verschiedenen Stationen dahin. Der eine, der Winterweg, geht in ziemlich grader Richtung über Surmeh, Khanèh-khorrèh und Dehebid, der andere, der Sommerweg, über die Berge, wobei er die weiter unten genannten Stationen, zunächst Jeklid, berührt. Der bergige Sommerweg ist im Winter der Kälte halber kaum zu passiren, der ebene Winterweg im Sommer kaum vor Hitze. Wir wählten an der Grenzscheide zweier Jahreszeiten, ungewiß wie Hereules am Scheidewege, den Winterweg, lang and schlecht, aber kühl und luftig. Bis Jeklid sind's fünf Fersach, etwa sieben Stunden Rittes, das Dorf ist groß und schön, so reich mit Wasser versehen, daß man von den Bergen herniedersteigend an das Ufer eines mächtigen Stromes zu kommen vermeint. Eine herrliche Vegetation bietet den entzückendsten Anblick dar, schattige Bäume mächtigen Umfanges, großes und kleines Gesträuch in dichten Gebüschen, prangende Gärten und Felder wechseln in unterbrochener Folge ab, während sich die Häuser des Dorfes unter dem breiten Schatten der Bäume oder im grünen Gehege lieblich verbergen. Färber waren eifrig beschäftigt, im klaren fluthenden Wasser ihre Zenge zu wasehen, die Frauen, in lange weiße Tücher gehüllt, standen am Ufer, um uns nengierigen-Bliekes nachzuschauen, an ihnen vorüber zogen wir zwischen lustigen Gärten und leidlichen Gehöften einher, um nach dem langen Ritte das ziemlich hoch gelegene Quartier, miser heutiges Menzil, mit der stillen Hoffnung auf behagliche Ruhe zu beziehen. Das von uns bewohnte Ilaus sah etwa wie das Kastell eines verarmten Landedelmannes aus. Alles bis auf die Wände hin zeigte von ehemaliger Prachtliebe und Wohlhäbigkeit, war aber heut zu Tage bereits alt und abgenntzt. Meine fortdanernden Schmerzen gestatteten mir leider keine auch noch so kurze Excursion, so dass ich neben der Naturschönheit dem Orte, welchen die alten Geographen Iglid sehreiben, nur nachrühmen kann, was die Bücher vermehlen, daß nämlich etliche Gelehrte daraus hervorgegangen sind.

Sieben lange Fersach wurden am nächsten Tage (d. 11. October) in zehn Stunden ohne Rast bis Dülli-Nacer zurückgelegt. Der Weg führte über einen grämlichen Paße von unde 7,000 Figs Höhe durch wildromantische Felspartlicen, die einem rauhen, unfruchtbaren Masseugebirge angehörten. Auf den dürren Hochflüchen hatten Hid; achtes Perservolk-aus Farz, lire dunklen Zelte aufgeschlägen; ziemlich unbekümmert um die fremden Reisenden ließen sie unsere lange Karáwane ganz in der Nähe ihrer traurigen Hütten vorüberzichen. Das oben bereits genaunte Dorf ist befestigt und von einem häßlichen Volke bewohnt, Ich war dem Sterben nale, beinahe unfähig, mieh ferner noch auf dem Pferde zu halten. Die engen Löcher unserer Wohnung, mit Schuutz und Rauch erfüllt, die schreienden und lärmeuden Kleinen, die sich zwischen den Heerden berumtunnelten. verkümmerten dies on hohweudige Rub in "arger Weise."

Ueber ein welliges Hügelland führte die Karawanenstraße nächsten Tages, fast immer dem Laufe eines vielfach gewindenen Baches folgend, vier Fersach weiter südlich nach der Qal'a Qazian, wie 'das vorige Dorf ein fester Platz wandernder Nomaden. Die Heiterkeit des Tagemarsches lag neben seiner Kürze, so wohlthätig für die Stimmung, in dem Anblick hellgrünen Gesträuches, das in der Nähe des Wassers bis zu halber Mannshöhe üppig emporgeschossen war und pnwillkührlich an den grünen Uferschmuck der Kura in der sonst so traurigen Karaja-Steppe erinnerte. Die Oal'a ist hoeh gelegen und bietet von weitem, aber auch nur von weitem, einen recht schmucken Anblick dar. Der Farbenzauber der persischen Luft lässt die scheinbar so malerische Bergfeste in dichter Nähe zu einem schmutzigen Erdklumpen auf sandigem Hügel zusammenschrumpfen. Die Sonne schien bei unserer Ankunft mit mildem Strahle, und doch war es den vorangegangenen Theil des Tages so kalt gewesen, dass sich an dem ledernen Wasserschlauch unseres Abdur kleine Eiszapfen gebildet hatten. Wunderbar wie im Mensehen, so sind auch in der ganzen übrigen Natur des persischen Landes die Gegensätze schroffster Art.

Wir hielten unseren Einzug in Qartien, anfänglich, ohne es zu wissen, auf den Dächern einer Reihe von Hütten, die in einem Nebelhägel vor der Qal'a eingegraben waren. Die Anwesenheit großer Glasstücke, die in der Mitte runder, mit dem Erdboden gleichfarbiger flacher Dachkuppeln als Feuster angebracht waren, erinnerte uns erst au das Dasein meuschlieber Wohnstätten und Wesen unter nns, die voller-Schrecken aus ihren Kreiten.

Quainn. 131

löchern hervorstürzten, um sich von dem ungewohnten Lärmen auf ihrem Dache zu überzeugen. Sie umstanden uns voller Verwunderung, aber zutraulich nach Art der Hat und geleiteten uns die wenigen Schritte bis zum Eingangsthor der eigentlichen Qal'a, aus welcher ein würdiger Greis in Gesellschaft der Aeltesten des Dorfes hervorschritt, um in seiner Eigensehaft als Kedkhoda die fremde Gesandtschaft nach Landessitte zu begrüßen, zugleich aber als devotes Zeichen seiner besonderen Verehrung einen Sack mit rothen Granatäpfeln Sr. geehrten Excellenz zu Füßen zu legen. Dass diese seltsame Gabe morgenländischer Gastfrenndschaft, welche später einmal alleju übertroffen wurde durch ein unterthänigstes Pischkesch einer Viertelmetze Kartoffeln, nach der Gesinnung des Gebenden auf das . . gebührendste abgeschätzt wurde, müssen wir um deshalb schon hinzufügen, als der freundliche Spender der Gabe den änsseren Werth seines Geschenkes, den Sack abgerechnet, auf acht Schahi oder etwa drei und einen halben Silbergroschen veranschlagte. Im Hause des Kedkhoda, das im günstigsten Falle und bei bescheidenen Ansprüchen an den Raug einer europäischen Scheune voller Rumpelcien beraureichte, für die Ilât indess so etwas wie ein Pallast war, schlugen wir Frengi-Reisende in allen Ecken unsere Lagerplatze auf. Der Minister und sein Neffe Herr v. Grolmau auf einem Haufen Getreide, meine Wenigkeit mit den Dieuern iu einer stockfinstern, verräucherten Kammer, in welcher der Besitzer auf meine Bitte sofort ein Fenster anbringen liefs. Sein Bube mnsste von außen auf das Kuppeldach hinaufsteigen, mit einem eisernen Nagel ein Loch hineinschlagen, grade über der Stelle meines Schmerzenslagers, so dass mich das persische Mauermaterial vollständig übersehuttete und - das Fenster war fertig. Ich hatte nun freilich Licht und Lnft, dafür aber als wenig wünschenswerthe Zuthat das Vergnügen, alle Angenblick ein persisches Weiberoder Kindergesicht zu erblicken, das unter lantem Kichern die ganze Rnndung des Loches einnahm und meine wunderbare Frengigestalt ein wenig näber in Augenschein nahm. Nachdem ich mich an diese Freude bereits einigermaßen gewöhut hatte, ward mir der gewiß unerwartete Besuch eines - Arztes zu Theil, der durch nasere persische Diener von meinem elenden Zustande gehört haben mußte und mich um jedeu Preis von meinen Leiden zu befreien kam. Der Arzt, der mit bemerkbarer Zuversicht sich mir näherte, trug die Kleidung eines ächten Nomadeu, sah so gebräunt und. schmutzig wie die Söhne der Ilat aus, nur ein gewisses Etwas in sei132 Qazinn.

nem Wesen unterschied ihn in auffälliger Weise von seinen Brüdern. Er war bescheiden genng,, mir seine Dienste mit der aufrichtigen Erklärung anzubieten: daß er von allem ein wenig verstände, ließ sich meine Zunge zeigen und betastete meinen Puls in der kunstgerechtesten Weise. Meine Krankheit schien ihm bedenklich, weil viel Volks daran gestorben sei, hinwiederum gab er mir den trostreichen Zuspruch, daß es mitunter anch nicht an Heilungen gefehlt habe. Zum Schlus verordnete er mir als einziges Medicament Ab-i-hindewaneh oder den zuckersüßen Saft der persischen Wassermelone, den ich so viel ich nnr immer im Stande wäre trinken sollte. Unter andern Umständen würde ich dieses Recept als höchst gefährlich von vornherein verworfen haben, in der verzweifelten Lage, in welcher ich mich befand, war mir schliefslich jedes Mittel recht und gut und ich fing an, den kühlenden Saft der Wassermelone in langen Zügen zu trinken. Ganze Flaschen wurden außerdem damit angefüllt, um während der Reise als medicinischer Trank zu dienen. War mir's bereits schlecht ergangen, so waren meine ansgestandenen Leiden doch in keiner Art und Weise zu vergleichen mit den Höllenqualen, die in Folge des Trankes meine Eingeweide zu zerreißen schienen und mich immer näher an den Abgrund des Todes führten. Ich hörte mein letztes Stündlein schlagen; empfahl meine Seele Gott, schrieb mit zitternder Hand einen, meiner Meinung nach den letzten Brief an meine Lieben in der Heimath und versank in einen fast lethargischen Schlimmer,

In aller Frühe des dreizehnten Octobers bewegte sich niseër Karawane bereits wieder ans dem Thore von Qazión, um die Weiterreise bis zur nisebsten Station, Morghób genannt, anzutreten. Ich klammerte mich an die Mähne meines Pferdes krampfhaft fest, und liefs mich, sprach- und theilnahmlos vor mir hinstarrend, von dem getrenen Thiere forttragen. Die Reise, dauerte sieben Stunden, führte durch ein wasser- und vegetationsreiches Bergland, in welchem wir zum erstenmale wild wachsende, wem auch vereinzelt stelende Büume entdecklen, die sich die ganzen Abhäuge entlang zogen, wie kugelrunde Orangenbäume aussahen und deren Aeste mit rothen Fruchtbeeren reichlich besetzt waren. Etwa eine kleine Stunde vor dem Menzile spattet sich die Strafse nach zwei Kleibtungen. Die Karawane hatte die linker Hand liegende eingeschlagen, wir autleren den reehts 'ah führendem Weg, der uus schließlich über eine niedrige, aber felsig Bergkette hinweg nach dem wasserreichen Marphób führte.

das am Eingange einer großen Ehene ziemlich malerisch gelegen war. Hier fangt der eigentlich klassische Beden Persiens an; die Namen Pasargadä und Persepolis gewinnen von hier an Fleisch und Blut, das Alterthun tritt uns in deutlichen Spuren und ehrwärdigen Resten entgegen.

Murghab, auch Meschhed-Murghab genannt, an dem gleichnamigen Wasser gelegen, ist ein, wenn auch großes, so dech elendes Dorf. Eine wenig schmeichelhafte Seite im Charakter seiner Bewohner scheint der Mangel an Gastfreundschaft zu sein, wenigstens hatten wir bei unserem Einzug keine Gelegenheit gefunden, für bewiesene Gefälligkeit nach dieser Scite hin besonders dankbar zu sein. Es gab einmal wieder eine Scene, die an die Isfahaner and Webschareher Prügeleien erinnerte. Unser nestorianischer Dieuer, Jahija, war mit dem schmiegsamen Wekil-Baschi der Militärmacht, anserer Karawane vorangeritten, um nach gewohnter Weise, natürlich nur gegen Geld und gute Werte, Quartier für uns Nachkommeude zu bereiten. Der Kedkhoda hatte beide nach dem Posthause dicht am Eingang in das schmntzige Dorf gewiesen. Nachdem die beiden Gesellen sich überzeugt hatten, dass die Tschaparkhanih besetzt war, es auch wider Anstand und Sitte war, den angenblicklichen Gast, einen fahrenden persischen Prinzen eder Schahzadeh, ohne Weiteres auszutreiben, kehrten sie nach dem hechgelegenen Derfe zurück, um auf den Dächern der zunächst liegenden Hütten wegen eines Unterkemmens im Dorfe zu unterhandeln. Da erheb ein Dörfler die Hand, buld ein zweiter, ein dritter, zuletzt die ganze Masse, Männer und Franen, und die beiden gesandtschaftlichen Couriere erhielten mit einem Male und nnerwartet so viel Schläge, daß sie für lange Zeit daran genug haben kennten. Als sie eben im Begriff waren, sieh mit vorgehaltenen Armen und Händen deckend, ihren Rückzug anzutreten, erschienen wir Eurepäer. Unser Anblick mußte den Durchgebläuten ganz nnerwartet neue Kraft einflößen; wie gereizte und plötzlich lesgelassene Hunde sprangen sie auf ihre Bedränger los und entwickelten eine beispiellose Tapferkeit, die aber von Seiten der Dörfler nicht unerwiedert blieh. Es entstand bald ein heilløser Wirrwar. Das ganze Derf eilte herbei, von unserer Seite stürzten die persischen Diener, Tscherwadare, Knechte und Seldaten mit gezogenen Messern in den Knäuel von Menschen und eine vollständige Schlacht würde bei Murghab geschlagen worden sein, wäre es unserem Eltschi und seinem braven Neffen nicht gelungen, mit geladenen Revolvern in die gährende Masse einzudringen unter der Andrehung, denjenigen niederzuschießen, der

noch einen Arm erheben würde. Der Anblick der Pistolen wirkte wie ein elektrischer Schlag. Man beruhigte sich, schimpfte zwar noch fort, fand es aber nunmehr gerathen, sich zu verziehen, um den Alten des Dorfes die Sorge der Unterhandlungen zn überlassen. Die Hauptpersonen hatten sich freilich versteckt: der Kedkhoda sals in irgend einem verborgenen Winkel nud war durchaus uicht zu finden, ebenso wenig die eigentlichen Urheber des Streites, welche nnsere Lente znerst geschlagen und von dem Dache einer Hütte heruntergeworfen hatten. Da Herr v. Minutoli darauf bestand, diese Personen vor sich geführt zu sehen und da dieser Aufforderung nicht Genüge geleistet war, so war er eben im Begriff, nach dem in der Nähe von Murghab wohnenden Besitzer des Dorfes, einem vornehmen Perser Namens Dscha'fer-Khan, zu seuden, um eine eclatante Genngthnung zn fordern, als das ganze Dorf in bittender Stellnng nebst Geschenken in Naturalien erschien und flehentlich um Verzeihung bat. Unser Eltschi gewährte dieselbe auch gern, fügte aber gleichzeitig hinzu, dass der geschlagene Unteroffizier im Dienste S. M. des Schah stünde und er ihm seine Erklärung vorbehalten müsse. Anch dieser vergab und so war, wie der Eltschi in seinem Tagebnehe bemerkt hat, Friede und Freude hergestellt.

Wir bezogen nunmehr zwei gastlich eingeräumte Hütten, so niedrig, dass man kanm im Stande war, aufrecht darin zu stehen. Die ministerielle Wohning war ziemlich reinlich und hatte den Vorzug größeren Raumes, da der persische Besitzer gütig genug war, seinem persischen Hansrath bis zur Handmühle hin draußen vor der Thür einen Platz anznweisen. Ich selber kroch in die Hütte des Dorfschulmeisters, die mit Getreide, Früchten, Stroh, Holzgeräthschaften, Lumpen und Lappen bis zur Uebersättigung ausgestopft war und kanm so viel Platz gestattete, um das Haupt niederznlegen. Die Bibliothek des Schulmeisters hatte sicher die bescheidenste Stelle im ganzen Zimmer, denn sie befand sich in Gesellschaft fettiger Oelfläschehen und in Form vermoderter Bücher, Handschriften des Koran und einiger persischer Dichter, in der schmutzigen Nische über dem oberen Thürbalken des Einganges. In Murghab erlebten wir sonst nicht viel Neues, wenn ich nicht eines Geschenkes zweier Gazellen gedonken will, die unserem Eltschi vom Mollah präsentirt wurden, sich aber, wie sich später heransstellte, auf eine einzige reducirten, die man in zwei verschiedenen Malen vor die Augen des Beschenkten zn führen für gut befunden hatte, natürlich in der Erwartung eines doppelt berechneten Geschenkes.

In der Frühe des vierzehnten Octobers hatten wir die Freude, uns von einem persisehen Regierungs-Techapir erreicht zu sehen, der von Teheran ans ein diekes Packet Briefe aus der Heimath überbrachte. Wie immer, so war die Ankunft der Depeschentusche ein ganz besonders frohes Ereignifs. Jeder hockte auf dem Erdboden hin, und die lautlose Stille wurde eine halbe Stunde lang nur durch das Geräusch beim Oeffnen der Briefconverts unterbrochen.

## VII. Kapitel.

## Pasargada und Persepolis.

Eben erhob sich die Sonne am östlichen Himmel hinter einem matten Nebelstreifen, als wir nns mit unserer Karawane bereits am Ausgange des Dorfes, in der Nähe des Posthauses von Murghab, befanden, um die lange Strafse einzuschlagen, welche sich in der Nähe des kanalartigen Ab-i-Murghab quer durch die lange Ebene von Pasargada hinzieht. Rechter Hand lagen uns die massigen Bergrücken in ziemlicher Nähe, sich zu hügeligen Vorbergen absenkend; linker Hand, in weiter Ferne von unserem Standpunkte, zog sich ein Bergrücken hin, dessen Länge sich vorlänfig gar nicht absehen liefs, denn vor uns schien die Ebenc durch dunkelbraun gefärbte Felsmassen und hellere Hügelgruppen gleichsam abgesperrt zu sein. Wir hatten die Verabredung getroffen, dass Herr v. M. nnd sein Neffe auf persischen Courierpferden vorausreiten sollten, um die von nnserer Strafse seitwärts ab gelegenen Ruinen von Pasargadä zu besichtigen, während wir übrigen mit der Karawane ruhig unscres Weges zogen, um später in dem Dorfe Kamin mit den genannten Herren nach Vollendung unseres. Tagemarsches zusammenzutreffen. Obgleich Kamin ein wenig abgelegen von der gewöhnlichen Strasse ist und von den Reisenden Derbend als Rastort gewählt zu werden pflegt, so hatten wir dennoch mit Rücksicht auf eine die ganze Gegend mit Angst erfüllende Nachricht hin dem erstgenannten Menzile den Vorzug geben müssen. Es war nämlich seit Kurzem die Cholera in Fars ausgebrochen und hatte bereits in den umliegenden Dörfern ihre Opfer gefordert. Wie gewöhnlich war diese Kraukheit, von den Persem Webei genannt, von Indien auf dem Landwege fiber Heluteshistein nach den sädlich gelegenen Theilen Persiens gelangt, um sich von hier aus, wie weiter unten ausfährlicher erzählt werden soll, in großen Sprängen über Te-heran und Kirmanschahan nach Baghdad zu verselzen. Daß diese Nachricht nicht sehr ermuthigend auf diejenigen wirkte, welche, wie ich, von der Dysenterie gebalet waren. Deracht wohl nicht erst weiter berührt zu werden.

Auf unserer Wanderung nach Kämin, - neben uns das frische Wasser, oin Anflug wiesenartigen Bodens unter unseren Füßen, über uns der herrliche blaue Himmelsdom, - begleiteten uns, seltsam genug, vierbeinige Gesellschafter zur größten Unzufriedenheit unseres stattlichen Jagdhundes Caro, oder wie ihn die Perser in falscher Auffassung des Fremdnamens zu rufen pflegten: Karoul d. h. Wachtposten. Es waren dies sogenannte Karawanenhunde (sek-i-kefalèh), unansehnlicher Gestalt, aber äußerst wachsam, welche die Gewohnheit haben, von einer gewissen Station bis zu der nächsten mit den Karawanen zu ziehen, um sodann mit einer andern Wandergelegenheit wieder zurückzugehen. Eine so augenscheinliche Aufmerksamkeit gegen den wandernden Menschen hat etwas Rührendes, so daß wir es uns nicht versagen konnten, unsern Dank den vierbeinigen temporären Freunden in den reichsten Eßspendeu auszudrücken. Der Hund hat in Persien von Alters her eine höhere Bedeutung, als sie sich aus dem bekannten Schimpfworte Püser-i-sèk "Hundesohn!" herausahnen ließe. Er wird noch heute von den Bewohnern Iran's hesonders gehegt und gepflegt, vor allen die naserem Windspiel täuschend ähnliche Rasse der Jagdhunde, welche von den Jagdliebhabern oft mit großen Summen bezahlt werden. Wie ihren Lieblingspferden, so geben sie auch ihreu Hunden besondere Namen, welche nicht selten bis in die altpersische lielden- und Sagenwelt hinaufsteigen.

Nach einem zweiständigen Ritte am der großen Ebene von Murghalb erblickten wir rechter Hand von der Straße oben auf der Seiteuhöhe eines etwa funfzig bis sechszig Fuß hohen Hägels ein eigenthämliches Gebän, einer Terrassenanlage nicht unähnlich, das uns von den Eingeborenen als Takhte-imader-t-Suleindin bezeichnet wurde. Was es mit diesem "Thron der Mutter Salomo"s" für eine Bewandtniß hat, werden wir weiter unten

zu erörtern Gelegenheit finden. Etwas dahlnter anf einer ebenen Fläche liegend, sahen wir die hellschimmernden Reste alter Bauten mit dem weithin sichtbaren Grabdenkmale Königs Cyrus. Wir zogen in diesem Augenblick an Pasargadi alten Angedeukens vorüber. Trotz meiner mehr als fühlbaren Leiden wirkte der Anblick der Ruinenstätte erhebend auf mich und, verdrängte anf kurze Zeit jeden Todessyednaken.

Eine halbe Stunde später bog die Strasse in der Richtung nach rechts in das malerische Felsenthor eines wildromantischen Thales ein, das an Schönheit des Anblickes alles zu übertreffen sehien, was die Natur, soweit wir in Persien bekannt waren, bis jetzt geleistet hatte. Zu beiden Seiten stiegen die Felsenmauern zu steilen Höhen mit Schwindel erregenden Abhängen hinan, die sich bald in die dunkelsten Schatten, bald in den hellsten Farbenschimmer kleideten und mit jenem eigenthümlichen Baumwuchs geschmückt waren, dessen wir bereits oben ausführlicher gedacht haben. Die Bänme, aus deren Blüthen oder Blumen, wie die uns begleitenden Perser wiederholt versieherten, ein Mum oder Balsam bereitet werden soll, sebienen nach der steilen Höhe zu zwergartigem Gesträuch zu verkrüppeln. Vielleicht auch, dass die Entfernung nur eine Täusehung veraulasste. Das Thal endete zuletzt in einer von zahlreichen Berggruppen eingefasten Hochfläche, in welcher, bereits von weitem sichtbar, das große und baumreiche Dorf Kamin, unser Menzil für den heutigen Reisetag, gelegen ist. Neben einem ärmlichen Imanizadeh vorbei zogen wir in die Gartenstraßen desselben ein, hocherfrent durch die Fülle des Baumschmuckes, der bier in vollster Farbenfrische prangte und nirgends die Spuren herbstlicher Jahreszeit verrieth. Eine elende Karawanserai, in welcher eine Menge von Insassen, Männer, Franen und Kinder, ihren bleibenden Wohnsitz aufgeschlagen hatten, diente nns und unseren Thieren als Ort der Rast, obgleich die Einquartierung wiedernm nicht ohne Streit und Lärm vorübergegangen war. Der Perser im Süden hat etwas Obstinates in seinem Charakter; das an die alte Rasse ans Persis erinnert, um so mehr, als die edle Gesiehtsbildung bei einzelnen Veranlassung zu interessanten ethnographischen Vergleichungen wird, die zuletzt in Persepolis ihren entschiedenen Abschluss finden.

Unser Eltschi und Hr. v. Grolman rückten erst nach uns iu's Quartier ein, hefriedigt von ihrem ersten Ausfluge nach den Denkmälern von Pasargadā. Sämmtliche Briefe wurden noch einmal gelesen, die europäischen Zeitungen durchwühlt und jedes wichtige Ereignifs, deren jüngstes hereits zwei Monat alt war, so eifrig besprochen, als hahe das betreffende Zeitungsblatt erst am vergaugenen Tage die Presse verlassen.

Am fünfzehnten October, dem Gehurtstage unseres Herrn und Königs, sagten wir der Karawanserai von Kamin Valet, um vier Meilen südlicher in der Richtung nach Persepolis zu pilgern. Um nach der nächstgelegenen Station Seidan oder Seidan zu gelangen, mußten wir über die Berge wandern, bei welcher Gelegenheit uns die Bekauntschaft mit einer ächt südpersischen Felsenspalte, dem Teng-i-Parû oder der "Enge von Paru" zu" Theil wurde. Unvergefslich wird mir das Hinabsteigen in die höllischste aller Felsenspalten sein! Oft kaum so breit, dass zwei Personen nehen einander zu gehen vermögen, hietet der Pass eine so steile Felsentreppe dar, dass man schlennigst und ohne Besinnen vom Pferde herunterklettert, um nicht Leib und Leben bei einem Stnrze daran zu setzen. Bald ist der Felsenboden so glatt, dass man meint auf spicgelglatten Eisflächen herabzurutsehen, bald wieder mit spitzkantigen Felshlöcken großen und kleinen Umfangs bedeckt, als habe der Schöpfer dieser sogenannten Strafse alles anfbieten wollen, nm den gewöhnlichen Begriffen von Weg und Steg Hohn zu sprechen. Bald wieder giebt es rechts oder links von der hervorragenden Felsenwand einen Sehlag, als sollte der Körper zermalmt werden, ist man nicht geschickt genug, bei den vielen Biegungen und Windungen rechtzeitig auszuweichen. Ist der Reiter, der sein Pferd hiuter sich am Zügel führt, vollauf mit sich und seinen Beinen beschäftigt, die alle Augenblick Gefahr laufen, in den Ritzen, Kanten und Unebenheiten jeder Art zu straucheln, so ist zeitweise, gleichsam zur Abwechselung aller möglichen Schwierigkeiten, ein Zusammentreffen mit dem Kopfe des Pferdes unvermeidlich, das mit seinen vier Beinen hin und herrutscht und beinahe mit voller Körperlast gegen den Rücken des voranschreitenden Reiters zn fallen pflegt. Wie die bepackten Pferde, Maulthiere und Esel im Stande waren, diese Felsenleiter zu überwinden, bleibt mir bis diese Stunde ein vollständiges Räthsel.

Nach einem halbständigen Kampfe gegen die starrköpfigste med eigensinnigste aller Straßenlannen erreichten wir endlich todtmüde, zerschlagen, zerstoßen and zerschunden, mit weitgeöffnetem Stiefelleder, eine hreite Straßes, immer noch von Felsenmanern eingeschlossen, immer noch mit einer Steinsach bedeckt, die sonat noch wo ihres Gleichen suchen sollte. Seidan.

139

Doch ließ sich's freier athmen und hesser marschieren, so daß die Schwachen wieder "unthvoll den Pferderdeken erklimmten. Unser Ellechi bewies hier wie überall die ausdaneradste, bewunderungswärdigste Goduld und Körperstärke. Er war der letzte, welcher zu Pferde stieg, um sich im bequemen Sattel üher das Steinparquet tragen zu lassen. Der Paß mündete zuletzt, wie ein Strom in das Meer, in mächtiger Breite in eine Hochfläche von nicht geringer Ausdehnung, rings eingeschlossen von Bergmassen, deren Höbe sich kaum annäherungsweise abschätzen ließen. Wir folgten dem Felsennachbar dicht an unserer rechteu Seite, in deren Nähe die Karawanenstraße zu dem hochgelegenen Dorfe Scidön führt, dem Menzile des heutigen Tages.

Das Dorf, ziemlich haumreich, nicht ohne malerische Wirkung von der Ferne ans, liegt hart am Felsenrücken, der ihm mit einer klaren frischen Quelle das schönste und wohlthätigste Geschenk zu Theil werden läßt. Sie sprudelte mit lautem Gemurmel durch ihr enges Bett dahin und fiel zuletzt als Wasserstanb in eine ansehnliche Tiefe thalabwärts in die Ehene herunter. Ueber den Quelllauf hinweg erreichten wir die lauge Dorfmauer mit einem großen Platz davor, anf welchem sich im Hintergrande ein einsames Posthans erhebt. Ein enges Thor, kaum so hoch, dass ein Reiter anfrecht auf dem Pferde sitzend hineinzureiten im Stande ist, geleitet in die schmale Hanptstraße des Dorfes, in welcher linker Hand das nus hezeichnete Quartier gelegen war. Die hölzerne llausthur desselhen war verriegelt und verrammelt, hinter derselbon erhohen schimpfende und schreiende Weiber einen Mordspectakel, fest entschlossen, allen vernünftigen Vorstellungen auf das hartnäckigste Trotz zn bieten. Je mehr wir sie zu beruhigen snchten, je toller tobten sie gegen uns los. Was Wunder, wenn Einem unserer Leute die Geduld ausging, dem allzudienstwilligen Abdar, einem Aliallahi und ehomaligen Raubgesellen, der sich nach manchen stürmischen Erlebnissen mit der Menschheit auf Friedensfuß gesetzt hatte und in Herrendionste sein Leben fristete. Mit hewunderungswürdiger Geschicklichkeit hob er die Thüre trotz Riegel und Verschluss aus ihrer Stelle, wie weiland Simson das Thor von Gaza, so dass wir wie die Wölfe in den Schafstall einbrachen. Die Weiber waren mit einem Male verschwnnden; wir funden sie indefs bald auf, da sie sich in dem Hintergemache der Hofzimmer verborgen hatten, und nach kurzer Unterhandlung, hei welcher hauptsächlich die Frage der Belohnung erörtert wurde, ließen sie uns unangefochten ein Paar leergemachte Räumlichkeiten des Hauses in Beschlag nehmen. Wir begingen hier in stillen Erimerungen die Geburtsfeier unsgres Königs, dessen leicitender Zustand, so meldeten es die neuesten Zeitungsnachrichten, sich eher verschlimmert als verbessert hatten. Freudiger als es uns gestattet war, durfte von den Dienern der festliche Tag gefeiert werden; einige Hämmel gaben den hierzu nötligen Stoff her und nicht lange dauerte es, als die Perser im Kreise beisammen saßen, um beim Pilau, Tschilau und Kebäb sich des preußischen Padischah in dankbarster Weise zu orimeren.

In der morgentlichen Kühle des sechszehnten Octobers stiegen wir von unserem Menzile in die Ebene hernieder, um das hohe Ziel Persepolis zu erreichen. Von Scidain bis zu den Trümmern der alten Perserstadt sind es drei volle Fersach. Herr Baron v. M. und sein Neffe hatten sich auf Tschapar-Pferde gesetzt, nin der langsam gehenden Karawane einen Vorsprung abzugewinnen und ohne Zeitverlust diejenigen Reste des Alterthums kennen zu lernen, welche in der Nähe der persepolitanischen Ruinen und auf den Bergen gelegen sind. Unter der Leitung eines Führers zu Pferde ritten sie "über den Kyros nach den Marmorbrüchen von Naksch-i-Rustem, nahmen die achämenidischen Königsgräber, die Felssculpturen der Sassaniden, die Säule, die Sonnenaltäre, den Feuertempel, die Opferstelle in Augenschein und ritten mit einem großen Umweg, um die Sümpfe des Thales zu umgehen, nach Naksch-i-Redscheb, den Felsenreliefs in einer großen Grotte, sahen den Marmorbau einer großen Grabterrasse und ritten nach Persepolis, wo sie das Lager an der Freitreppe bereits aufgeschlagen funden" (eigenhändig verzeichnete Stelle aus Herrn v. M.'s Tagebuche).

Unsere Reise bewegte sich in der Nähe des vielfach geschlungenen Murghib mit hohen, abschüssigen und sandigen Ufern, auf einer breiten und bisweilen sehr unebenen Karawanenstraße nach zwei deutlich von einander geschiedenen Felsenmassen zu, welche sich thorartig näherten und den Eingang in die große Ebene von Merdischt bildeten. Ehe wir uns indeß in der unmittelbaren Nähe des langen Felsenthores befanden, hatten wir die Freude, dicht an der Straße- auf einen antiken Säulenfuß von zientlichen Umfange zu stoßen. Die Nähe von Persepolis machte sich hier zum erstenmale bemerkbar. Weiter zogen wir und weiter kamen Spuren alten Perserwerkes zum Vorschein. An der Felsenwand linker Hand, auf der Seite östlich von Ab-i-Murdhöß, erschienen hier und dar

seltsame Sculpturen, einfach, gering an Umfang, aber bedeutungsvoll, vielsagend durch libren Ursprung und doch so räthselhaft durch libren Zweck. Der Fels ist an verschiedenen Stellen in einen Höhe von acht bis zehn Fuß glatt gemeißelt, mit einer Nische von kaum einem Kubikfuß Inhalt versehen, über welcher als Ornament gleichsam wie ein Gesims eine Leiste mit Zahnschnitt in dieser Gestalt



aus dem Gestein gemeißelt ist. Offenbar steckt in dieser einfachen Form, wie sie in dem Stein als altpersische Sculptur-Reminiscenz verewigt ist, eine Erinnerung an den Holzban, da jene steinernen Würfel nichts anderes darstellen sollen, als die hervorragenden Enden einer parallel nebeneinander fortalardende Bälkenlage. So erinnert in gazu fähnleier Weise die runde Thürtrommel üher den. Eingängen der ägyptischen Gräber um die Pyranhien au den runden Palmstaumn, welcher den Querbalken der Thür bildete und bestimmt war, die über ihm liegende Last des Husses zu tragen.

Immer enger wird der Felseneingang, immer reicher die Spuren vom alten Glanzorte Persepolis. Im Angesicht der massiven Bergwand hüben und drüben zeigen sich in der Nähe der linken montanen Gruppe, auf dem üstlichen Ufer des Murghib-Flasses, der in seinem steilen grünhewachsenen Bette brausend dahinfährt, die Reste eines soliden Steinbaues, fenster- und thürartig gestellte Steinpfeiler auf langen Steinblöcken mit Architraven. Kein inschriftlicher Schmuck löst das Rätbsel der ehemaligen Bestimmung dieses steinernen Bankastens. Die modernen Perser, nie verlegen um die Erklärung und Bezeichnung von Dingen, die einem Archäologen den Stoff zu ganzen Bänden gelehrter Erörterungen und Schlüsse gewähren könnten, nennen dies Gebäu kurzweg Derwazèh-i-schehr "das Thor der Stadt", nämlich Persepolis, und die gelehrten Erklärer scheinen dieser Auffassung diesmal beizupflichten, da sie diesen sonderbaren Trümmerrest, der mir übrigens für ein Thor viel zu klein erscheint, unter der Benennung des Stadthores in die Beschreibungen von Persepolis eingeführt haben. Nach dem Flusse zu, zwischen diesem und dem "Stadtthore", ganz in der Nabe des südlich gelegenen Dorfes Takht-i-taus, des "Pfauenthron", erinnert zunächst eine einsam stehende Sänle wiederum an einen klassischen Fleck. Die Säule, von etwa einem Fnss Durchmesser und zwanzig Fuss Höbe, cannelirt, mit einem jener architektonisch so merkwürdigen Kapitäler, welche aus einem Doppelvordertheil zweier Stiere hestehen, zwischen deren Nacken der tragende Abacus angebracht ist, erhebt sich aus einem wüsten Haufen gefallener Schwestern, die in alten Zeiten die Halle irgend eines Prachtschlosses schmückten. Einzelne halbe Wände, aus grauem Sandstein aufgeführt, sind alles, was von dem Imarèt oder Pallast, wie die anwohnenden Perser diese Ruine bezeichnén, übrig gebliehen ist. Inschriften oder Ornamente, welche irgend welches Licht über den Ursprung dieses Werkes verbreiten könnten, haben wir trotz alles Suchens nicht zu entdecken vermocht. Persepolis, oder wie die spätere sassanidische Stadt bis auf den heutigen Tag bezeichnet wird, Istakher, beginnt hier in dem engen Felsenthale, durchströmt von dem Wasser des Mardus (Murghab), an dessen Ufern sich die Reihe der Denkmäler in der Tiefe wie an den anliegenden Felswänden in ununterbrochener Folge bis zur Ebene von Merdascht hinzogen. Dicht am Rande des Flusses, der sich allmählig bis an die starre Felswand östlich heranschmiegt, führt die Karawanenstraße an den wnnderlich geformten Felsmassen vorbei, die oftmals das Ansehen ühereinander liegender Terrassen oder breiter Stufen darbieten. Was zufällige Bildung der Natur zu sein scheint, kann vielleicht in der That durch Storm der Zeit verkommenes Werk von Menschenhand sein. Dicht am Ausgang in die breite Ebene von Merdascht leuchtet am gegenüberliegenden Felsstock, auf der Westseite des klassischen Mardus, ein gelblich schimmernder Felsstock entgegen, merkwürdig durch seine reihenweis gelagerten senkrechten Wände, aus denen die Gräber und Felsenbilder von Naksch-i-Rustèm in deutlich sichtbaren Umrissen bereits von weitem heranstreten. "Rustem's Bild" gemahnt an den Pehlewanen der alten persischen Lieder, doch hat Held Rustem ebenso wenig mit den Bildern zu thun, als die Roland-Steine und Roland-Male in Dentschland mit dem gefeierten Helden der fränkischen Karls-Sage.

Aus dem engen Thale linker Hand umbiegend, ritten wir um den flach sich absenkenden Fuß des Berges, der sich in der Hanptrichtung von Westen nach Osten lang hinzieht. Es ist das der grane Marmorherg von Renhæd, an dessen Fuße der große, weltberühmte Ark von Persepolis gelegen ist. Unsere Erwartung wurde von Minute zu Minute gespannete, Persepolis mit seinen Trümmern, die alte Perserstadt, sie mußte sich jeden Augenblick mseren suchenden Blicken zeigen. Ehe wir den halbstündigen Weg zurückleigen, raten wir auf haber Entfernong in eine grotenhähliche Feld

sentiefe, mit Bildern ans der Sassanidenzeit geschmückt und mit Resten altpersischer Feuerverehrung. Endlich erschien hinter einem Folsenvorsprang, der his dahin den Anblick der Ruinenstätte unseren Blicken neidisch versteckt hatte. Persepolis und mit lautem Zurnfen wiesen unsere persischen Begleiter mit der Hand nach "Dschemschid's Thron", Takht-i-Dscheinschid. Da lag mit einem Male in brennendem Glanze der persischen Sonne das Bild vergangener Größe in seinen steinernen Ueberresten hehr und majestätisch vor uns, unvergefslich in seinem Gesammteindruck, inmitten der schweigenden tedten Felsen. Was sich zunächst erkennen liefs war eine Terrasse von ziemlicher Ansdehnung, die sich vom hellen Boden der Ebene am Fníse des Berges Rahmèd in dunklen Rändern abhub, oben auf der Plateform zu luftiger Höhe anfsteigend. Die schlanken Säulen, Portale, Thore und Mauern des alten Königspallastes tauchten in kantiger Schärfe aus den Schatten der dahinter liegenden dunkelen Felsen hervor, der höher und höher ansteigend dem gauzen Bilde ein unendlich malerisches Relief verlieh. Und im Berge, dicht hinter den Sänlen, so schien es, doch hoeh über der Terrasse, leuchteten in tiefem Schatten zwei Oeffnungen, in denen die oftmals beschriebenen alten Aehämeniden-Gräber keinen Angenblick zu verkennen waren. Ieh sah in Persepolis nicht zum erstenmale eine zusammenhängende Ruine des Alterthumes. Aegypten und ein längerer Aufenthalt in diesem Lande der Vorzeit hatten mich an den erhebenden Anblick gewöhnt. Und dennoch muß ich gestehen, daß Persepolis und seine Reste einen tiefeu Eindruck in mir hervorriefen, ganz verschieden von dem, welchen ieh bei dem Anblick altägyptischer Denkmäler zu empfinden pflegte. Während es hier die körperliche Masse ist, welche den Eindruck des Grandiosen hervorruft, wirkt die persepolitanische Ruine grade in entgegengesetzter Richtung durch das schlanke, luftige, fast möchte man sagen zierliche Element ihrer Formen und Umrisse. Sie gemahnt in mancher Beziehung an eine griechische Verwandtschaft, die vielleicht thatsächlich begründeter ist, als sie auf den ersten Augenblick erscheinen möchte. Lassen wir jetzt den ersten Eindruck vorübergehen, geben wir dem Pferde die Sporen, nm von der Westseite her über eine Sand- und Felsenbrücke grade auf die Terrasse hinauf zu reiten, am den geeignetsten Ort zum Aufsehlagen unserer Reisezelte ansfindig zu machen.

Persepolis ist nach der Ostseite hin, wie wir bereits weiter oben bemerkten, von einem Berge grauen Marmorgesteines begrenzt, der nach Westen hin bis zur Felsenenge am Wasser Murghab sanft abfällt, hier und da Bergichnen zeigt, und nach Westen zu einen Felseufuß in die Ebene setzt, auf welchem zum Theil die große Terrasse in verschiedener Höhe und Abstufung angelegt ist. Die Gestalt derselben ist die eines ziemlich regelmäßigen Viereckes mit Spitzen, Vorsprüngen und Ecken, die eben durch die Form des darunter liegenden Felsens bedingt sind, aber im Großen und Ganzen an der Vicrecksgestalt wenig ändern. Nach den drei Seiten hin, welche sich nicht an den Berg im Osten anlehnen, sondern frei nach der Ebene hin gerichtet sind, ist die Terrasse durch eine künstliche Mauer von behauenen Steinen abgeschlossen, die sich je nach den Unebenheiten des Bodens zu einer Höhe von fünfzehn bis vierzig Fuß erhebt. Die gewaltigen Steine liegen so scharfkantig aneinander, daß es scheint, als hätten sie sich aneinander festgesegen. Von den eisernen Klammern, die sie znm Ueberfluß miteinander verbunden hatten, sind nur noch die Spuren der Löcher übrig geblieben. Den Aufgang zu der Terrasse, auf welcher der große Tempelpallast von Persepolis gelegen war, mit dessen Ruinen wir uns weiter unten beschäftigen wollen, bildet eine Doppeltreppe, königlich großartig angelegt, mit schwarzen Marmorstufen so lang und breit, dass mehrere Reiter bequem hinauf galoppiren konnten. Sie liegt an der Westseite, nicht ganz in der Mitte, sondern ein wenig mehr nach Norden zu. Die Stufen bestehen nicht etwa aus je einem Steinbalken, sondern mehrere derselben sind, sammt dem daran stofsenden niedrigen Geländer, ans einem einzigen Felsblocke sauber und scharfkantig zugerichtet und die letzteren zu einem Treppenabsatz miteinander verbunden. Ein Ruheplatz folgt auf den ersten Treppenabsatz, die zweite Treppe führt, in der entgegengesetzten Richtung der ersten, nach der oberen Terrasse. Noch sind da auf dem steinernen Boden die großen Löcher deutlich zu erkennen, in welchen sich die Zapfen der schweren Thüren bewegten, welche nach rechts und nach links hin die Zugänge von der Doppeltreppe ans absperren konnten. Die Aussicht von hier aus über die große Ebene von Persepolis hin, oder wie dieselbe von den heutigen Persern genannt wird Merdascht, ist großartig. Das Panorama ist nach allen Seiten hin von einem Rahmen dunkler, massifer Felsenberge und grotesker Felsenkegel eingefaßt, deren wanderliche Formen man nicht mude wird bis zu dem ferusten Horizonte zu verfelgen. Grade aus, in der Hanptrichtung nach Südosten hin, ziehen sich zwei Riesenmanern hin, deren Fuss der tosende Bendemir bespült und die ein

breites kolossales Thor bilden, durch welches die Strafse in südwestlicher Direction nach dem Herzen der modernen Persis, nach dem neupersischen Athen, der Stadt Schiraz führt. Die nordwestliehe Seite der Ebene von Merdäscht, von einem großen Gebirgsbogen gebildet, der sieh an den westliehen Theil der ehen erwähnten Felsenmaner anschliefst und in weiter Ferne zu nebelblauen Höhenzügen versehwimmt, gewinnt durch den Anblick einsam stebender dankler Kegel mit breitem Rücken au malerischen Reiz, Kaum ist man im Stande, dem Gedanken allen Glauben zu versagen, daß hier auf diesen steilen, sehwer zugängliehen Höhen der Mensch ehemals eine feste schützende Stätte gesucht haben sollte. Die Kegel, besonders die nördliehe ans drei felsigen Erhebungen bestehende Grappe, sind auf dem Kamme breit genng, um eine hinreichende Menschenmenge aufzunehmen und ihre Kanten so eigenthümlich gestaltet, als habe die Natur sieh im Bau einer Felsen-Bastei hervorthun wollen. Darf es darum Wunder nehmen. wenn die hentigen Bewohner der Ebene von Merdaischt steif und fest behanpten, bier auf diesen platten Kuppeln habe ehemals die Ark oder Akropolis von Istakher gelegen, und wenn ein Meuschenkind nur in dem Besitz der geheimnisvollen Zaubermittel sei, so würde es ein Leichtes sein, die Schätze der alten Perserkönige ans ihrer langen Verborgenheit dem hellen Tage wiederzugeben. - Lichter wird es nach Osten hin, wo die Längsketten der großen Ebene der alten Coele Persis den Salz- oder Bakhteg in krebsseheerenartig umspannen, in die ferue Weite zu dunkelblauen niedrigen Massen verlaufend. Bekannt ist's, dass der rausehende Bendemir oder Kuráb, das Kur-Wasser, der Kyros der Alten, nach derselben Richtnng durch die Ebene dahinstürzt, um sein süßes Wasser mit dem salzigbittern des genannten Sees zu vertausehen.

Ehe wir nasere Wanderung auf der Terrasse naternehmen, sei es nas vergönnt, zunächst für nasere Unterkommen in Persepolis Sorge zu tragen. Was nuter der Firma des großen Alexander Hetären-Laune und Griechenhafs versehont haben sollte, hat der Zahn der Zeit so gründlich beseitigt, daße vom ehemaligen Prachbus nur das Kunchengerüst stehen geblieben ist and kein dunkles Gemach, keine schattige Halle mehr dem Reisenden ein Obdach zu gewähren im Staude ist. Wir ließen deshalb unsere Zelte vor der großen Freitreppe aufriehten, die Pferde wurden nach persischer Sitte mit Fußstricken angekoppelt und Wachen ausgestellt, nm den verrußenen Dieben dieser Gegend die Gelegenheit zu Erwerbungen auf

unsere Rechnung rechtzeitig zu nehmen. Die Nähe so denkwürdiger steinerner Nachbarsebaft hatte zugleich unseren Nationalstolz eutstammt, denn es dauerte nieht lange, so wehte der preußsische Adler in die perspehlianische Laft hinein, als flüchtiges Wahrzeichen, daß hier an dieser Stelle die erste preußsische Gesandtschaft in Persien ihr Lager gebalten hat. Unser für alles Schöne und Erhabene in gleicher Weise begeisterter (hef ließ es sich nach seiner Aukunft in Perspehlis sofort angelegen sein, sein Malertalent zur Geltung zu bringen und ihm verdanken wir die Zeichnung unseres Campement am Faße von König Dsehemschild's Thron.

Von unseren Zeltthüren aus hatten wir Musse genug, mit neugierigem Blick die weite Ebene zu durchmessen, aus welcher hier und da ein persisches Dorf in scharfen Umrissen omportauchte, während dieht in unserer Nachbarschaft Ilit ihro braunen Zelte anfgeschlagen hatten, aus deren Mitto in langen grauen Säulen schwelender Rauch zum Himmel emporwirbelte. Die Männer und Frauen brachten uns freundlich genng Brot, Milch und was sonst zn einer Küche vor Persepolis von den Nomaden geliefert werden kann und hatten dafür die Plage, von uns gründlich nach allen Seiten hin ansgefragt zu werden, als ob sie in directer Linie von den Achämeniden abstammten und genaue Kunde von den Werken ihrer Altvorderen geben könnten. Statt aller Antwort lächelten sie, schüttelten mit dem Kopfe, oder wiederholten immer and immer wieder das so räthselhafte Wort Jstakher und das verständlichere, aber durchaus nicht richtigere Takht-i-Dschemschid "Thron Dschemschid's". — Es darf vorausgesetzt werden, dass wir nicht unterließen, die Ilat und Dörfler nach vorhandenen Resten kleiner Antiquitäton auszuforsehen, um so mehr, als wir bemerkt hatten, daß die Weiber als Halssehmuck manche ältere Münze und manchen geschnittenen Stein trugen. Leider war die Ausbeute geringer, als von vornherein zu orwarten stand. Die Münzen gingen nicht über die Sassaniden-Zeit hinans und die geschnittenen Steine zeichneten sich durch keine einzige Spur von Kunst oder durch das besondere Interesso der dargestellten Gegenstände aus. Man sah hier einen Scorpion, dort eine Antilope oder ein ihr ähnliches Thier, hier einen Zebu-Stier, über seinem Rücken die Sonne, den Mond und ein Paar Sterne, dort einen Feueranbeter mit erhobenen Armen stehend, also mit einem Worte Dinge ganz untergeordneter Natur und Vorstellungen, welche in keiner Weise an die herrlichen Sculpturen der persepolitauischen Tempelreste erinnerten. Dafs



die guten Leutchen schliefslich sehr bedentende Sommen für die Sourentes de Preriyolic fronterten, hätte uns billig weniger in Erstannen selzen sollen als es der Fall war, da die Hat, wie wir wissen kounten, keine Kunstkenner und Historiker sied und das Geschäft nur mit Rücksieht auf nusern Eifer so sehr in die Hansse gefrieben hatten.

Es ist jetzt an der Zeit, bei der langen Mauer vorbei, welche hier nud da von grünem Buschwerk in der natürlichsten Weise bekränzt ist, die schöne Freitreppe hiuanfznsteigen und oben, auf dem Treppensöller, das Gesicht dem Berge Rahmed zugewendet, die Wanderung durch die Steinwelt anzutreten. Wir geben bei so gründlichen Beschreibungen, wie sie nach den Berichten der Reisenden der große Geograph Ritter und der scharfsinnige Orientalist Lassen geliefert haben, jeden Versuch einer nenen Schilderung auf. Lassen hat ganz Recht. Für Persepolis ist noch ein systematisches Studium nach gehöriger Vorbereitung nöthig. "Damit, daß einer hinreist und besieht und beschreibt, was schon zwanzig gesehen nnd beschrieben haben, werden wir niemals zum vollständigen Verständniss dieser merkwürdigen Ueberreste gelangen." Was wir liefern soll kein Beitrag für den Archäologen sein - wie konnte dazn überhanpt der kurze Anfenthalt hinreichen, - sondern nur der große Umriß eines Bildes der Rninen von Persepolis, mit Einsehlnfs des für alle monumentalen Studien so nothwendigen historischen Elementes.

Kura-Kyros, der Stifter und Begründer des persischen Reiches, war den Nachrichten der Alten zufolge zugleich der Erbauer der Stadt Ivanargodae in der großen, von uns durchpiligerten Ebene von Muryhäß. Er latte die Stadt zum Andenken an seinen Sieg über die Meder auffähren lassen, um den Königen als Krönnigsplatz um Schatzkammer zu dienen. Als er gestorben war, begruben ihn die Perser auf dem Gebiete seiner Stadt in jenem einfachen Grabdenkmal, das der Sturm der Zeit von seiner Stelle bis auf den hentigen Tag noch nicht hat wegtegen können und das wir auf naserer Rückfahrt gen Isfahan näher kennen zu lernen Gelegenheit finden werden. Die Nachfolger Kuru\*, inschriftlich nachweisbar König Dürcuprus Darins, König Khanyūrai-Nerxes und König Artakbatzd-Artakerxes III. übertragen Residens, Schatzkammer und Grabunalstätte von der freien Ebene von Muryhöß nach der sehwer zugänglichen Stelle bei Persepolis und hielten hier in dem größen Tallaste Hof, immitten der Akopolis, von welcher uns Dieder folgende Beserbeitung hinterlassen hat. Die

Akropolis rühmlichen Andenkens ist mit einer dreifachen Maner umgürtet. Die erste davon ist mit vielen Kosten anfgerichtet, hat eine Höhe von sechszehn Elleu, und ist mit Zinnen versehen. Die darauf folgende ist der ersten ganz ähnlich in der Ausführung, jedoch um das Doppelte höher. Die dritte hat eine quadratische Gestalt und steigt zu sechszig Ellen Höhe auf und war ans einem harten und wie für die Ewigkeit geschaffenen Stein wohl zusammengefügt. An jeder Seite befinden sich eherne Thore und daneben eherne Stiere von zwanzig Ellen Höhe, diese nm durch ihren Aublick Schrecken einzuflößen, iene zur mehreren Sicherheit des Ortes angebracht. Auf der östlichen Seite der Akropolis befindet sich in einem Abstand von vier Plethra ein Berg, den man den königlichen heißt, in welchem die Gräber der Könige lagen. Denn der Fels war dort ausgemeiselt, und hatte nach der Mitte hin mehrere Räume, in denen sich die Grabstätten befanden, ohne irgend einen durch Kunst gemachten Zugang, denn die Särge der Verstorbenen wurden dorthin mittelst künstlicher Maschinen hinaufgehoben. In der Akropolis selber waren viele Herbergen für die Könige und Feldherrn mit bedeutendem Aufwand hergerichtet und Schatzkammern zur Aufbewahrung der Schätze in sehr zweckmäßiger Weise augelegt."

Dieser Beschreibung zufolge bildete die Terrasse von Persepolis, wie die Perser es nennen würten: das Ark oder die Akropolis der Stadt, welche man sich, grade wie es noch heute bei dem persischen Städtebau der Fall ist, von derselben abgesondert liegend vorzustellen hat. Die eigentliche Stadt lag außerhalb der drei Riugnauern, die unwillkührlich an die berodutische Schilderung Ekhatana's erinnera (vorg! Bd. I. S. 306), und deren dritte, die quadratisch angelegte und sechszig Ellen hohe, sicher dieselbe ist, welche wir als die äußere Umfassungsmaner der Terrasse von Persepolis bezeichnet haben.

Als Alexander mit seinen Macedoniern die persische Königsburg erreicht hatte, da soll, der Sage nach, jene Pländerung und Zerstörung Statt
gefunden laben, der die neueste Geschichte die Pländerung eines chineisehen Königsplatzes in würdiger Weise an die Seite setzen darf. Ja mehr
noch als dies, — als Alexander an der Seite der sehbnen atheniensischen
Buhlerin Thuis zu Persepolis dem asiatischen Bachns und der Venns seine
sehwelzerischen Iludigungen darbracht-, da soll die trunkene Gesellschaft,
au ihrer Spitze das sehöne Weib, brennende Fackeln in die Räume des



Pallastes gewerfen und das ganze Gebäude in Flammen gesteckt haben. Zum Brennen gelören ver allen Dingen brennbare Stoffe, steienmen Gemächer zünden nicht. Persepoils — mag Alexander oder die Buhlerin Brandstifter gewesen sein eder nicht — muste jedenfalls eine binreichende Menge Holz aufzuweisen gehabt haben, um mit einem Male in Flammen stehen und, wie die Berichterstatter hinzeffigen, in Asehe versinken zu können. Diese Vorstellung eines nothwendigen Helzbaues in Persepelis ist wichtig genug; sie gieht einzig nud allein das Mittel an die Hand, die leeren Räume zwischen den einsam stehenden Thoren, Wänden und Nischen und zuletzt das fehlende Dach in der passendsten Weise auszufüllen. Persepolis bestand aus einer Verhindung des Hlelzbaues mit dem Steinhau; in welcher Weise der erstere anch immer zu Grunde gegangen sein mag, der letztere allein hat als unzerstörbares Knochengerüst Jahrhunderte his auf die gegenwärtige Stunde überdauert.

Schreiten wir in der Richtung nach Osten vorwärts, so begrüßen uns die seltsamsten Thorhäter in Gestalt jener genfägelteu Thiere, die als Doppelpaar die vier Pilaster eines Doppelberes schmiecken und aus ihnen gleichsam herauszutreten scheinen, das aller Vermuthung nach den Haupteingang in den königlichen Pallast bildete. An den Pilastorwänden, ein herrlich weißglänzender Marmer, befinden sich in langeu Reihen Texte ven Keilschrift, welche ohne Veränderung des Inhaltes sich mehrere Male wiederholen. Sie melden, daß König Xeross, der bekännte Griechenfünd, diesen Thorweg habe ausführen lassen. Wir geben als Beispiel des altperäsichen Lapidarstitles die Worte der Inschrift nach Spiegel's vortrefflicher Uebersetzung:

Ein großer Gott ist Anramazda, welcher diese Erde schaf, welcher jonen Himmel schuf, welcher den Menschen schuf, welcher die Annehmlichkeit schuf für den Menschen, welcher den Xerxes zum König machte, den einzigen König Vieler, den einzigen Gebieter Vieler.

Ich bin Xerxes der Grofskönig, der König der Könige, der König der Länder, die aus vielen Stämmen hestehen, König dieser grofsen Erde anch fernerbin, Sohn des Königs Darius, der Achämenide.

Es spricht Xerxes der Großkönig: Durch die Gnade Anramazdas habe ich diesen Thorweg gemacht, der alle Völker zeigt. Es giebt auch viel anderes schönes Werk in Persien das ich gemacht und das mein Vater gemacht hat. Jedes solches Werk welches schön anssicht haben wir Alles durch die Gnade Auramazdas gemacht.

Es spricht Xerxes der König: Auramazda möge mich schützen und mein Reich nnd was ich gemacht nnd was mein Vater gemacht hat, das möge Auramazda schützen.

Das einzige historische Räthsel, welches die persischen Keile des gewaltigen Thorweges sprengen, ist die Erwähnung, daß Xerxes, durch Auramazdas Huld Großkönig von Persien, diesen Bau ausgeführt hat.

Wie bemerkt worden ist, treten aus den beiden Wandpfeilern des Thorweges nach der Ebene und Treppe zu zwei Riesenthiere dem Eintretenden entgegen, urkräftige Stiergestalten, denen Barbarismus die Köpfe abgeschlagen hat. Gewaltig-erhaben in ihrer Ausführung, erscheinen sie ernst-drohend als Wächter des Thores, durchaus entsprechend den Urstieren der Thore der assyrisch-babylonischen Denkmäler. Ihre Anwesenheit giebt ohne Zweifel einer bisher, wie wir glauben, nnrecht verstandenen Stelle Diodors, derselben welche wir weiter oben in einer deutschen Uebersetzung ausführlich vorgelegt haben, die einzig richtige Deutung. Έκάστη δὲ τῶν πλευρῶν ἔχει πίλας χαλκᾶς, καὶ παρ' αὐτὰς σταυροὶς χαλκοῖς είκοσιπήχεις, ούς μέν πρός την έκ της θέας κατάπληξιν etc. sagt der sicilische Schriftsteller, indem er von der dritten, im Viereck angelegten Umfassungsmauer der Akropolis von Persepolis Bericht abstattet. "Jede von den Seiten hat eherne Thore und daneben eherne Pallisaden von zwanzig Ellen Länge, die letzteren um durch ihren Anblick Schrecken einzuflößen." Es hält schwer, sich eine Vorstellung von dem zu machen, was es heißen soll, Pallisaden, die dnrch ihren Anblick schrecken, und nun gar erst ein Pallisadenwerk von zwanzig Ellen Höhe! Wie unschön, vor ' allen aber wie unnöthig mnfs es nicht von vornherein erscheinen, daß man die Thore in solcher Weise ornamentirt habe. Viel näher liegt es, iu der Diodor'schen Angabe von den Pallisaden (σταυφούς) einen Fehler der Abschreiber zu erkennen, nnd an Stelle des nnverständlichen σεαυρούς mit Weglassing des ersten σ das wohlbekannte ταθρούς d. h. Stiere zn setzen; eine Veränderung, die um so näher liegt, als offenbar jenes störeude σ dnrch das Schluss-ç des vorangehenden Wortes avraç unwillkührlich angezogen ist. In dieser Weise haben die Stiere, welche durch ihren Anblick

Schrecken einflösen, einen Sinn und stehen im Einklang mit den nech vorhandenen Resten von Persepolis. Nach Diodor sollen sie freilieb von Erz gewesen sein, allein diese Angabe scheint eben so irrig unfgefast zu sein, als die ehernen Thore und die vier (statt drei) Umfassungsmauern, in deren jedur ein seldes Stierther den Zugang öffnete.

Die hintere, dem Berge zugewandte Seite des Thorweges, von dem vorigen in alter Zeit durch vier Säulen getrennt, entbält gleichfalls Stierbilder in schreitender Stellung, doch im Ganzen besser erhalten als ihre westlichen Brider. Ans den gewaltigen Körpern wachsen Sphinxfügel hervor, und ein, gegenwärtig freilich sehr verstämmeltes, mensehliches Angesielt, langbärtig, langhaarig, mit einer seltsamen Hörnerkrone auf dem



Kopfe vollendet die überlebensgroße Sphinxgestalt, welche mehr als alles andere an die assyrisch-babylonische Verwandtschaft erinnert. Wir dürfen als einfache Reisebeschreiber uns nicht in Vermuthungen über die räthselhafte Bedeutung jener kolossalen Thorwächter ergehen, und überlassen es dem denkenden Leser, sich eine Vorstellung darüber zu bilden, wozn ihm die vorstehende, nach der Natur und nach der Photographie anfgenommene Abbildung nicht ohne wesentlichen Nutzen sein wird. Die beiden Portale mit ihren drohenden Urstier-Zwillingspaaren hatten offenbar eine Holzbedachung und führten das eine hinein, das andere hinaus in eine Halle nnd aus einer Halle, die von vier schlanken Säulen getragen wurde, deren Holzdach, wie alle übrige Holzbekleidung, längst spurlos verschwunden ist. Zwei von den Säulen stehen noch anfrecht da, schlank, gefällig und schmuck wie die jonische heitere Schwester, nur unterschieden von der griechischen Verwandtschaft durch die asiatische Mitgift des nicht aufwärts strebenden, sondern umgekehrt nach dem Boden gesenkten Blumenkelches, ans dem und in dem sich der Säulenschaft bis zu dem oberen aufwärts gerichteten Kelch erhebt, auf welchem der tragende viereckige Pfeiler mit jonischen Voluten in doppelten Rollenwindungen ruht. Wir entbehren zu sehr des architektonischen Verständnisses, um ein Urtheil über die Formenverwandtschaft dieser Säulen mit den griechisch-jouischen Formen zu gestatten, doch köunen wir hier nur wiederholen, dass der Gesammteindruck entschieden au griechischen Zusammenhang erinnert. Mit Recht müssen wir das Urtheil eines geistreichen Schriftstellers unterschreiben, welcher den jonischen Stil "als den gemeinsamen Stil Asiens schon in unberechenbar alter Zeit" hinstellt. "Es ist ein mächtiger Stil, fügt Julius Braun in seiner gehaltvollen Geschichte der Kunst hinzn, dessen Sendboten wir durch ganz Klein-Asien und über die phönizische Küste nach Karthago und in's innerste Afrika verfolgen können."

Richten wir den Blick von dem Standpunkt inmitten der vier Saulen nach Ost and Sūd hin, so ist der Anblick für das prüfende Augeupsar beinahe verwirrend. Thore und Thüren, Fenster und Nischen wie einzelne Pfeiler dastehend, ohne Seitenwände, Treppen die auf und ab führen, dazwischen Säulen, die wie Schiffmanste im Hafen aus einem scheinbar unregelmäßigen Steinlager hervorragen, alles auf einem herrlichen Marmorpflaster ruhend, das ist das Ergebniß einer ersten Anschauung der persepolitanischen Rüine. Lichter und klarer wird alles, sobald man von Thor zn Thor, von Saule zu Saule wandert und im Geiste die ehemalige Anlage der Paliste wieder aufbaut. Man fülle die lerern Räume zwischen dem vielförmigen Gestein durch glatte Wände von Erdziegeln aus, man bekleide das Dach mit Holztäfelyerk und bald wird man von Hallen, Salen nad Gemächern reden können, deren alte Bestimmung die kräftige Sculptur, zum Theil auch die Inschriften, mit ziemlicher Sicherheit errathen lassen.

Die obere Terrasse von Persepolis ist uicht überall gleich eben, vielmehr besteht sie aus drei großen, wohlgepflasterten Plateformen ungleicher Höhe, die durch Treppen mit einauder in Verbindung stehen. Je mehr nach Süden zn., je mehr nehmen die baulichen Anlagen, so weit die erhaltenen Reste ein Urtheil hierüber zulassen, den Charakter innerer Gemächer oder, um mit den beutigen Persern zu reden, des Enderfan an.

Die Abbildungen, welche wir hier folgen lassen, und welche nach Photographien in getreeur Nachbildung ausgeführt worden sind, werden im Stande sein, mehr als Beschreibungen es vermögen, eine wenigstens allgemeine Vorstellung von dem Charakter der persepolitanischen Trümmer zu geben.

Wir beginnen mit den Abbildungen, die auf der folgenden Seite angesehlessen sind und von denen die Zeichnung a die Vorderseite eines
Thores oder vielmehr einer Thöre darstellen soll. Wunderbar genug versetzt uns dieser Amblick unmittelbar nach Aegypten. Obgleich der eingestufte Thärmhmen eine unskyptische, fremde Beigabe ist, so giebt das
krönende Hohlgesims der Thöre den eigentlichen agyptischen Charakter
wieder, bis auf die Bitterreihen hin, welchen neben einander in dem Hohlgesims parallel fortlaufen. Wieder unägyptisch ist's, dafs diese Blätter
dreimal auseinander aufznsteigen seheinen, während sie im Ägyptischeu
Sculpturstill ununterbrochen ein einziges Blatt bildeu.

Dasselbe flohlgesims mit der oben beschriebenen Blätterreihe krönt in Persepolis die Nischen und Fensterpfeller, von denen wir unter b eine getreue Abbildung gegeben haben. Niedriger als die Thüren habeu diese Nischen eine Constructions-Form, die, wie sich leicht erkennen läßt, unmittelbar aus dem Thürstil hervorgegangen ist, Keilinschriften pfegen den obereu Rand der Nische oder des Fensterrahmens zu schmücken. Der Stein, schwarzgrauer Marmor, hat besonders im Innern der. Nische seine alte Volltur auf eine wunderbare Weise bewahrt. Wir sahen Nischen, deren



Spiegelglätte an den Steinglanz der Apis-Sarkophage des Serapenms bei Memphis erinnerte, welche in dieser Beziehung bis jetzt als ein Muster alter Steinpolitur mit Recht gelten dürfen.

Wir haben bei der Zeichaung unter e ein Ornament wiedersgegeben, das sich als eine charakteristische Beigabe der persepolitanischen Sculptur auszeichnet, und sich wieder nicht nur in Aegypten, wiederfindet, sondern durch Asien bis nach Griechenland hin gewandert ist. Es tritt in Persepolis in einer doppelten Anordnung auf; bald nämlich stehen gauze Reihen disser Blume übereinander, bald laufen sie nebeneinander fort, an dem Untertheil ihrer Kelche durch halbkreisartig gestaltete Bänder miteinander verbunden. Sie bilden in dieser doppelten Anordnung Ralmen von Verzierungen, welche großes Sculpturflächen einzufassen bestimmt sind und mit der einfachen Rossette abzuweckseln pflegen.

Die unter d vermerkten Zeichen sind von uns theils auf verbauten, theils auf freiliegenden behautenen Steinblöcken aufgefunden und kopirt worden. Es sind alte Steinmarken, auf deren Bedeutung und Zusammenhang mit den modern-persischen Steinzeichen wir bereits oben in nachdrücklicher Weise aufmerksam gemacht haben. Wir hoben damals hervor, daß sich dieses geltsamen Steinmarken (Reste eines alten Alphabeters) os-

155

gar auf den behauenen und verbauten Blöckeu in den ägyptischen Tempeln vorfinden, und können gegenwärtig hinzufügen, dass Reisende dieselben Zeichen auf den Steinen libyscher Bauten vorgefunden haben.

Die folgende Abbildung führt uns in das Bereich der persepolitanischen Sculptur. Obgleich die große Zahl der Sculpturwerke von Istakher eigent-



lich historische Gegenstände nicht berührt und daher von minderem Interesse und untergeordneter Bedeutung für die geschichtliche Forschung sitz: so sind andererseits die Darstellungen von besonderem Wertbe für die Kenntnis des persischen Hofebens. Bald sehen wir den König, in falteureichem Gewande, mit sauber gekräuseltem Bart- und Kopfnaar, den langen Königsstab in der Rechten, umgeben von seinem Sonnenschirmhalter und seinem Fliegenwedelträger. Beidel Ildensente erinnere unwülkührlich an die gleichen Aemter am Hofe der Ägyptischen Pharaonen. Bald
wiederam sind es die voruehmsten Hofdiener und Beanten, welche in langen
Reiben nebeneinander forstehreiten, in officiell steifer Tracht und Haltung,
ruhig und gemessen, wie es die Gegenwart des Königs der Könige nach persischer Hofetiquette erheischte. So ernst wie die vornehme Beantenwelt,
so ernst und wirdevoll stehen die speertragenden Leibwächter des Königs
auf den steinernen Pfeileru da, hintereinander einherschreitend, in eremoniellster vorschriftsmäßiger Rangordung. Unsere Abblüdung stellt zwei
solcher Leibwächter am Hofe des großen Königs där, bemerkensweth,
wie alle Figuren persischer Hofbeannten, durch das faltenreiche Gewand
und das statze, eigenthümlich geloekte Bart- und Kopfhan.

Andere Darstellungen, — wir denken vorzüglich an die reiehe Seulptur neben der Aufgangs-Doppeltreppe zur zweiten Terrasse, — zeigen lange Reihen tributbringender Völker, ein jedes ausgezeichnet durch seine besoudere Physiognomie, Traeht und die Art seiner Tribnte. Diese oft beschriebenen Abbildungen gewähren den besten Commentar für die bekannten Inschriften, in welchen die persisehen Könige die Listen der von ihnen überwundenen Völker aufführen.

"Ich bin Darius, der Grofskönig, — so berichtet unter andern eine dieser persepolitanischen Inscriptionen, —, der König der Könige, der König dieser zahlreichen Gegenden, der Sohn des Vistäcpa, der Achämenide.

Es spricht Darius der König: Durch die Gnade Auramazdas sindes diese Länder, die ich regiere mit diesem persischen Heere, welche sich vor mir fürchteten und mir Tribut brachten: Die Bewohner von Susiana, die Meder, die Babylonier, die Araber, die Assyrer, die Aegypter, die Armenier, die Cappadocier, Cparda, die Griechen des Festlandes und die der Inseln, und diese Länder im Osten: Die Sagartier, die Parther, die Zarakas, Aria, Baktrien, Cugda, Chorasmien, die Sattagyden, Arachosien, Indien, Gandära, die Çakas und die Makas.

Es spricht Darius der König: Wenn du so denkst: "vor keinem Feinde möchte ich zittern", so schütze dieses persische Heer. Wenn das persische Heer geschützt ist, so wird das Glück für die fernste Zeit ununterbroen bleiben, diese Herrin wird herabkommen auf diesen Clan" (vergl. Fr. Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften S. 47 fl. J.

Unter den Sculpturen in dem sogenannten Thronsaal der Terrasse von



Persepolis ist diejenige besonders merkwürdig, von der wir, gleiehfalls nach einer l'hotographie, die umstehende Abbildung unseren Lesern vorlegen.

Der königliche Thronstuhl ruht auf einem zweiten Riesenthron, der im Innern von den Händen und Armen überwundener Völker getragen wird, deren jedes durch seine Tracht als nichtpersisch ausgezeichnet ist. Auch diese Darstellung ist, wenn auch nicht entlehnt, so doch im Zusammenhang stehend mit Vorstellungen, welche bis in die ägyptische Altzeit hinaufsteigen. Nach gemeinsamer Anschauung der Altzeit mußte der König auf einem Throne sitzen, der von den überwundenen Feinden getragen wurde. Der sinnlich rohen Vorstellung lag iedenfalls ein tieferer Gedanke zu Grunde, der je nach den Anlagen und der Culturstufe der einzelnen Völker seinen besonderen Ausdruck mit Hülfe der dienenden Kunst erhielt. Der Thronsessel selber mit seinen Knäufen, Thierfüßen, umgekehrtem Blumenkelche u. s. w. ist originell genug. Das kleinere Exemplar, auf welchem der König sitzt, ist so hoch, dass der große Herr nur im Stande ist, ihn mit Hülfe einer Fnisbank zu besteigen. Er ist bequem, denn die hohe Rückenlehne war sicher keine überflüssige Zuthat, und darf wohl als das Muster der asiatischen Thronsessel dieser Zeit gelten.

Wir können von den Sculpturen der persisehen Akropolis nicht Absehied nehmen, ohne an die eigenthümlichen Thiergestalten erinnert zu haben, welche an verschiedenen Stellen der erhaltenen Bauten die glatten Flächen der Seitenwände und Seitenpfeiler bedecken. Bald sind es Kämpfe eines Löwen mit einem Stiere, bald Kämpfe des Königs mit jedem der beiden ebengenannten Thiere. Offenbar stellen jene Thiergestalten die Prototypen der Diece oder Unholde dar, mit welchen noch heutigen Tages die persische Phantasie die Malereien auf Papier und Wand bevölkert. Die Thiere, ebensowohl als die Figuren menschlicher Wesen, haben in Persepolis ungemein viel von der Zerstörungswuth der Mohamedaner zu leiden gehabt, die sich meist anf alles was die freiliegenden Körpertheile, wie Hände und Füße, vor allen was das Antlitz betrifft, erstreekt hat. Wenn nieht das ganze Gesieht, so ist doch wenigstens die Nase zerstört; beklagenswerth genug, da sieh fast kein einziges Porträt vollständig wohl erhalten hat. Dennoch ist immer noch so viel zn erkennen, daß der Seulpturstil von Persepolis, obwohl ein Senkzweig der älteren ninivitisch-babylonischen Kunst, als eine Veredelung derselben bezeichnet werden muß, als eine Veredelung in dem Sinne, daß die überstark aufgetragene Muskulatur allmählig verschwindet und saufterer Auffassung Platz macht, die aufängt sieh mit der Natur regelrecht in Harmonie zu stellen. Vollkommen ist jedoch der Stil ebensowenig, als der ägsprische Renaissance-Stil der Pasmunetiche der griechischen Kunst gegenüber. Der persischen Kunst fehlt, wie der ägsptischen, die Perspective. Jede Figur ist nach einem bestimmten Schema gearbeitet, das im einzelnen oft musterhaft ausgeführt ist, im Großen und Ganzen aber des höheren Kunstbegriffs vollständig baar ist.

felt kann bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung nicht unterdrücken. Sie berührt die Inschriften, von denen die Senlpturwerke meistentheils begleitet sind, und hat mir an Ort und Stelle Gelegenheit zu folgender Betrachtung gegeben.

Die persischen Keilinschriften, welche an verschiedenen Stellen der persepolitanischen Denkmäler angetroffen werden, haben durchans nicht, etwa wie die ägyptischen, eineu decorativeu Zweck. Ganz abgesehen von der Unschönlicht der Charaktere stehen die Inschriften oft so unsymmetrisch, die einzelnen Zeilen laufen so schief und so ungleich aus, daß Jedermann auf den ersten Blick hin zugeben mufs, daß hier in Persepolis von eigentlichem Inschriften-Schmack gar nicht die Rede sein kann. Vielmehr sollten die Keilbuchstaben nur als historische Notizen dienen und hatten nur als solche ihre hesondere Bedeutung. Merkwürdiger Weise läßt sich nun mit vollständiger Sicherheit der Beweis führen, dass ursprünglich sämmtliche Sculpturen beschrieben werden sollten - die leeren Stellen dazu sind bei den meisten deutlich auf dem Stein ansgespart worden. daß aber in Folge irgend welcher störender Ereignisse die Ausführung unterblieben ist. Wir bezweifeln, besonders hierauf gestützt, dass Persepolis jemals ein vollendetes Banwerk gewesen ist. Es war - wie so mancher Tempel des Alterthumes, ja wie so manches grandiose Bauwerk unserer Zeit, - nach einem großartigen Plane von einem Könige angelegt, die Nachfolger desselben hatten weiter daran gebaut, bis endlich ein Stillstand eintrat, der durch das Schicksal der Achämeniden-Dynastie nicht schwer nachzuweisen ist.

Hinter der Terrasse von Persopolis, deren neupersische Bezeichausg Techehl-minder "der Vierzigsäuligen" d. h. der Vielskaltigen den Säulenüberresten des großen Säulensaales zu danken ist (dreizehn Säulen stehen allein heutigen Tages noch aufrecht), erhebt sieh der Marmorberg Rehmèd, der Königsberg der Alten, mit seinen beiden Grüberu und weiter ab mit 160 Gräber.

einem dritten unvollendeten Grabe. Die Gräber gehören wie die von Nachein-Rusten den Achämeniden an, welchen? darüber sind die Gelehrten nicht ganz einig. Min vermuthet, das das eine Dorius II., das zweite Artazexes II. und das nie vollendete dem ungücklichen Durius Kodomanus zugeschrieben werden dürfte

Diese drei Gräher sowohl als die vier von Naksch-i-Rustèm haben mit sehr geringen Abweichnngen ein und dieselbe Gestaft und ein und dieselbe Art der Ornamentation. Wir nehmen als Muster der Beschreibung eines der am besten erhaltenen, das Grab des Darius von Naksch-i-Rustèm, das als solches durch eine besondere Keilinschrift gekenntzeichnet ist. In einer Höhe, die ungemein schwer zugänglich ist, haben die Alten den Berg zu einer senkrechten Wand abgeglättet und darauf in Kreuzesform die Grabfacade mit Hammer und Meissel zn einem eigenthümlichen Schlpturwerk ausgearbeitet. Der untere Theil der in Kreuzform angelegten Wand ist leer, ohne eine Spur von Bildhanerei. Der mittlere längste Theil erinnert von Weitem an den Anblick der ägyptischen Felsengräber von Benihassan. Vier Säulen treten in halber Dicke aus dem Felsen hervor. Ihre Kapitäle stellen dieselben eigenthümlichen Formen dar, welche wir bereits im "Imarèt" von Istakher (S. 142) und in Persepolis kennen gelernt haben, d. h. zwei knieende Halbstiere, zwischen deren Nacken die tragende viereckige Steinplatte ruht. In der ganzen Länge des mittleren Raumes tragen diese vier Sänlen das Gebälk, das zunächst, einfach und an den griechischen Stil erinnernd, aus drei hervorspringenden Längenbalken besteht, auf welchen die bereits oben näher beschriebene Querbalkenlage ruht, die mit ihren auslaufenden Balkenköpfen den so charakteristischen Zahnschnitt bilden. Ueber diesem Gebälke erhebt sich schliefslich der glatte Fries, mit einfachen Rosettenornamenten, die indes bei einigen Gräbern fehlen. Zwischen den beiden mittleren Säulen zeigt sich in iener früher erwähnten ägyptischen Gestalt die Thür, ursprünglich blind, geschlossen, ähnlich wie die geheimnisvollen Thürblenden der altägyptischen Gräber und Grabkapellen.

Die Hauptdarstellung folgt nammehr: Das reiche Sculpturwerk auf dem Dache der Tempelfronte, — denn die Vorderseite einer Tempelhalle sollte sicher die breite vorher beschriebene Säulenfaçade vorstellen, — in der obersten Nische des kolossalen Felsenkreuzes. Der persische Thronsessel ist zu einem bett- oder lagerartigen Gestell lang ausgezogen, das von



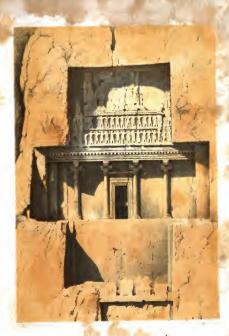

Königsgrab zu Persepolis.



161

einer Doppelreihe nicht-persischer, freuder Unterthanen getragen wird. Selbst an den Fäßen des Thrones sind Personen beschäftigt, ihre Arme nud Beine als Stütze anzubieten. Rechts und links von diesem Gestell stehen Specträger übereinander. Auf dem Throne erhebt sieh ein Altar; die heilige Flamme lodert auf ihm hell empor. Davor steht der König auf einer Art von Treppe, die linke Hand stützt sieh auf den Bogen, die rechte ist wie zur Anbetung erhoben. Wie über dem Altar eine Kugel, so schwebt über dem Knig die höchste Gottheit: ein bärtiger Mann mit Flügelpaar, das sieh an einen Kreis ansetzt, der nach uuten hin in einen Vogelkörper endet. Die Gottheit hält den bedeutungsvollen symbolischen Ring in der Hand.

Gräber.

Wir haben in dieser Darstellung das erste Beispiel einer Opferseene nach altpersiachem Ritus, wobei das Feuer eine Hanptrolle spielt. Oh aber diese Darstellung funerärer Natur sei, wie dies bis jetzt die Ausleger behauptet haben, wage ich um so weniger zu glauben, als die Keilfuschrift in der Nähe des beschriebenen Darius-Grahes dieser Ansicht zu widersprechen scheint. Nach der gewöhnlichen officiellel Introduction, welche mit einer Erwähnung Auranna:da's beginnt, zählt darin der Großkönig seinen Stammbaum und die von ihm beherrschten Völker und Länder auf. Sich rühmend seiner besonderen Macht und Größe durch die Gnade Auranna:da's fährt der altpersische Padischah dann wörtlich fort:

"Wenn du so denkst: ""wie vielfach waren die Länder, welche der König Darius regierte!" so sich dieses Bild an: sje tragen meinen Thron, damit du sie kennst. Wirst du dann noch nicht wissen, dafs die Lanze des persischen Mannes weithin reichte? Wirst du dann noch nicht wissen, dafs der persische Mann fern von Persion Schlachten gefochten habe?

Es kommt nns hier auf die Stelle vom Thron an, der ausdrücklich als sollen, nicht als Leichenbett oder Kaufalk aufgeführt wird. Es ist der langgezogene Thronstuhl der persischen Könige mit jener Darstellung, welche sich speciell auf die altpersische Fenerverehrung bezieht.

Die Gräher, sehwer zugänglich ihrer Steilheit und Höhe wegen, hatten im Alterthum keine sieltbaren Zugäuge. Die heute zu Tage vorhandenen Oeffaungen an und neben den Bleudtlüren gehören der rohen Gewalt einer plinderungssächtigen späteren Zeit an. Im Inneru erblickt man aus dem Stein geschnittene gewöltst ortdetekammern umt Sarkoplus, "Nischen, auf

II.

deren Boden bisweilen geöffnete Särge und Sargdeckel aus Marmor doch verschieden von dem des Felsens - liegen. Der chemalige Eingang zu diesen Todtenkammern ist gegenwärtig unbekannt. Wohl ist es möglich, wie man vermuthet hat, dass unterirdische Gänge, die später sorgfältig vermanert und verdeckt wurden, zu diesen Grabkammern geführt haben. Vielleicht, dass man durch die räthselhaften Gänge unter der Terrasse von Persepolis zu den Gräbern im Berge Rahmèd gelangte, ähnlich wie man ja anch bei den ägyptischen Felsen-Königsgräbern zu Theben eine nuterirdische Verbindung mit der Ebene und den Tempeln an den Ufern des Nil nicht ohne große Wahrscheinlichkeit voraussetzt. Die Gräber von Naksch-i-Rustèm gehören den unmittelbaren Nachfolgern des großen Kyros an, dessen einsame Grabstätte wir später hesuchen werden. Hier in diesen vier Gräbern lagen der Reihe nach die Leichen der Könige Kumbyses, Durius I., Xerxes und Artuverxes I. und ihre Weiber und Kinder. Die Felssenlpturen unter den Grabfacaden, von denen wir so eben gesprochen haben, rühren aus der sassanidischen Periode und wiederholen jene eigenthümlichen Grunden zu Fuß und zu Pferd, die sich in Naksch-i-Redschieb, in der Nähe von Persepolis, und sonst finden. Figuren in römischem Costum erinnern an die Berührung des Westens mit dem Osten zur Zeit der Parther und der sassanidischen Dynasten. Pehlevi und griechische Inschriften bestätigen die späte Zeit dieser Sculpturwerke, die in dem mysteriösen Ringe der Weltherrschaft ein altpersisches Element streng bewahrt bahen

Es darf von uns wiederholt werden, was von allen Reisenden hereis ausdrücklich hervorgehoben worden ist, daß die Ruinen von Persepolis gründlichere Untersachungen verdienen, als diejenigen sind, welche von verdienstvollen Forschern angestellt worden sind. Neben einem längeren Anfenthalte, welcher dem genaeme Studium der noch vorhandenen Denkmäler gewidmet sein mufs, gehören dazu vor allen Ausgrabungen und Untersuchungen nach noch unbekannten Denkmälern, die sieher in den Bergpartieen der Ebene von Merdischt verborgen sind. Freilich sind die Schwierigkeiten ungewöhnlich groß: Mangel an Nahrung, wie sie Europäern zuträgliet ist, das sehlechte, Fieber erzeugende Klima, Mangel an Arbeitern, welche zu den Nachgrabungen zu verwenden wären, sehließlich anch noch das Mifstramen der Auwohner und die Unsicherheit des Ortes tragen dazu bei, die Nachforschungen ungemein zu erschweren, is beinabe

nnmöglich zu machen. Dafs zwei Tage nicht ansreichen würden, Persepolis von Grund aus kennen zu lernen, das sahen wir voraus: es ist aber etwas auderes, oh eine Gesandtselndt ihr Lager vor Persepolis aufgeschlagen hat, oder eine wissenschaftliche Expedition. Jedenfalls benutzte ein Jeder von uns die kurz zugemessene Zeit, um in Persopolis herumzawandern, besondere Sehenswürdigkeiten zu notiren und unvergefsliche Eindrücke mit nach der Heimath zurückzunehmen.

Mir selber erging es in Persepolis schlecht genug. Kaum hatte ich soviel Kraft, die breiten Treppen der altpersischen Akropolis hinaufzuklimmen. Die ungestärzten Säulen und Blöcke auf der Terrasse mnisten mir alle Augenblicke als Rubepunkte dienen. Dennoch war ich glücklich, Persepolis zu scheu, nud bereue bis auf den heutigen Tag nicht den Entschlufs, mich krunk und eleud bis nach "Dechemochid"s Throu" geschleppt zu haben.

Am 18. October ließen wir in aller Frühe die Zelte abbrechen, die Karawanen-Thiere beladen und die Reisepferde satteln, um in der Richtung nach Schiráz die Weiterreise bis zur nächsten Station Zergán oder Zergûn - vier Fersach südlicher - anzutreten. Wir durchmaßen die ganze Ebene von Merdåscht, welche von vielen Kanälen durchschnitten ist, wendeten uns dabei rechter Hand, nm die große Karawanenstraße von Isfahan nach Schiraz zu erreichen, und standen zuletzt vor einem wirklichen Flusse, der in sehr hohen abschüssigen Ufern mit lantem Tosen und mit schäumeuden Wellen dahinrauschte. Die Perser bezeichneten denselben ausdrücklich mit dem Namen Pul-khan und wiederholten, so oft ich auch die verschiedensten Personen der Gegend danach fragte, diese Benennung, welche sie noch welter auf jene bereits oben von mir beschriebenen Felskegel von Istakher ausdehnen, da sie dieselben gleichfalls als Kuh-i-Pulkhan d. i. "Berg von Pulkhân" erwähnten. Die Alten nannten den Fluss auch Araxes. das würde heut zu Tage Haras oder Aras sein, so viel als "der Rauschende, Tosende", and in der That passt eine solche Benennung nirgends besser als hier für diesen Fluss, welcher somit der dritte Araxes ist, den wir auf unseren Reisen im Lande Persien kennen lernen.

Eine hoho steinerne Brücke mit einem abschenlichen Steinpflaster und halb zerstörtem Geländer führt über den Fluße. Zwei größere und drei kleinere Bogen stätzen sie. Am Brückenkopf, auf dem diesseitigen, dem linken Ufer waren recht ordentlich aussehende Soldaten aufgestellt, weelbe 164 Zergan.

einen Cholera-Cordon vorstellen sollten. Der Unteroffizier trat bei unserer Annäherung mit militärischem Anstand hervor, überreichte dem Elischi eine persisch geschriebene Papierrolle, um sich in seiner Eigenschaft als Chef des Cholera-Cordons zu documentiren. Die persische Regierung steht noch in dem Glauben, dafs die Cholera durch Absperrung an ihrer weiteren Verbreitung gehemmt werden könne, und zieht deshalb bei dem Heraunahen dieser Krankheit, welche alle drei bis vier Jahr den Süden Persiens heimsucht, militärische Gesundheits-Cordons, welche indefs niemals verhindert haben, dafs nicht diese Krankheit über den Cordon hinaus weiter gewandert wäre.

Ein mäßig hoher, aber sehr steiniger Pafs, hinter der Brücke, führt zu einer neuen, rings von Bergzügen eingesehlossenen Hochfläche. Wir hielten uns in der Nähe der Felsenwand linker Hand, während zu unsertr Rechten ein lang sich hinziehender Steindamm mit Brücken liegen blieb. Wenn sich die winterlichen Regeugüsse ergießen und der Flufz zu schwellen beginnt, so ist die ganze Gegend hier überschwemmt und die Pilger und Karawanen können deshalb nur auf jenem erwähnten Damme ihre Straße weiter ziehen. Der Verkehr muß hier von Schiräz aus ziemlich lebhaft sein, wenigstens begegneten wir auf naserem Marsche ungewöhnlich vielen Kameel-Karawanen, auch einem Geldtransport für die Regierung, der von mehreren Soldaten escorifit wurde.

Die Felswand zur linken Hand biegt beinahe rechtwinklig in derselben Richtung nach Osten zu ab und bildet hier mit den umgebenden felsiene Bergnachbarn einen Kessel, dessen Charakter der eines vollständigen Alpenlandes ist. Die Felsenwäude, ohne jede Spur vegetativen Lebens, starren in disterer Färbung zu dem reinen blauen Hinmel der Coele Perois empor, scharfkantige Ränder bildend, auf welchen nur Geier und Adler einen Ruheplatz suchen Von der schwiadeladen Höhe aus spähen die gefiederten Raubritter mit scharfem Auge mach der Beute in der Tiefe und schießen mit mächtigem Flügelschlage von der luftigen Höhe zur Ebene bernieder. Zergia liegt dielt am Felsenwicken des Bergkessel; davor der Leichenacker mit Instanzeithe und alten und jungen Leichenateinen. Von außen sieht das amphitheatralisch aufsteigende Dorf, das aus etwa tausend Khonerir besteht, recht sehmuek und sanber ans. Die Dächer sind mit Rohrlagen bedeckt, die Häuser aus ordentlichen Ziegela nufgeführt, sogar ein kleiner Bezar zieht sich hinter dem Posthause fort. Ein heruntergekommener Khön

Districtly Gregi

war so gastfreuudschaftlich, sein Hans, in der Mitte des Dorfes, als Menzil für ans Europäer anzubieten. Das Bild der Zeit und der heutigen persischen Zustände wiederholte sich in kleinem Maafsstabe auch hier: ehemals schön und solid aufgeführt, war das Haus iu allen seinen Theilen zerfallen und baufällig geworden. Die Steine waren zerborsten oder hatten sich losgelöst, die Treppenstufen waren verschoben, das Holzwerk bis zu den Fenstergittern hin morsch und zerfressen. Summa Summárum, es war alles aus dem Leim gegangen, selbst die Bäume und das Bis chen Grün in dem Hofgarten schienen nur kümmerlich zu gedeihen und an der traurigen Umgebung ihren Theil zu haben. Der Khan war ein freundlich zuthulicher Mann, ein Liebhaber schöner Hunde und Pferde, passionirt für noble Zerstreuungen und, wie es schien, großmüthig bis in das Unglanbliche hin. Er war untröstlich, als Herr Baron v. M. sich anf das entschiedenste weigerte, ein junges arabisches Pferd, das er znfällig gelobt hatte, sofort als Geschenk aus seiner Hand zu empfangen. Auch der Kedkhoda des Ortes lics sich die Ehre nicht nehmen, dem fremden Gesandten als Tä eruf eine Schüssel mit Aepfeln, Granaten nnd außerdem vier Rebhühner zn überreichen. Leider verbitterte er die Frenndlichkeit der Gabe durch eine Fragesucht und Geschwätzigkeit, die sich bis zum Unleidlichen verstieg, so dass wir zuletzt ihm gegenüber stumm wie die Fische wurden. Da erst hielt er's für das Gerathenste, seine Unterhaltungen abznbrechen und sich zu trollen.

Am 19. October — die Sonne war noch nicht aufgegangen und Finsteils deckte die ganze Landschaft — brachen wir nach Schiräz auf. Dicht hinter dem Dorfe hatten wir eine kleine Wasserader zu passiren, die uns eine kurze Strecke linker Hand zur Seite blieh, sofort aber verschwand, als wir bergauf stiegen, um an dem Abhange niedriger Vorberge die Strafse nach Schiräz zu verfolgen. Wir stiegen ohne Unterlafs bergan, erreichten bahl hinter einem einsam stehenden Hause eine Pafsbibe, von der aus man in ein schmales steiniges Längenthal, eigentlich nur eine Felsenspalte herniedersteigt. An der gegenäberliegenden Seite, in dem Thale, lag linker Hand von der Strafse, in der Nähe eines zweiten Passes, eine Karawanserai, Sie ist sehr solid aus Feldsteinen, die mit Mörtel aneinander gekittet sind, aufgeführt. Davor stehen ein Paar grünbelanbte Bäume, die ihr Leben in dieser traurigen Steinöde von einer hell sprudelnden Wasserader fristen. Die Hitze fing von hier au, trotzdem es noch fräh am

Morgen war, drückend zu werden. Kein Wölkchen bedeckte den Himmel, nur hin und wieder zogen mit lautem Geschrei Wandergänse über unseren Häuptern dahin.

Sobald wir die Höbe des zweiten Passes erreicht hatten, marschirten wir in einem öden, steinigen, vielfach gewundenen Felsenthale neben einer sehmalen Rinne einber, deren klares frisches Wasser mit leisem Gemurnel dahinflöfs, immer in der Richtung unserer Strafse. Unsere Perser schöpften mit den Händen das bleendige Wasser und riefen sich einander das Wort Rokmaböd! zu. Wer ein Perser ist, kennt sieher den Namen der persischen Hippokrene, welche der unsterbliche Dichter Höpis so sehr gepriesen hat, und wenn er auch uicht aus hir schöpft, um zu gleichem Sange begeistert zu werden, so weilt er doch gern dem Andenken des gefeierten Liederhelden den frischen Labetrunk ans dem klaren Quell Rokmböd. Hier und da belebt ein sehattiger Banu in der Nähe eines zerfallenen Gebäus die wistenähnliche Umgegend, in deren trauriger Einsamkeit der Dichter manche seiner herrlichen Oden gesungen hat.

Während wir verwundert ob des wüsten Antichambre's unmittelbar vor Schiraz vielgepriesener Sehöne langsam einherritten, bald hier bald dort über Lachen des übergetreteuen Roknabad hinwegschreitend, kam der vorausgesendete nestorianische Diener Jakija mit der Nachricht zurückgesprengt, daß sich der preußische Eltschi auf einen feierlichen Empfang vorbereiten möchte. Kaum hatte er die letzten Worte seiner Mittheilung ausgesprochen, als auch bereits an einer Felsenwendung die ersten Pferdeköpfe eines großen Reiterzuges sichtbar wurden. Eine Schaar von mehr als hundert Reitern, theils persisch, theils europäisch costümirt, bildeten den prächtigsten Istakbal, den wir ie in Persien zu sehen Gelegenheit gehabt haben. Die Reiter, den schönsten Typus des Perserstammes zeigend; ein volles, rundes, wohlgestaltetes Gesieht mit brennend schwarzen Augen, mit halhmondförmig gebogenen Augenwimpern darüber, mit gewaltigen schwarzen Bärten, waren eben so sauber als reich gekleidet und ritten auf Pferden, die zn den herrlichsten Thieren gezählt werden durften, die wir jemals in Persien oder sonst wo bewundert haben. Freilich waren sie auch ächt arabischer Abstammung, so edlen Blutes, wie ihre Herren, die zum größten Theile aus Fars, dem alten Stammlande der Perser, gebürtig waren. An der Spitze des Istakbal's ritt als vornehmste Person des ganzen Zuges der Wezir-i-daulet oder Minister des Gou-

vernements von Schiraz, der im Namen seines erlauchten Gebieters Herrn Baron v. M. feierlich begrüßen sollte. Generale, Offiziere und soustige Vornehme der Stadt hatten sich ihm angeschlossen, ein Jeder von einem oder mehreren Gholam's begleitet, welche ju dichtem Gedränge den imnosanten Zug schlossen. Die Perser und Preußen trafen endlich zusammen, die Begrüßungen nahmen ihren Anfang, waren kurz und bündig und bestandeu ihrem zweiten, sehr wesentlichen Theile nach aus silberuen und goldenen, reich emaillirten Wasserpfeifen, welche die Diener, hier und dort darch die dichte Masse mit ihren Pferden sehr geschickt hindurchsprengend, den Europäern dienstheffissen anboten. Die Kalinne waren verschieden von denen, die wir bis dahin in Persien als Hauptform kennen gelernt hatten. Es waren dies sogenannte Dschauzeh's d. h. Wasserpfeifen, an denen die Glasflasche durch ein kokosnufsförmiges Gefäß vertreten war. Die Urform dieser Pfeife hatte ich schon früher an den Ufern des Niles, in Aegypten und Nubien, keunen gelernt. Dort ist es in der That eine Kokosnufs, welche als Flasche dient, an welcher zwei verschiedene hölzerne Röhren befestigt siud, die eine zum Mundstück, die audere zum eigentlichen Pfeifenrohr bestimmt. Der Unterschied zwischen der ägyptischen Gozèh und der persischen Dschauzèh ist aber nebeubei der, dafs aus iener meist der betäubende Haschisch oder Hanf, aus dieser der wohlduftende persische Tumbaki eingezogen (keschiden) wird.

Wir dampften mit den Persern um die Wette. Das Gespräch belebte sie den der Berser bissigen und sehlagenden Pferde unterbrochen, welche mit einander gar keine Preundschaft schließen zu können sehienen. Das Thal verengte sich zusehends, da plötzlich — unvergeßlich steht uns der Anblick noch heute vor Augen — öffnete sich wie eine Theaterbline der Berg nach beiden Seiten hin und in anmuthigster Gestalt zeigte sich einen Zauberbilde vergleichbar in einiger Ferne zu unsoren Fäßen liegend die Stadt Schiräz. Die lichten Farbenföne, welche dieses Bild in zarten Daft einhällten, stachen wundersam genng von den eintönigen dunklen Wänden des Felsenthales der Roknobid-Quelle ab. Die Stadt, in tiefem Hintergrunde von einer hellschinmeruden Bergektet begrenzt, dehute sich in regelmäßiger Gestalt mit ihren hellbrannen Häuserwärfeln vor unseren Blicken nach beiden Seiten hin aus, scharf begrenzt durch das kantige Felsenthor vor uns. Aus der Häusermasse tanchte ballonartig eine grünlich leuchtende Moscheenkuppel empor.

168



Eine lange und gerade Strasse zog sich von der eigentlichen Stadt aus nach uns zu hin, im Vordergrunde, rechter und linker Hand, durch Gartenmauern ahgeschlossen, aus denen ein Wald dunkler Cypressen zum blauen Himmel hinanstieg. Er gah dem hellen Bilde durch den Farhen-Contrast einen eigenthümlichen Reiz, der sich unmöglich in Worten heschreiben läßt. Beim Anblick der Schirazer Herrlichkeit hrachen wir Europäer unwillkührlich in ein staunendes Ah! aus und begriffen vollkommen die eigenthümliche Benennung, mit welcher mohamedanische Anschauung das Felsenthor vor Schiraz heehrt hat. Allahu akber "Gott ist sehr groß!" pflegen die Morgenländer auszurufen, wenn sie voll Bewunderung für eine ihnen auffällige Schönheit erfüllt sind, sinnig und fein andeutend, dass das höchste Wesen als der Urheber des gelobten Gegenstandes zu preisen seinicht aher der Gegenstand selber, wie wir Abendländer es zu thun pflegen, wenn wir sagen: wie schön ist dies und jenes! Teng-i-allahu-akber "der País von Gott ist sehr groß!" henennen sie darum das Felsenthor, indem sie nach ihrer Art zu verstehen geben, wie herrlich der Anblick von Schirâz für den Wanderer sein muß, der aus der Wüstenei urplötzlich zu dem felsigen Passe gelangt.

## VIII. Kapitel.

## Schiraz.

Es ist wahr und muße wahr bleiben, daß Schirizd den Vorzug wunderbarer Landschafts-Malerei vor den übrigen persischen Städten verdient. Man fühlt sich wie durch Zauberei nach einer anderen Region versetzt, der Himmel, Licht und Wärme, die ganze Natur hat einen andereu Charakter angenommen, den des heiteren, lichthellen sädlichen Klima's. Mit Recht setzen die Perser Schiräz daher in die Region des Gezmeziz oder der warmen Zone, die hier nach litren Aussagen ihren Anfang nimmt.

Langsam stiegen wir mit unsern Pferden den abschüssigen Weg in die Ehene hernieder, in welcher die Stadt gelegeu ist, betraten, von dichten Staubwolken umhüllt, die hreite Gartenstraße, durchzogen dieselhe ihrer ganzen Länge nach, wohei wir üher eine steile Brücke ein ziemlich leeres Rudkhanèh oder Flushett zn passiren hatten und hefanden nns schließlich in einer Umgehung zerfallener Hütten, in denen Thee, Kaliuns, Granatäpfel, Datteln, und wie sonst die Leckereien der Perser heißen mögen, feilgeboten wurden. Gleich dahinter erhob sich das Stadtthor mit dem persischen Löwen- und Sonnenwappen darüber, rechts und links daran lehnten sich die rundgekanteten Stadtmanern, welche festungsartig die ganze Stadt umgeben, freilich hier nnd da von Rissen und Spalten zerklüftet, welche ihren Ursprung dem letzten großen Erdheben danken. Eine niedrige Palme erhob sich einsam in dichter Nähe des Stadtthores, das erste Wahrzeichen des Südens als der Palmenregion. Durch das Stadtthor, woselbst eine persische Wache lungerte, zogen wir in die längste Strafse von Schiraz ein, die zugleich den Bazar derselhen bildet. Seiner ganzen Länge nach ist der Bazar mit hohen Wölhungen versehen, nur auf der ersten Strecke sind dieselben in Folge des Erdhebens eingestürzt, so dass der blane Himmel auf die Strasse hineinschaut. In diesem Theil der Marktstrasse hat auch die ärmere Klasse der Kauflente ihre Buden anfgeschlagen, woselhst billiges Zeug: Töpferwaare, kunstlose Holzschnitzerei, Knrzwaaren, Victualien und dergleichen mehr zum Kanfe auslag. Känfer und Verkäufer, welche hier herumstanden and gingen, traten bei der Ankunft anseres stattlichen Zuges an die Seite oder krochen in ihre engen Buden, um verwundert oder laut lachend die nenangekommenen fränkischen Gäste näher in Augenschein zu nehmen. Die Hötlicheren unter ihnen stellten sich nach persischer Sitte aufrecht hiu, die Arme und Hände ehrfurchtsvoll an den Körper legend; den gröberen Sohn von Schiràz, welcher in sitzender Stellung dem nächsten Nachbar seine humoristischen Bemerkungen zum Besten gab, erreichte bisweilen der schnellgeschwungene, wohlgeflochtene Kantschu eines Gholàms, dass er plötzlich in die Höhe schnellte, das lachende Gesicht in ernstere Falten legte und seinem Körper den Ausdruck unterthänigster Höflichkeit gab, den wir bereits auf den Basreliefs von Persepolis zu bewundern Gelegenheit hatten. In dem wohlerhaltenen Theile des Bazars sah es sanber und nett aus; die Buden der Kaufleute, mit geschnitzten hölzernen Vorgittern versehen, bargen ganze Ladnngen persischer und ausländischer Waaren, vor denen dicht gedrängt die kauflustige Menge stand und mit dem Kaufherrn feilschte oder schwatzte. Vor einer Bude, die eine größere Tiefe als die fibrigen zu haben schien, und mit englischen Kattunwaaren und mit persischen Seidenstoffen und Stickereien angefüllt war, handelte eine muntere Schaar tiefverhüllter Weiber um Gegenstände des weiblichen Luxus. Unter den lebhaftesten Gesticulationen mit Kopf und Armen schienen sie dem Kaufmann klar beweisen zu wollen, daß seine Waare schlecht und seine Forderung zu hoch sei. Neben dem Schirazer Gerson war in amphitheatralischer Ausstellung ein großes Fruchtlager ausgestellt, in welchem süßsschmeckende Limonen und an Fäden aufgereihte Datteln für uns neu waren. Ungefähr in der Mitte des Bazares bildet eine lange, rechtwinkelig gelegte Bazarstrafse ein Kreuz, in dessen mittleren Raume sich ein eigenthümliches Holzgerüst befindet, das ungemein reich mit bunten Teppichen behängt war. Dies ist der Ort für den Mollah, welcher hier öffentlich um die verschiedenen Zeiten des Gebetes die Leute in den Bazaren zur Andacht auffordert und mit lauter Stimme die vorgeschriebenen Gebete hersingt. Neben aller Heiterkeit und Ausgelassenheit, welche den Grundcharakter der Schirazer Bevölkerung bildet, tritt gleichsam als Gegengewicht eine scharf ausgeprägte Intoleranz und ein unglaublicher Fauatismus entgegen, der von der Geistlichkeit stark genährt und ausgebildet wird. Wir selbst hatten dies zu erproben, als wir den Bazar durchritten; trotzdem wir in der officiellsten Weise und auf das Höflichste von den obersten Behörden der Stadt empfangen und begleitet

wurden, feblte es dennoch nicht an fanatischen Personen, welche sich das Gedränge zu nutze machten und gegen uns und unsere Pferde große Steine schleuderten.

Von den Bazars aus führte ein wahres Labvrinth enger Gassen mit Hänserwänden, denen man die Spuren des letzten Erdbebens gleichfalls ansah, nach dem Menzilo, das man für uns als Quartier von Regierungswegen bestimmt hatte. Das Aeufsere des Hauses bestand aus einer schmueklosen Wand aus gebrannten Ziegeln mit einer kleinen Thür, vor welcher persiselle Soldaten mit rothen Uniformsjacken und weißen Hoseu eine Ehrenwache bildeten. Kaum waren wir von den Pferden gestiegen und in das Innere des Hauses getreten, so überraschte uns die reizendste Anlage, die wir je in Persien sahen. Die eigentliche Wohnung lag im ersten Stock und bestand aus sanberen Zimmern und Sälen, mit überdachten Vorterrassen, die nach dem Hofe, d. h. nach einem Garten hinausgelegen waren, in welchem fruchttragende Orangenbänme, an deren Stamm sieh von der Erde aus Schlingpflanzen mit violetten Blüthen hinaufgerankt hatten, duftende Rosenhecken, an welchen Rosen in weißem, gelbem und rothem Farbenschmuck prangten, und Blumenbüsche aller Art die Ränder gefüllter Wasserbeeken einfaßten, in deren klarem Wasser hellleuchtende Fische hin und her schossen. Balsamische Düfte orfüllten die ganzo Luft, dazu der tiefblane Himmel, der sich wolkenlos über nusere Häupter ausspannte, die Frühlingsmilde des südlichen Klima's, und man wird zugestehen müssen, daß uns der Aufenthalt im persischen Athen von vornherein mit den angenehmsten Eindrücken erfüllen mußte. Kaum hatten wir uns in dem paradiesischen Menzile einigermaßen zurecht gefunden und einquartirt, als auch sofort die officiellen Besuche, das Ueberreichen von Geschenken und Früchten, Zuckerwerk und Kuchen hintereinander erfolgten, so dass unserm Eltschi der Athem ausgehen mußte. In seiner Nähe befanden sich zwei Wezire, der des Prinzen-Gouverneurs und der der Regierung, ein indischer Prinz, welcher hier mit dem Amte eines englischen Vice-Consuls betraut ist, und zwei armenische Priester in ihrer düsteren sehwarzen Tracht. Der Eine von ihnen sollte in zwei Tagen über Buschehr nach Bombay in Iudien abreisen, um an letztgenanntem Orte während des vorgeschriebenen Zeitraums von sechs Jahren den Gottesdienst der armenischen Christen zu leiten.

Erst nachdem sich sämmtliche Besuche entfernt hatten, schöpften wir

einigermaßen Luft und gewannen die nöthige Zeit, um nas in vollständiger Ruhe des anmuthigen Aufenthaltes unter Schiriz herrliehem Himmel zu erfreuen. Unsere Dieuer tummelten sieh derweil im Hofe herum, risseu als ächte teheräner Kinder Ornugen und Rosen von den Bäumen und Sträusern los, knöpften mit den vier Fernschen oder Laksien des Schahzädeh von Schiräz, die Herrn v. M. zur Anfwartung beigegeben waren, nähere Bekanntschaft an und hlätten sich in froschähnlicher Aufgeblasenheit, als Begs, als ein Etwas von größer Füdectung, in der Rächerlichsten Weis auf.

Wenn man das Glück hat, nach besehwerlichen Märschen in Schiraz anzulangen, da darf es wohl verzeihlich sein, den Drang nach den Sehenswürdigkeiten der Stadt sobald als möglich zu hefriedigen. So erging es uns. Kaum hatten wir die erste Nacht in Schiraz zugebracht, als wir bereits am frühen Morgen auf unseren Pferden safsen, um einen Ritt durch die Stadt nach den nahe gelegenen merkwürdigsten Punkten derselben zu unternehmen. Wir darchzogen zunächst die engen Strafsen des Judenviertels, in welchem unser reizendes Menzil gelegen war, freundlich begrüßt von jüdischen Männern und Frauen, welche an den niedrigen Thüren ihrer Häuser standen, and wendeten uns dann durch ein Ziekzack kleiner Gassen, an deren Ecken die 'Attar's oder Apotheker ihre Läden in Gestalt bescheidener, mit vielen Flaschen besetzter Marktbuden aufgeschlagen hatten, dem Bazar zu. Die Menschenmenge darin war weniger zahlreich, als am vorhergehenden Tage. Es war früh am Morgen und die Mehrzahl der Bewohner daher noch in ihrer Häuslichkeit heschäftigt. Denselben langen Weg, den wir gestern zurückgelegt hatten, mußten wir noch einmal, wenn anch heute in größerer Ruhe, durchmessen. Bald lag das Stadtthor hinter uns, mit seiner einsamen Palme, bald auch die steinerne Bogenbrücke. Wir befanden uns sehliefslich heinahe am Ende der herrlichen Cypressengärten, Angesichts des Felsenthores von Allahuakber, als nns die Schirazer Führer nach einem rechter Hand gelegenen Garten geleiteten, der nicht gar groß im Viereek von einer hohen Erdmaner nmgeben war. Durch eine nicdrige kleine Thür betraten wir das Innere desselben. Wir befanden uns auf einem Begräbnissplatze, der mit. Grahsteinen aller Zeiten und aller Formen auf das diehteste besetzt war. die ein weiter Kranz von Hecken blühender Rosen nmgab. Ein Paar Cypressen und ein Wasserhassin zeigten sieh zwischen den Grabstätten. Linker Hand, nach dem Eingang zu, führte man nns nach einem vor allen

173

übrigen sich auszeichnenden Grabdenkmale, das aus einer mächtigen Platte wohlgesehliffenen, gelblichen, gedüctren Marmors aus den Steinbrüchen bei Jezd bestand, anf welcher in erhabener Art und in den schönsten persischen Schriftzigen lange Inschriften eingemeißett waren. Wir standen vor dem Grabe des Dichterfürsten Heiße, dessen Gesänge seiner Vaterstadt den höchsten Ruhm verlichen haben. Heiße umd Schürzi; beiden Stand sin nuzertrennlich geworden. Obschon seit laugen Zeiten im Schooß der kühlen Erde ruhend (er starb bekanntlich im Jahre 1888 der christlichen Arra) hat Heiße, oder wie er mit seinem eigentlichen Namen hieß Schema-ed-din (Sonne des Glaubens) Muhammed die Unsterblichkeit durch seine Lieder erreicht, deren begelsterungsvoller Schwung nech heute den Perser mit na-beschreiblicher Wonne erfüllt. Der Derwisch Heiße, dessen Bild wir nach einem alten persischen Gemälde hier anfügen, hat in seinen erotischen Eldedern zwar nur die Liebe und den Wein gepriesen, allein die fouries



Gluth seiner Gesänge erwärmte Alt und Jung und nöthigte selbst die frömmsten Mollah's, den Diwan des Hôjiz als eine der herrlichsten Leistungen auf dem Gebiete der persischen Dichtkunst anzuerkennen. Der Weg, den sie einschlugen, war sonderbar genug, aber morgenländisch klug. Der persische Anakreon wurde zu einem mystischen Dichter umgewandelt, seine Lieder, so hieß es, bezögen sich nicht auf die sinnliche irdische Liebe, nicht auf den feurigen Wein, sondern auf die himmlische Liebe, auf die überirdische Begeisterung. Commentare wurden geschrieben, jedes Wort zergliedert, und so ist denn gegenwärtig Hôjiz's Diwan, aus dem sich die heutigen Perser ihre fal oder Omina zu suchen pflegen, besonders gern vor seinem Grabe, ein allgemeines Schulbuch geworden, das neben dem Koran und Sadi's Liedern den Buben und Mädchen in die Hand gegeben wird, um darans lesen und denken zu lernen. Die Klügeren unter den Persern begreifen ihren Hajiz besser. Er ist ihnen keine "Zunge des Geheimnisses", sondern das, was er sein wollte, ein fröhlicher Derwisch, der in seine Welt mit lauter Stimme hineinsang, was das glühende Herz empfand, der bei der aufrichtigsten Verehrung des Göttlichen dem rein Menschlichen seine Huldigung nicht versagte.

Die Inschriften auf des Dichters Grab, das jeder Perser mit. besonderer Andacht zu besuchen pflegt, enthalten zwei Oden aus seinen Liedern, die eine auf der Mitte des Steines, die andere rings herum gemeisselt. Beide gehören zu den am wenigsten sinnlichen Ghazelen des Dichters; die am erstgenannten Orte befindliche preist Allah und drückt den Wunsch der Vereinigung mit dem höchsten Wesen aus, die zweite erhebt sich zum dichterischen Lohe des frommen Imäm Ali.

Eine offene Halle, von vier steinernen, bant bemalten Salnen gestützt, treunt den eigentlichen Begräbnifsplatz von einem Garten duulker, mächtiger Cypressen, deren Anblick seltsam auf die Seele wirkt. Wie die Gräber mit ihren bunten Steinen in keiner Weise den Gedanken an Tod und Verwesung aufkommen lassen, so erregt der wenn auch malerische Durchblick auf den Cypressengarten hinter dem Talar die Gefinhle unbeschreiblicher Wehmuth und düsterer Trauer. Ich wendete mich mit stillem Schauer von dem Anblick der einsamen Cypressen-Todtenstraße weg, im noch einmal nach dem Grabe des heiteren Sängers die Schritte zu lenken, das ich im Leben wahrscheinlich siemals wieder sehen werde.

Wenft es gestattet ist, von der Erhaltung der Gräber auf die Verehrung

der Lebenden den Todten gegenüber einen Schlufs zu fällen, so müssen die Perser  $H(\vec{p})$ z viel Rieber als den zweiten Diehterfürsten Sadi haben. Die Gebeine des moralisch-ernsten Sängers, dessen anmuthig-einfache Gesänge und Erzählungen auch in Efropa Inngst Eingang gefunden laben, ruhen (seit 1291) eine Viertelstunde Weges ab vom Grabe  $H_j\vec{p}z^{ij}$  in der Nähe des Gebirges. Sein Grab, wie das des  $Id\vec{m}z$  von einer Mauer unsehlossen, ist zerfallen und vernachlässigt, eigentlich nur ein elender Stein-baufen, in einer Baulichkeit elgelegen, in deren öffenen Rämen Derwische und armes wanderndes Volk zu hausen oder zu nächtigen pflegen. In diehter Nähe liegt ein Teich mit "beitexten" Fischen und ein einsames Dorf desselben Namens, Sadijch, als des Diehters Grabstäten

Die vornehmen Perser, welche die Kosten zu tragen im Stande sind, lassen sich gern in der Nachbarschaft verstorhener, heilig gesprechener Personen begraben. Hijdz's Grabstätte kann als ein Muster guter Gesellschaft nach dem Tode gelten. Ein lustiger Schirazer, von der Hofbedienung, der and dem Wege nach der Highzijch, doer der Häfts-Grabstätte an meiner Seite ritt, machte mich anf diese Sitte besonders aufmerksam. Wünschet Ihr nicht, fiel ich ein, dereinst an der Seite Eurer Dichtersonne zu ruhen, voransgesetzt, dafs Ihr die Mittel dazu habt?

"Beim Ali, nein! Eaer Diener liebt Weiber und Wein und gehört nicht in die Gesellschaft frommer Scheikhs", gab er als Antwort. "Doch weiß ich eine Stelle", fuhr er fort, "die mir nach dem Tode besonders behagen wärde und nebenbei weniger Kosten als selbst ein bescheidenes Begräbniß verursacht."

Und wo ware diese Stelle? fiel ich neugierig ein.

"Sahab, schaut einmal dort drüben nach dem Berge hin. Nicht weit von der Sadijeh ist ein tiefer Brunnen in den Fels gebohrt. Da wäre eiu Plätzehen für Euren Diener!"

Und warum?

"Ah, das ist ehen die Sache! Es ist der Weiberbrunnen, er steckt voller häbscher Weiber. Freilich sind es Ehebrecherinnen, die da hineingestfürzt werden, allein es bleiben doch immer hübsche Weiber und Allah's Barmherzigkeit ist ja keinem verschlossen."

Ich verstand den lockern Vogel.

Der Brunnen, etwa 500 Schritt von der Sadijeh eutfernt, führt bei den Persern den Namen Tschäq-Kalibendeh. Wirft man einen Stein hinein, so kann man von eins bis fünfzehn zählen, ohne einen Schall zu hören. Dann schlägt der Stein plötzlich an, und geht lautlos weiter. So erzählte mir der schwedische Arzt Dr. Fagergrin ans Schiraz, welcher das Experiment mehromal unternommen hat.

Der ganze nach dem Teng-i-Allahv-abken gelegene Theil der Stadt ist voller sehenswerther Gärten nnd Bauten, deren Gründung meist in die Zeiten der vor-kadscharischen Dynastieen fällt und die in vielen Beziehungen an Isfahans Belgh's und Inwiret's erinnern. Zunächst pflegen Reisende, wie wir, den Belgh-i-teckhell-ten doerd en "Garten der Vierzig Körper\*, dieht bei der Höjfrigh, zu besachen. Die Schirazer, welche nas begleiteten, machten nas weiß, er habe diese Benenung von vierzig Derwischen erhalten, die sich gegenseitig getödtet hätten und deren Leichen hier in langen Reihen nebeneinander lägen. Dunkle Cypressen bilden Alleen in dem von einer Maner muschlossenen Garten. Die Grüber liegen dicht an der Maner, einfache schmuck- und inschriftenlose Steine bezeichnen die Stellen, we onnter ihnen die Derwischkörper rahen. Ob es grade vierzig sind, weiß ich nicht zu sagen, offenbar spukt in der Vierzig die beliebte morgenländische Bezeichnung der Vielzahl, die sich in so vielen andern Namen persischer Localitäten wiederfindet.

Der Garten und das kleine Imarèt in ihm, das Grab irgend einer heiligen Person, deren Namen wir sonderbarer Weise nicht erfahren konnten, datirt aus den Zeiten der Regierung Kerîm-Khan's. Er gehört gegenwärtig Niemandem d. h. er ist königliches Eigenthum. Der Zustand vollständiger Verwilderung, in welchem er sich zur Zeit befindet, lässt voraussehen, dass er dem Schicksal persischer Banten der Altzeit baldigst anheimfallen wird. Gegenüber von der Grabstätte des Sängers der Liebe und dos Weines befindet sich, an der entgegengesetzten Seite der laugen Gartenstraße, ein wohlumhegtes Gartenschloß aus den Zeiten des großen Feth-Ali-Schah. Es gehört mit zu den Glanzbauten dieses Königs und ist in dem banten Stil der modernen persischen Bankunst aufgeführt. Terrassenförmige Anlagen. Springbrunnen und Kauäle, eingefasst von bunten Blumenbeeten geben der nächsten Umgebung des Imarèt ein heiteres Ansehen. Unendlich prachtvoll and poetisch schön ist die Anssicht von der obersten Terrasse am Fusse des Inftigen Schlosses durch den Gartenwald riesiger Cypressen und breitblättriger Platanen über die Stadt Schiraz im Hintergrunde hin. Es ist ein Stück orientalischer Schönheit, wie sie die Phantasie des Abendländers ans den Beschreibungen morgenländischer Natur-Herrlichkeit nur immer zu trämmen vermag. Heilige Ruhe herrseht in den von Büttnenduft erfüllten Räumen des Schlosses und Gartens. Lautlos wanderten wir durch die Hallen des Inarrit, dessen größter Saal mit wunderlichen Bildern der persischen Nenzeit geschmückt ist, sehlenderten durch die Gänge des wohlgeheigten Hägh, angenebm berührt durch die Gastgeschenke des persischen Schloßgärtners, der jedem von uns ein wohlriechendes Bouquet Rosen und Ornagnebläthen überreichte.

Wir ritten von hier aus nach der Stadt denselben Weg zupück, den wir bereits kennen. Die Sonne brannte heiß über uns; erst in dem sehattigen kählen Bazar empfanden wir die Wohlthat bedeckter Straßen orientalischer Städte. Die Juden und Judeuweiber standen wiederum vor den niedrigen Thüren ibere Häuser, grüßsten freundlich und höflich die fränkische Cavaleade und schieneu sich sicherer als je durch den Gedaken zu wissen, daß in ihrem Viertel eine europhische Gesandtschaft, wenn auch nur auf kruzz Zeit, ihr Quartier aufgeschlagen hatte.

Den Rest des Tages widmeten wir der weiteren Kenatuiss der Stadt und ihrer Bewohner, wobei uns die persisch-schirazische Umgebung die nöthige Auskunft ertheilte. Wir wollen dabei nicht unerwähut lasseu, dass an dem-selben Datum Hr. Baron v. M. durch eine besondere Aufmerksamkeit des Priuzen-Gouverneurs von Schirciz auf das untermutbetste überrascht wurde. Mehrere Diener desselben brachten nämlich einen prächtigen Steinbock an-gesehlept, den der Schabzadeh auf der Jagd eigenhändig erlegt hatte. Nach den Knotenringen der gewundenen Hörner zu schliesen, konnte das Thier etwa sechs Jahr alt geworden sein; jedenfalls gehörte dasselbe zu den besten Leckerbissen, die wir je in Persien genossen haben. Unsere mobammedanischen Diener, sonst nicht sehr gewissenhät im Punkte des Nedenkis oder Religiös-nnreinen, rührten nichts von dem trefflichen Braten an. Es mußeten linen somit aus irgend welchen Gründen sehwere Bedenken gegen den Genuß des Fleisehes vorfliegen.

Wir lassen nunmehr eine Beschreibung dessen folgen, was wir an Ort und Stelle über Schirriz gehört und in unser Tagebuch verzeichnet haben. Die Verantwortlichkeit für das Gegebene tragen unsere schirazer Gewährsmänner.

Kyros, — bemerken wir vorerst, — der Stammkönig des persischen Reiches, hatte seine Residenz in der sonnigen Ehene bei *Murghiib* angelegt.

II. 12 178 Schiraz.

Pasargadă nannteu die Alten das Pai-takht oder seine Residenz. Achämenideu, denen er Thron und Scepter übergab, verlegten den Königshof weiter südlich an den Fuss des Kuh-i-Rahmèd. Persepolis erstand, um Alexanders des Großen Waffenruhm und griechischem Rachegeiste zu erliegen. Die neue Residenz der sassanidischen Dynastie baute sich in der Nähe von Persepolis und aus den Trümmern der altpersischen Hauptstadt nm die Felsenkegel von Istakher auf. Da kommén die mohamedanischen Araber, bereiten auch diesem Königshansc (632 n. Chr.) ein trauriges Ende und ans dem großen Heerlager auf der Ebenc von Schiraz erhebt sich die neue mohamedanische Residenz. So hat das Schicksal in zwölf Jahrhunderten die Hauptstadt der alten Provinz Persis viermal verlegt. Auch das moderne Schiraz hat sich nur mühsam und schwer aus den dynastischen Kämpfen herausgerettet. Aber neben den Wandelungen, denen die Stadt in Folge historischer Ereignisse unterliegen mußte, hat auch die Natur ihre vernichtende Macht gegeu sie bis in die neueste Zeit hin ausgeübt. Erdbeben haben nicht aufgehört die Ruhe der Einwohner zu störeu und in gewissen Zeiträumen zu verwüsten, was des Menschen Hand sorgsam aufgeführt hat, Erdstöße werden alle Jahre in der Stadt verspürt, sie gehen aber meist mit unschuldigen Schwingungen vorüber. Erfahrungsmäßig kehren die großen zerstörenden Erdbeben alle achtnudzwanzig Jahr wieder. Das letzte große Naturereignis dieser Art fand im Frühling des Jahres 1853 Statt. Es kam wie der Dieb in der Nacht. Kein Anzeichen hatte die unglückliche Stande in der Nacht des ersten Mai des genannten Jahres vorausahnen lasseu. Die guten Schirazer lagen in tiefem Schlimmer. Die Muezzin forderten gegen den Anbrnch des Morgens von den Moscheen herab die Lente zum üblichen ersten Gebete auf. Die Frommen unter den Gläubigen Muhammed's erhoben sich vom Lager, kleideten sich an, um Waschung und Gebet zu verrichten. Mitten im Gebete fing es im Bauch der Erde an zu rollen und zu toben, in einem Umkreis von zehn Meilen schwankte der Boden, Moscheen, Palläste, Häuser stürzten ein und begruben die schlafenden Menschen unter ihren Trümmern. Die Angst und der Schrecken waren furchtbar, alles floh ans den Häusern, um auf der freien Ebeue eine Zufluchtsstätte zu suchen. Der anbrechende Tag beleuchtete zehntausend erschlagene Menschen, die in Schiráz und in den Dörferu in der Umgebung der Stadt ihren Tod gefunden hatten. Die Mollah beuteten das furchtbare Naturereigniss weidlich aus, indem sie darauf hinwiesen, dass Gott die nnSchiraz. 179

frommen Mohamedaner in so sichtbarer Weise habe strafen wollen. Seit dem Erdbeben, welches wir so ehen erwähnt haben, ist man in Schiriciheim Häuserhan auf seiner Hut. Man hant fest und solid und sucht sich so viel als möglich vor ähnlichen Folgen zu sehützen.

So herrlich der Aublick des Himmels, so milde die Luft, so reizend der Pflanzenschmuck in und um Schirá; sein mag, so wenig zuträglich ist das Klima, so sehr leidet der Mensch an den tödtlichsten Krankheiten. Dafs die Kinder und Ausländer hierbei an der Spitze stehen, versteht sich von selbst. Fieber und Typhus zeigen sich in allen Formen und die Cholera verfehlt nicht, alle drei bis vier Jahr ihre regelmäßigen Besuche zu wiederholen, obgleich sie, wenn bei Zeiten richtige Mittel in Anwendung gebracht werden, in den meisten Fällen heilbar ist. Die Fieberregion beginnt hier mit der nördlichen Grenze der Palmenzone und dehnt sich, mit zunehmender Intensität, bis zum Küstenrande des persischen Golfes aus, Der Unter-Resident der englischen Regierung in Bender-Buschehr, wo bekanntlich eine englische Flotte stationirt, war entsetzt von den Wirkungen des mörderisehen Klima's. Mr. Disbrown, den wir in Schiraz kenneu zu lernen Gelegenheit hatten, konnte nicht geung Worte finden, um die Leiden zu malen, welchen er während seines achtjährigen Aufenthaltes in diesen ungesunden Gegenden ausgesetzt war. Nur im März ist seinen Angaben zufolge das Klima schön und gesund, auch im November noch einigermaßen zu ertragen; in der übrigen Zeit ist es verderbenbringend. Seine Berichte wurden uns später von Dr. Fagergrin, dem von acht Kindern nur eine Tochter leben geblieben ist, in jeder Weise bestätigt. Die fieberreiche Küste von Buschehr, Bender Abassi u. s. w. lässt sich durchans mit der tscherkessischen Küste vergleichen. Hier wie dort erreicht die Mortalität unter den Soldaten der Garnisonen eine erschreckende Ziffer. In dem wenig erforschten Lar oder Laristan, dem südlichen Theile der Provinz Farsistán, treten neue Plagen zu den eben beschriebenen Leiden hinzu. Moskitos von ungewöhnlicher Größe durchschwärmen bei der sommerlichen übergroßen Hitze die Lüfte und fallen bei Tag und bei Nacht den Menschen mit stechendem Saugrüssel an. Um sich bei Tage zu schützen, kriecht man in die dunklen fensterlosen Erdhütten, bei Nacht in die sogenannten Poschadon, große viereckige Moustiquièren, in welchen fünf bis sechs Personen Raum zum Sehlafen finden. Dazu leiden die Einwohuer den empfindlichsten Mangel au gutem Trinkwasser. Nur eiumal

im Jahre, zur Zeit der Regen, benetzt feuchter Niederschlag den ausgetrockneten Boden. Das Wasser wird dann in großen und tiefen Ab-embür oder Wasserbehältern, Cisternen gesammelt, und hieraus für das ganze kommende Jahr der nötlige Bedarf entnommen. Lange, rothe Würmer beleben sehliefslich das feuchte Elemeut und erfüllen mit Ekel und Abscheu vor dem Genuss des fanligen Wassers. Die Leute im Lande schreiben dem Tranke die Bildung einer Krankheit zu, welche die entsetzlichsten Schmerzeu in dem davon heinigesuchten Menschenkinde hervorruft. Der lange Fadenwurm, derselbe, welchen die Engländer mit dem Namen Guinea-worm helegt haben, erzeugt sich unter der Haut, besonders in der Lendengegend, um Qualen zu bereiten, die nur durch eine geschickte Operation zu heseitigen sind. Man sucht sich nämlich das eine Ende des Wurmes unter der Haut auf, öffnet an dieser Stelle die Hant und wickelt ihn nun an einem Stäbehen langsam aus. Zerreisst er, so darf man sicher sein, daß die Leideu von Neuem ihren Anfang nehmen, da der Wurm dem Bandwurm gleich sich vollständig wieder ausbildet. Die Perser hezeichnen diesen ungebetenen Parasiten mit dem Namen Peijick.

Solche Berichte, wie sie uns von allen Seiten zukamen, sehwächten nasere Begeisterung vom schirazer Klima ziemlich ab und führten die Schnsucht nach Schird: auf das richtige menschliche Maafs zurück. Wer mag auch in das herrlichste Paradies auf die Dauer einziehen wollen, wenn solche Todesengel mit flammendem Schwerte den Eingang bewahren? Der Winter, wenn man eine etwas rauhere Jahreszeit so bezeichnen darf, beginnt für Schiräz gegen Ende des Monates Dezember, der Regen in der ersten November-Dekade. Die bebaute Erde trägt immer ein grünes Kleid und jede Jahreszeit hat ihre Blumen und Früchte, das Wasser ist in hinreichender Fülle und Reinheit vorhanden, nach dieser Seite also alleu nur erdenklicheu Wünsschen Rechung getragen.

Schivita, von einer Mauer umschlossen, die eine Fersach hetrfagt, zählt im Ganzen etwa 5,000 Khanervir und 30,000 Bewohuer, deren Hauptmasse aus Persorn von reinstem Wasser besteht. Die Juden, deren Schieksal in Schivitz wie in den meisteu übrigen Städten Persiens grade nicht beneidenswerth erscheint, bilden eine Gemeiude von drei- bis vierhundert Köpfen. Sie sind industriell ungemein itätig und treiben mit Vorliebe das Handwerk der Goldschmiede, in welchem sie recht gute Arbeit liefern. Nebenbei laben sie sich als anhängliche Nachkommen Noah's auf die Weineultur

Schiraz.

und den Weinverkauf gelegt; die Erlaubnifs dazu ist ihnen für eine tägliche Abgabe von vier Ducaten von dem Gouverneur der Stadt gnädigst gewährt, Wenn auch die Anhänger des nicht mystischen Hafis durchaus keine Verächter der edlen Gottesgabe sind, die sie nebst Arak als unrein betrachten, daher sie beim Genus dieser Getränke das gefüllte Glas oder die Tasse mit Hülfe von Papier oder Brodkrume anfassen, so darf sich dennoch kein Weingefäß auf öffentlicher Straße zeigen, ohne sofort in Stücke zerschlagen zu werden. Bei dieser Gelegenheit wollen wir sogleich bemerken. daß der vielgepriesene Schirazer Scharab oder Wein gar nicht einmal in Schiraz wächst (der darin gezogene und gewonnene ist nämlich kaum zu trinken), sondern von dem Dorfe Khollår, acht Fersach weit von der Stadt ab, herkommt. In ähnlicher Weise erfreut sich der Wein von Isfahan eines besonderen Rnfes, ohne im mindesten dazu eine Berechtigung zu haben. Der Isfahauer Wein ist spottschlecht, nur der in dem nahegelegenen Nedschefabeid gewonnene rothe Wein ist gut und trinkbar. Uebrigens schmeckte mir selbst der Kholleir-Wein gar nicht so besonders; er ist so fenrig-scharf, als sei ihm Pfeffer oder sonst ein scharfes Gewürz beigemischt. Wie der Schirazer Wein, so ist auch das Schirazer Rosenöl eine leere Erfindung. Letzteres ist eine indische Waare, nur das Rosenwasser von Schiráz ist eine Wahrheit.

Aufser den Juden bilden die Armenier eine besondere kleine Gemeinden niererschen Ursprunges in Schiric. Ihre Zahl, die sich ehemals auf mehrere Tausende belief, ist gegenwärtig sehr zusammengeschmolzen. Die Gemeinde bestand zur Zeit unserer Anwesenheit aus drei oder vier Khanco-ir, welehen nngefähr dreißig Seelen augehörten. Sie betreiben vorzüglich Handel und haben in jeder Beziehung sich einer viel erträgliebern Behandlung Seitens der Perser zu erfreuen, als die arme Judenschaar.

Sonstige fremde Elemente in Schiriz lassen sich zählen. Die Neger, meist über Busekèhr von Zanzibar aus heimlich eingeführt (der Handel mit Sclaven ist in Persien untersagt), bilden die größere Zahl. Ihnen sehließen sich in der Minderheit ein Paar Inder, Araber, Türken und ein Europäer (der oben schon genannte schwedische Arzt Dr. Fagergrin) an. Unter den indischen Bewohnern nimmt unser Hauswirth den hervorragendsten Rang durch Geburt und Stellung ein. Es ist dies ein indischer Naueab oder Prinz aus der Königsfamilie der Husseilipaten, welche den Engländern freiwillig in Land und ihre Herreschaft abgetreten haben und von der

182 Schiraz.

britischen Regierung eine Pension beziehen. Unser prinzlicher Hauswirth bekleidette in Schirvi: den Rang eines Weitl-i-dundet-i-ingelicht oder englischen Consuls. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß ihm ein solcher Titel den größten Respect deu Persera gegenüber verschafft.

Die persisehen Bestandtheile der Bevölkerung von Schira: sind aus denselben Elementen zusammengesetzt, welche die Typen der Bewohner aller großen persischen Städte wiederholen. Den gefürchtesteu Theil derselben hilden die Luti's oder Bummler, welche durch ganz Persien hin in dem schlimmsten Renomince stehen. Zweien großen Partheien augehörend, die in verschiedenen Stadttheilen ihre Wohnsitze hahen, bilden sie organisirte Räuberbanden unter Oberhäuptern, Luti-Baschi's, die am liebsten im Trüben fischen und bisweilen sogar, wie es anch in Teheran und Isfahan vorgekommen ist, im Solde hoher Regierungsbeamten stehen. Ihre Verbindungen erstrecken sich weit hin; sie haben sogar ihre besonderen Aerzte, denen verwundete Personen, die von ihnen mit blutigen Malen gezeichnet worden siud, zur Weiterheförderung in das Jenseit ühergehen zu werden pflegen. Manche Personen, die oft nothgedrungen ihnen Dienste leisten, genießen nur durch sie Sicherheit in und um Schiraz. Am tollsten wirthschafteten die Luti's beim Tode Muhammed-Schah's, des Vorgängers Nasreddin's. Wie gewöhnlich bei einem Thronweehsel, so entstand bei der Nachricht von dem Tode des genannten Schah's ein Aufstand in Schiric; welcher allmählig eine gewaltige Ausdehnung annahm und mit dem größten Blutvergießen zu Ende geführt wurde. Ganze Bauden bewaffneter Luti's durehzogen Strafseu und Bazare der Stadt, drangen mit Gewalt in die Wohnungen der Vornehmen und Reichen, die ihr Leben nur um hohe Sammen erkauften, öffneten die Buden der Kaufleute und plünderten und mordeten nach Herzenslust. Auch Dr. Fagergrin, der sieh zu der Zeit bereits in Schiraz hefand, wurde rein ausgeplündert und rettete nur mit genauer Noth sein Lehen. Bei einem etwanigen Aufstande würde er sicher einer der ersten sein, dem man alles nehmen und rauhen würde. Dass man des Nachts, sowohl in der Umgebung von Schiraz als in den finsteren Strafsen der Stadt, auf seiner Hut sein muß, um nieht solchen Tenfelskerlen in die Hände zu fallen, ist erfahrungsmäßig eben so wahr, als es ein schlimmes Zeugnifs für die öffentliche Sieherheit in dieser Stadt abgieht. Die militärische Besatzung von Schira: bestand zur Zeit unserer Anwesenheit daselhst aus zwei Fötsch oder Regimentern zu ie achthundert Mann, das eine aus Arabistin, das audere aus Azerbeidschön hierhergezogen. Morgens und Abends hatten wir die Freude, die französischen Hornsignale von ihren Kasernen her gut und deutlich blasen zu bören. Gouvernent der Stadt war damals, als wir in Schiriz weilten, der Hökim und Scholzuükk: Sultin-Murcid, diener der vielen Onkel des regierenden Schah. Um ein für alle mal die Besprechung der Hanptflieder des gegenwärtig regierenden persischen Königshauses zu erledigen, geben wir die Genealogie desselben von Freh-Ali-Schoh, dem ersten regierenden Schah an in folgender übersichtlichen Tafel.

seit 1848. Schah

Feth - Ali - Schah (1798—1834).

Abbas - Mirza, Naib Sultaneh und Häkim v. Täbriz.

| Schah<br>seit 1848.                                   | Muhammed-<br>Schah<br>(1834—1848).                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Naib Sultaneh,<br>verbannt<br>in Kerbela.             | ned- Bahram-<br>b Mirza<br>848). H. v.<br>Tābriz. |
|                                                       | Hamza-<br>Mirza<br>in<br>Khorassân.               |
|                                                       | Ferhad-<br>Mirza<br>in<br>Teherân.                |
|                                                       | Sultan Murad-<br>Mirza<br>H. v. Schirāz.          |
|                                                       | Firuz-<br>Mirza<br>H. in<br>Teherân.              |
| Tamasp-<br>Mirca<br>H. v.<br>Schiråz.                 | Bahman-<br>Mirza<br>lebt in<br>Tiffis.            |
| rap- Khanler-<br>za Mirza<br>v. H. v.<br>àz. Isfahan. | Mand-Ali-<br>Mirza<br>in<br>Kermân.               |

Der Gonvernenr residirt in dem Pallaste, welcher sieh in der Bnrg oder Ark von Schiraz befindet. Hier auf einem offenen Platze liegen zugleich die Gebäude der Regierung.

Der Charakter der Einwohner von Schinz: hat wenig angenehme Seiten. Indem er chamaleonartig die Farbe wechselt, bleibt Treulosigkeit und
Doppekängigkeit eine Hauptentngend desselben. Unverschämtheit ist nebenbei eine wenig erfreuliche Zugabe. Wärde man seinem Schirazer Diener
einen Qrän bieten, um die Stubenthür zu öffnen, so würde derselbe sicher
dafür zwei Qrän fordern. Diener aus Schiräz sind darum wenig beliebt.
Die ganze Schattenseite des Sehiräzer Charakters sollte ich selber später
auf das Bitterste- in dem Benehmen des Karawanenführers kennen lernen,
das selbst der äußersten Grenze der Geduld um Nachsicht Hohn spöttet.

Unter den Sitten des Volkes heben wir hier vor allen die Blutrache hervor. Sie gehört leider zu den altübererbten morgenländischen Anschannigen vom Vergeltungsrechte nud findet hauptsächlich in diesen südlichen Theilen Persiens ihre hänfige Anwendung. Ein interessanter Fall wurde uns darüber von einem Angenzeugen erzählt, den wir als belehrendes Beispiel nasern Lesern nicht vorenthalten wollen. Ein Perser, aus einem Dorfe in der Nähe Teherans gebürtig, hatte einst ans irgend welchem Grunde einen seiner Landsleute getödtet. Nachdem er den Mord vollbracht hatte, kam er zur Besinnung und entzog sich der Blutrache durch schleunige Flucht. Er nahm einen andern Namen an, durchwanderte herumirrend das Land und kam zuletzt nach Schiráz, woselbst er in die Dienste des Hûkim's der Stadt (damals Prinz Tamasp-Mirza) trat. Dreifsig Jahre waren inzwischen über den Mord hingegangen, nnser Perser hielt sich für vollständig sicher. Eines Tages schickte ihn der Prinz mit einer Pferde-Karawane ab. Nachdem er mit seines Herren Pferden nach Kischt, einem Orte zwischen Küzerun und Dollaki auf der Straße nach Bender-Buschehr, gekommen war, machte er Halt und schlug hier für die Nacht sein Lager auf. Der Mann, besorgt um die Sicherheit der ihm anvertranten Thiere, bat acht Tufengtschi, die sich znfällig in Kischt befanden, mit ihm gemeinschaftlich die Nachtwache zn übernehmen. Man setzte sich in einen Kreis, liefs ein Fener anflodern, und die Tufengtschi's fingen an einzeln und im Chor Lieder ihrer Heimath zu singen. Ueberraseht von dem Inhalte und der Melodie eines Liedes fragte der Diener des Prinzen den betreffenden Sanger, ob er nicht aus dem und dem Dorfe in der Nähe Teherans wäre. 186 Schiraz

Beinahe Jedes Dorf in Persien hat nämlich neben seinem bestimmten Dielekte seine bestimmten Lieder. Der Gefragte bejahte dies. Ein zweiter neben ihm sitzender Tygengdecht wurde bei dieser Unterhaltung auf merksam und legte dem Diener die Frage vor, ob er deun jemals in dem cerwähnten Dorfe gewesen wäre. "Jav, erwischert dieser unvorsiehtig genng, "vor dreißig Jahren." Nachdem der Frager, der kein anderer war als der Sohn des Erschlagenen, diese Angabe vernommen, stund es ihm fest, dafs er den Mörder seines Vaters vor sich habe, da auch der fläsche Name, den er später kenuen gelernt hatte, mit dem des prinzlichen Dieners übereinstimmte. Als der letztere in der Nacht eingeschlafen war, näherte sich ihm der Sohn des vor dreißig Jahren Ermordeten und sendete ihm das tödtliche Blei in das Herz. Die Blutrache hatte ihn erreicht, der Mord seine blutige Sähne erhalten.

Nach der Seite des Talentes hin hat sieh Schirviz von jeher einen gewissen Ruf begründet und denselben bis heutigen Tages bewahrt. Eine Menge intelligenter Köpfe sind aus Schirziz hervorgegangen und der Belname des persischen Athen als Dar-el-ilm "Haus des Wissens" ist nicht grundlos. In neuester Zeit haben sich als gute und vielgeschätzte Dichter und Schriftsteller die Söhne eines gewissen Mirza-Wessid aus Schirziz besonders ausgezeichnet.

An Schulen hat die Stadt keinen Mangel, doch hat sich bis jetzt auch nicht die leiseste Spur europäischer Bildung, wie dies z. B. in Teheran der Fall ist, geltend gemacht. Der Unterricht besteht im Lesen des Korans und der Dichter Hojd: und Sradi. Wer mit Hülfe mechanischer Mittel multipliciren und dividiren kann, gilt schon als ein Mirza. Die Midchen, gewöhnlich vier bis seehs, erhalten ihren Unterricht von Perserinnen, die hierdurch ihr Leben zu fristen suchen.

In der Industrie wird wenig geleistet, so daß der Fremde bei Einkaufen keine besondere Auswahl hat. Neben theuern Kaliuns, in Gold oder
Silber mit emaillirter Arbeit, und Waffen, besonders Sibelklingen, die indessen den Khornassanern an Güte nachstehen, dürften billige Mannseripte
(deren Handschrift indefs von dem Teheraner Häß übertröffen wird), thenere
geschnittene Steine und alte Münzen (viele nachgemacht) das Wenige sein,
was sich zum Ankanf empfehlen möchte. An Delülen fehlt es natürlich
nicht, die den Fremden mit ihren Besuchen beimsuchen.

Die Lebensmittel sind in Schiraz wohlfeiler als an irgend einem an-

Schiraz. 187

dern Orte Persiens Dennoch ist das Leben im Ganzen für einen Mann von Welt kostspielig, da das Halten zahlreicher Diener und häufige Einladungen zu Gesellschaften viele Geldausgaben verursacht. In den Soiréen der Schirazer dürfen geschickte Tänzerinnen und gute Musikanten nicht fehlen, auch an Lichtglanz und Erfrischungen darf kein Maugel sein, so daß nach dieser Seite nicht geringe Kosten erwachsen. Im Hanshalt selber liebt man eineu gewissen Luxus und vergendet große Summen für schöne Möbel, Stoffe und dergleichen mehr. Im Ganzen sind die reichen Schirazer, wie alle voruebmen Perser ungeheuer verschwenderisch, mehr als unter gleichen Verhältuissen in Europa wohlhabende Leute. Die leichte Weise, in welcher sie das Geld verdienen, macht ihnen den Werth desselben gleichgültig und das Geben nicht schwer. Man darf nur einen Gegenstand loben, so schenken sie denselben sofort. Andererseits sind sie eben so ungenirt im Fordern dessen, was ihuen gefällt. Diese Freiheit legen die Europäer meist als Unverschämtheit aus, ohne die Sitte des Landes in Erwägung zu ziehen.

Die Einnahmen der Stadt und der Provinz, um auch darüber ein Wort zu sagen, belanfeu sich zufolge einer Mittheilung aus guter Quelle auf 350,000 Tomäu. Diese Summe wird als jäbrliche Stener an die Krone gezahlt, soll aber, — wo bleibt sonst das Madakhit! — bis auf 500,000 hinaufgeschroben werden. Die Mautb vou Schirzi: ist für 15,000 Tomän, die von Beuler-Buschikt für 18,000 verpachtet. In welcher splendiden Weise Verdienste um den Staat Anerkennung finden, unag daraus hervorgehen, daß der Gouverneur von Fars allein 60,000 Tomän Zulage für besondere Belohnungen etc. innerhalb seiner Verwaltung erhält.

Die Einkünfte aus der Mauth von Insechther, welche sich nach der obigen Angabe auf 18,400 Tomain (54,400 Thaler) belaufen, erreichen bei weitem nicht die Höhe des Zolles früherer Zeit. Der Handel hat nach dieser Seite hin nachgelassen und wird nur in geringem Maßstabe mit Indien, den Euphrat-Ländern und mit der ostafrkanischen Küste unterhalten. Der Hafen von Huschihr ist so sehlecht und seicht, daß Schiffe nur in der Entfernaug einiger englisches Meilen die Anker werfen können und nur kleiner Kähne im Stande sind, die mastenbes Rhede von Insechter zu erreichen. Zu diesen Schwierigkeiten treten neue in Gestalt beinahe unpassirharer Bergstraßen, über deren grauenvollen Zustand die Berichte, aller Reissenden einmätlig latten. Die Körfe's oder Engpfässe, besonders

der Kotèl-i-pir-i-zèa. (über 7,000 Fuſs hoch) oder "der alte Weiber Puſs"
und der Kotèl-i-dukhtiri oder "der Jungfern-Puß" am dem Wege von schirvinach Querieu und die von Komurètek (in einer vollständig alpinen Landschaft) und Mallu auf der Straße von Querien nach Dollaki und Buchkhr
sollen unerreichbar dastehen in allem, was die Natur der Straßesebahn als
linderanfis in den Weg legen kann. Daß die Karawanen auf solchen
Straßen stets mit Verlinsten an Waaren, Thieren, ja selbst bisweilen an
Menschenleben zu kämpfen haben, ist thatskelhiel- bahr aus Jahr ein erwiesen und schreckt die kaufmännische Specnlation zurück. Der Import
ist daher von dieser Seite aus unbedeutend, obgleich immer noch größer
als der Export, welcher sein Hauptziel an den Küsten Indions findet.

Das zwischen Schiráz und Bender-Buschehr gelegene Tengistán oder Passland, durch welches sich auf so schwierigen Bergpfaden die uralte Königstraße hinzieht, ist von jeher ein strategisch wichtiger Theil der Provinz Persis oder Fars gewesen und bis auf den heutigen Tag geblieben. Hat man von Buschehr aus die traurige verbrannte Ebone Daschtistan znrückgelegt, so erhebt sich in der Nähe des ärmlichen Dorfes von Dollaki und über die Palmenwälder desselben eine steile Felswand, welche den Zugang zu den terrassenformig ansteigenden Erhebungen der Hochthäler, durchbrochen von Querketten, zwischen Dollaki und der Ebene von Schiráz bilden, und nur auf jenen oben von uns aufgeführten Kotèl's zu überwinden sind. Die erwähnten Pässe sind so leicht zu vertheidigen, dass nnr wenige Mann nöthig siud, um einem ganzen Heere das Vordringen nnmöglich zu machen und ein schweres Geschütz mörderische Wirkungen hervorbringen müſste. Hier ist der Schlüssel zn Sehiràz, hier das einzige Thor, welches den Eingang nach Persis öffnet. Die Geschichte hat bewiesen, welche Bedeutung das orographisch so wichtige Borgland von Tengistan von jeher für das Schicksal von Farsistán hatte. Um ein Beispiel ans der neneren Geschichte Persiens anzuführen, haben wir nur nöthig, an Kerim-Khan, den Nachfolger Nadir-Schah's zu erinnern, dessen geschickte Manöver im Tengistan anno 1753 von Erfolgen gekrönt wurden, die ihn schliefslich dnrch die Besitznahme des persischen Thrones das höchste Ziel seiner Wünsche erreichen ließen. Kerîm-Khân's Andenken zeigt sich noch heute in manchen Resten schöner und solider Bauwerke in Schiraz, woselbst der glückliche Kronprätendent seine bloibende Residenz aufgeschlagen hatte. Ein seltsames Gegenstück zu dem erwähnten Beispiel bot die neneste Geschichte Persiens in dem Kriege der Engländer und Perser dar, in Folge der Mnrray'sehen Affaire. Die einzelnen Thatsachen, so unglaublich sie klingen, sind nas von Augenzeugen bestätigt worden, die weder nationales noch Sonderinteresse daran hatten, in dieser Beziehung Lügen aufzatischen.

Bekanntlich rückte ein englisches Heer, aus Infanterie, Kavallerie (von Ilindostän) und einigen Kanonen bestehend, im Ganzen acht Tansend Mann stark, von dem persischen Hafen von Busebihr aus in die Richtung auf Schinzie bis in die Nähe von Dollaki vor, woselbst die persische Armee, fünf Tansend Mann, in entsprechender Entfernung ein Lager aufgeschlagen hatte. Beide Heere latten nicht die geringste Vorstellung von ihrer gegenseitigen Stärke und, wie es gewöhnlich bei großen Ereignissen entscheidender Natur zu geschehen pflegt, die Zahlen wurden anf beiden Seiten bis in des Märchenhafte hin übertrieben. Hätten sich die Perser einfach damit beguügt, die Passe des Tenjistin zu besetzen, so wirde es ihnen ein Leichtes gewesen sein, die Engländer – und wären es selbst, wie sie annahmen, dreifsig Tausend Mann gewesen, — zurückzuhalten und Monate lang zu narren. So lagen sich beide Ärmeen gegenüber, ohne daß die Führer dee Angriff gewat hätten.

Der persische General en chef befand sich in wahrer Todesangst, ließ bald vorwärts, bald rückwärts marschiren, ja sogar in einer Nacht auf gut Glück hin ein Paar Kanonenkugeln nach der Richtung des englischen Lagers werfen. Als diese zufällig ein Paar Engländer getödtet hatten, gerieth wiederum hier die Armee in Besorgniss, da sie sich nicht verhehlen konnte, daß die Perser eine ausgezeichnete Artillerie besitzen müßten, um bei Nacht so gut zielen zu können. Hier also wie dort Furcht und panischer Schrecken. Der Muth fing bei den Persern an zu wachsen, als ihre herumstreifende Kavallerie zufällig drei Soldaten eines englischen Vorpostens überrumpelt hatten, denen sie, nach persischer Sitte im Kriege, die Köpfe abschnitten, um sie als Trophäen ihrem General vorzulegen. Nach ihrer Ankunft fanden im persischen Lager Scenen Statt, würdig in der Geschichte Hadschi-Baba's, des Barbiers von Isfahan, eine Stelle zu finden. Die drei Köpfe wurden in dem Zelte des Generales auf einem Tische zur Schau öffentlich ausgestellt und das ganze Heer lief herbei, um sich an dem Anblick der Köpfe dreier berühmter englischer Feldherren zn weiden. Jetzt wuchs alleu der Kamm. Man setzte sich persischerseits in Marsch - drei herühmte Feldherrnköpfe fehlten ja den Engländern - und wurde schließlich von den letzteren in die Pfanne gehauen und geschossen, besonders als die englische Hindostani Kavallerie vorrückte, um persischen Rücken blutige Denkzeichen einzuprägen. Zum Ruhme muß es den persischen Serbazen nachgesagt werden, daß sie standhaft aushielten und erst dann Kehrtum machten, nachdem ihre Offiziere, der General en chef au der Spitze, die Flucht ergriffen hatten. Der letztere war so von Schrecken erfaßt, daß er vierzehn persische Fersach ohne Aufenthalt zurückgelegt haben soll, wahrscheinlich nicht in der Absicht, um die Siegesnachricht mit möglichster Sehnelligkeit nach Teheran zu überbringen. So endete der Krieg zwischen den Engländern und Persern, ohne daß die Armeen beider sich besonders durch Muth und Tapferkeit hervorgethan hätten. Die Engländer hielten es nicht einmal der Mühe werth, nach ihrem errungenen Siege die flüchtigen Perser zu verfolgen und in das Herz von Farsistan, nach Schiraz vorzurücken. Obgleich Herren des ganzen Gebietes von Dollaki bis nach Bender-Buschehr hin, kehrten sie nach dem letzterwähnten Orte zurück, um nie wieder persische Serbazen zu sehen.

Hielten wir es nicht für unangemessen, durch Schilderung einzelner Charaktere auf eine ganze Nation ein trübes Licht zu werfen, so könnten wir aus dem englisch-persischen Kriege Episoden erzählen, die zu dem Spaßahftesten gehören, was je auf dem Kriegstheater erlebt worden ist.

Zwischen Schirit: und Bouler-Buckhle findet kein Tschaparen-Dienst mehr Statt. Man befördert die Briefheutel durch Boten, die sogenannten Kausid, welche den weiten Weg zwischen den beideu Punkten zu Fuls in vier Tagen zurücklegen. Sowohl die persische Regierung als die englischen Residenzen unterhalten auf ihre Kosten diese Fuße-Tschaparen. Daßder Regierungs-Nimbus diese Boten nicht immer schützt, bewies das Schieksal des letzten englischen Kausid, der vor unserer Ankuuft in Schiriz von Lattis ausgepflundert wurde. Man nahm ihm den Inhalt des Briefheutels ab, und fand später die persisch geschriebenen Briefe in einer Moschee, die englischen an einem anderen Orte wieder. Var ein englischer Brief war verschwunden. Zufällig war es grade der wichtigste.

Die Thierwelt, welche in den Bergen zwischen Schiré: und Buschèhr haust, vorzüglich Löwen und Panther, hat sich allmählig von der belebten Strafse zurückgezogen und ist in keiner Weise den Wanderern gefährlich. Tiger (bebir) finden sich hier nicht vor, sondern diese sind in den sumpfigen Wäldern Gillan und Mazenderäns, an den Ufern des kaspischen Meeres, anzutreffen.

Am 21. October, es war ein Sonntag, besuchten wir die ehristliche Kirche in Schiraz, eigentlich nur ein Betsaal, der kaum hundert Personen zu fassen im Stande ist, um dem Gottesdienst der Armenier beizuwohnen. Derselbe darf nur vor dem Aufgang der Sonne Statt finden, eine Sitte, welche in Folge einer mohamedanischen Vorschrift eutstanden ist, Zwei Marmortafeln, welche an der Wand links und rechts an den Längsseiten des Saales stehen, sind mit englischen Inschriften geschmückt und der Erinnerung zweier in Schiraz gestorbener und hier an heiliger Stätte begrabener Engländer geweiht. Bei unserem Eintritt in die halbfinstere Kirche, die in der Mitte eines ziemlich geräumigen Hofes gelegen ist, waren die Priester und Laien, zehn an der Zahl, bereits mit den gottesdienstlichen Handlungen beschäftigt, die in einer Menge schnell hintereinander folgender Ceremonien bestanden. Nur ein einziger Zuhörer war anwesend. Schliefslich mehrte sich die Zahl der Kirchgänger, die ans etwa zwanzig oder fünfundzwanzig Männern und Weibern bestehen mochten. Die letzteren hockten getrennt von den Männern im hinteren Kirchenranme. Den Gottesdienst schloß das Herumreichen eines Tellers, auf welchem sich der Heiliga Leib des Herrn in Gestalt zerbröckelten Brotes befand, und das Küssen der Heiligen Schrift von Seiten der ganzen Gemeinde. Nach kaum einstündigem Aufenthalte verließen wir die kleine Gemeinde, traten in das Gewirr enger Gassen hinein, um unsern Rückweg nach dem Menzile anzutreten. Die Sonne war eben aufgegangen, dennoch waren die von nus durchwanderten Straßen noch öde und menschenleer.

Au demselhen Tage war nach vorheriger Anfrage, wie es bei persischen Besuchen Sitte ist, der Besuch bei dem damaligen Gouverneur oder Hikkin der Stadt, dem Schalzadch Sultan-Marad-Mirzi zwei Stunden vor Sonuenuntergang angesetzt worden. Unserem Gesandten hatte er zur festgesetzten Zeit Diener eutgegeugschickt, welche einen reichgeschirrten Schimmelhengst am Zaume führten, den sie Hrn. v. M. im Auftrage litzes hohen Gebieters zu besteigen nüthigten. Wir audern schlossen uns dem an der Spitze reitendeu Chef an, umgeben von einer starken Begleitung von Soldaten, Dienern und hengierigen Persouen. Der Prinz bewöhrte

ein in der Citadelle oder Ark von Schiráz gelegenes Imarèt. Vor dem Eingange in dasselbe war eine Compagnie Serbazen in rother Uniform aufgestellt, welche bei der Ankunft des Hrn. v. M. die Trommel rührten und das Gewehr präsentirten. Wir stiegen sämmtlich von nusern Pferden ab und folgten dem wohlbeleibten Wezir-i-Schahzadeh oder Wezir der Prinzlichen Hoheit, welcher Hrn. v. M. sehr höflich unter dem Portale des Imarèt empfing und über den Hof zu dem großen Empfangssaale geleitete. In dem Hofe, der von einem großen Viereck halb neuer halb alter Gebäude eingeschlossen ist, sah es ziemlich anmuthig aus. Wohlgefüllte Wasserbecken und Rinnen, frucht- und blüthetragende Bäume und Gebüsche unterbrachen gruppenweise angelegt das glatte Steinpflaster des Bodens, auf dem wir einhergingen. An derselben Seite des Einganges ist die kleine Thür gelegen, welche über mehrere Stufen zum großfenstrigen Imarèt hinaufführt. Der untere Theil des Hauses, ganz aus Sandstein hergerichtet, zeigte mehrere große Sculpturen, die im persischen Stile ausgeführt waren und Scenen aus dem Schahnameh, gefesselte Löwen u. s w. darstellten. Der Empfangssaal war geränmig genng, um mit Fug und Recht die mächtigen Teppiche bewundern zu lassen, welche den Boden in seiner ganzen Ausdehnung bedeckten. Der untere Theil der Wände des Saales war mit gelblich schimmerndem Marmor bekleidet, den man mit bunten Blumenstücken bemalt und mit persischem Ornamenten-Flitter vergoldet hatte. Darüber erhoh sich, die Decke mit eingeschlossen, ein Spiegelwerk von blendendem Lichtglanz und die sichtbaren Gegenstände im Saale tausendfach wied-rstrahlend. Leere Stühle standen in weiter Entfernnng an den beiden entgegengesetzten Enden des Saales in der Nähe der halb anfgezogenen buntglasigen Gitterfenster da. Mit ächt persischer Etiquette ging nun die eigentliche Audienz vor sich.

Nach langer Pause erschien aus einer kleinen Seitenthür Sultan-MuradMirza. Er war von mittlerer Statur, seine Nase wohl gekrümmt, ein
stechendes Augenpaar mit dichten Brauen thronte darüber, ein dichter
schwarzgefürhter Bart vollendete den Schmuck des klugen blassen Gesichtes.
Der Prinz, welcher ein Spazierstückehen in der Hand trug, schien einen
unsichern, schwankenden Gangz Zu haben, wemigstens machte es ihm offenbar Milbe, seinen Sessel zu erreichen. Er war in einfacher persischer
Tracht gekleidet, allein das Diamantscholos am goldenen Rockgürtel verrieth
seinen hohen Rang. Wir mudsten ihm gegenüber Platz nehmeu, un zein



Wezir und der uns begleitende Diener Jakijö, welcher als Dollmetscher dienen sollte und diese seine nene Wärde durch einen in Schiroiz gekauften schwefelgelben Anzug recht sichtbar zu heben suchte, mufsten der Etiquette als Stehende zum Onfer fallen.

Das Gespräch, mit den gewöhnlichen Begrüßungen beginnend, berührte der Reihe nach politische und commercielle Fragen. Der Schahzadeh, der sich als General in dem Feldzuge der Perser gegen Herât auf das Vortheilhafteste hervorgethan hatte, verrieth eine sonst nicht gewöhnliche Kenntnifs in der neueren politischen Geschichte Europas und seine Fragen hatten Hand und Fuss. Er bedanerte, das sein Wunsch, in den südlichen Theilen Persiens den Handel zu heben, auf so viele Schwierigkeiteu stofse, doch hoffe er für die Zukunft bessere Erfolge seiner Bemühungen. Er fügte binzu, wie er mit Freuden den Aufschwung eines besonderen Industriezweiges in Schiráz wahrnehme, die Zunahme des Seidenhaues, von dem er ganz besondere Resultate erwarte. Kaffee, Kalinn und Thee wurden in Pausen berumgereicht und nach einstündiger Audienz beim Schahzadèh von Schiráz der Rückzug augetreten. Draußen vor dem Thor standen noch die Serbäzen, die Pferde wurden bestiegen, die engen Gassen durchzogen und als wir ehen vor nuserer Hausthüre stille hielten, wirbelten die Pauken und schmetterten die Posaunen des Neggarekhaneh der untergebenden Sonne den üblichen Scheidegrufs zu.

Am Abend, gleich nach unserer Mittagsmahtzeit, verließ ich in Begleitung eines Fanws (Laternen)-Trägers und eines prinzlichen Ferraschen das Haus, um dem in Schiráz lebenden einzigen Europäer meinen Besuch abzustatten. Kein Franke, der in den letzten zehn oder eilf Jahren in Schiráz seinen Wanderstab auf Kirzere oder längere Zeit niedergelegt latt, wird es versäumt haben, den braven schwedischen Dr. Fagergrin aufzustaehen, um mit ihm und hei ihm die persische Umgebung und asiatisches Lehen auf Stunden und Tage zu vergessen und die Erimerungen an das Europäerthum in der wirksamsten Weise aufzufrische der

Nach vielen Fußwanderungen und manehen Abenthenern hat Dr. Fagergrin das persische Gebiet vor fünfzehn Jahren von Norden her betreten, sich damals einer Karawane anschließend, um mit ihr nach Tcherân zu ziehen, und des Schicksals härteste Pröfungen auf saistischem Boden gleich von vorn herein erfahren müssen. An Dysenterie und Fieber leidend, wurde der Arme mitten in harten Winter von der Karawane, der er zu

· ·

folgen nicht mehr im Stande war, mitleidslos im Stich gelassen. Unbekannt mit Sprache und Sitten des von räuberischen Kurden bewohnten Laudes, in dessen Mitte er sich befand, war er dennoch glücklich geung, in einem Kurdendorfe auf kurze Zeit Aufnahme zu finden, bis man ihn schließlich hinaustrieb und seinen Weg weiter fortsetzen hiefs. Wie er nach Teheran gekommen, dort aufgenommen, als Arzt in persisehe Dienste getreten, nach Schiraz versetzt ward, wie er während der Zeit seines zehnjährigen Aufenthaltes hierselbst in drei Feldzügen den Persern die nützlichsten Dienste geleistet hat, das sind Erlebnisse, die den reichen und belehrenden Stoff der Fagergrin'sehen Tagebücher hilden und sieher verdienen der Vergessenheit entrissen zu werden, da sie nehen den geographischen, ethnographischen uud historischen Bemerkungen die werthvollsten Aufschlüsse über Personen und Charaktere des so merkwürdigen Perservolkes enthalten dürften. Wenn es in der That für einen Europäer bitter ist, in Mangel und Noth ränmlich große Wanderungen auf wenig bekaunten und bereisten Gebieten zurückzulegen und mit den niedrigsten Schichten einer Bevölkerung zu verkehren, ja von ihr abzuhängen, die durch Abstammung und Sprache, Sitte und Religion gleichsam die Kehrseite des Europäerthums bildet, so sind dafür die gesammelten Erfahrungeu um so schätzbarer, schon ihrer besonderen Gründlichkeit wegen, uud das Urtheil über Land und Leute um so schärfer, sehlagender und glaubwürdiger. Freilich sind Beispiele dieser Art um so seltener, als erfahrungsmäßig europäische Reisende ohne Geld und Mittel in fremden Welttheilen leicht zu gewöhnlichen Abenthenrern herabsinken, die mit der Lauterkeit und Festigkeit ihres Charakters jeden innern Werth abgestreift und Sitten und Gewohnheiten angenommen haben, die sie in den Augen ihrer Landsleute nud der Eingeborenen verächtlich, lächerlich oder im besten Falle mitleidswürdig erscheinen lassen. Es sind das Charaktere, wie sie Graf Gobineau in seinem bekannten Werke über Persien in einzelnen Beispielen so treffeud geschildert hat, und wie sie, leider Gottes! am häufigsten unter uus Deutsehen angetroffen werden. Begegneten wir doch in Täbriz, wie ich später an Ort und Stelle erzählen werde, einmal zwei deutschen Landsleuten, welche Sieh quer durch Persien nach Indien hindurchfeehten wollten, um sich in Hindostan uiederzulassen und von ihrer Geschicklichkeit bei den Indern Nutzen zu ziehen. Man muß dazu wissen, daß der eine von ihnen Trompeter, der andere Besenbinder war!

Als ich mit meiner persischen Begleitung unser Haus verliefs, war es gegen sieben Uhr Abends, aber bereits so stockfinster, dass ich nur mit großer Vorsicht in den schlecht gepflasterten Gassen zu gehen vermochte. Die Buden der Kanfleute waren allenthalben geschlossen, nur vor den Fruehtläden und dampfenden Garküchen erhellten blakende und stinkende Oellampen mit mattem Scheine die Gestalten der Käufer, armes hungriges Volk, das von der Arbeit heimwärts kehrte. Auch die Handwerker hatten die Gitter ihrer eugen Buden sorgfältig geschlossen, doch sah ich einen Schuster mit seinen Jungen emsig arbeiten, beim helltönenden Sange eines der jüngsten und kleinsten Burschen. In den Gassen wurde es immer stiller und leerer, hier und da jammerte an den Strafsenecken ein blutarmer Schirazer sein Bettellied in die Nacht hinein oder winselte ein Hund, durch die Strafsenwanderer von seinem Nachtlager mitten auf der Gasse aufgeschencht. Mit einem Worte, in Schiráz ist es Nachts ebeuso unheimlich und düster, wie in allen übrigen Städten des Morgenlandes. Das Haus des Dr. Fagergrin lag weitab von unserem Menzile im Judenviertel, inmitten der mohamedanischen Stadt. Sein Besitzer hatte es erst vor kurzem ganz im persischen Banstile für eine Summe von siebenhundert Dncaten aufführen lassen und es war nichts darin vergessen, was irgendwie nach persischen Begriffen nothwendig war, bis zu dem gepflasterten Hofe hin mit seinen Wasserbassins und Blumenanlagen. Nur die Möbel im Innern des Hauses waren europäisch, und eine Sammlung medicinischer Werke und belletristischer Schriften kein sehlechter Schmuek des Empfangssaales, Sogar europäische Zeitungen lagen auf dem Tische, obgleich die neuesten Nummern anderthalb bis seehs Monate nach ihrem Datum in Schiráz anzukommen pflegen, so dass jede Nenigkeit bereits eine alte Geschichte geworden ist. Eine Perle im Hause des Doctors und neben einem Töchterchen der einzige Trost seines Daseins unter deu Perseru, ist seine liebenswürdige Fran, eine geborene Armenierin, welche das Armenische, Persische, Türkische, Französische und Dentsche mit gleicher Geläufigkeit und Leichtigkeit spricht und zu den anmuthigsten weiblichen Erscheinungen gezählt werden muß, denen ich das Glück hatte auf meinen Wanderungen in Persien zu begegnen. Ich habe kaum nöthig zu bemerken, daß ich im Familienkreise des schwedischen Arztes einen ebenso angenehmen als lehrreichen Ahend verlebt habe, und daß die Stunden vergingen, als wären es flüchtige Minuten gewesen. Erst spät trennten wir uns von einander, um das Versprechen auszutauschen, uns sobald wie möglich wiederzusehen.

Der 22. October wurde mit einem Visiteu-Reiteu eröffnet, das nicht länger als sieben Stunden dauerte und Veranlassung wurde, daß jeder von uus an zwanzig Tassen Kaffee und Thee herunterschlürfen mußte, die entsprechende Zahl von Kaliuns, Scherbets und Zuckerwerk ganz ungezählt gelassen. Der Reihe nach hatten wir die Ehre, unser Herr Chef an der Spitze, vom Wezir-i-daulèt, vom Wezir-i-schohzadéh, vom Beglerbèg Hadschi-Gauccian und von etlichen persischen Sartip empfangen zu werden, die je nach ihren Verhältnissen mehr oder minder glänzende Hanshaltungen zur Schau tragen. Bei der Menblirung war viel englischer Einfluß sichtbar, bis auf die Bilder in Schwarz- und Buntdruck hin, welche man sorgfältig auf die glatten Spiegeltlächen der Wandbekleidung geklebt hatte. Die beiden Wezire hatten große und geräumige Häuser. Das Bassin in dem Hofe des Wezires der Regierung war von gewaltiger Ausdehnung und über dem Wasser ein hölzernes Gerüst construirt, mit einem Balkone, auf welchem der Herr Wezir im heißen Sommer wahrscheinlich Kühlung sucht, wenn nicht etwa gar auf ihm schläft. Das prachtvollste Haus war jedenfalls das des Bealerbèa Hadschi-Gauccim, über dessen Persönlichkeit die wunderbarsten Geschichten im Umlauf sind. Ihnen zufolge - wer es nicht glauben will, mag in des Grafen Gobinean, des gegenwärtigen französischen Gesandten zu Teheran, Werk über Persien die betreffenden Stellen nachlesen - ist der Beglerbeg (eine Art von Bürgermeister, mit jeder Machtvollkommenheit, der die Steuern einzieht und dafür jährlich 15,000 Ducaten an die Regierung zahlt, bestraft u. s. w.), welcher von Teherain bis nach Buschehr nicht weniger als einhundert und vier Dörfer besitzt, welchem als der wichtigsten und einflußreichsten Person in ganz Farsistön ankommende Perser und Europäer ihre Besuche abzustatten pflegen, - um es gelinde zu sagen: das gefährlichste Subject in der ganzen Provinz. Durch Intriguen und Verräthereieu, durch List und Gewalt, wobei ihm die Lutis die wesentlichsten Dienste leisteten, verstand er es, die ganze Bevölkerung in Furcht und Schrecken zu setzen. Die Mittel und Wege, deren er sich zur Erreichung seiner nichts weniger als lauteren Zwecke bediente, waren so berechuet, so sicher zum Ziele führend, daß Jedermann es verzog, eine kleinere Geldsmanne zu verlieren, als durch offenes Auftreten gegen den Hadschi-Gauceam sich die Feindschaft desselben und damit aber auch seinen rollständigen Ruin zuzuziehen. Der gefürchtete Mann hat dabei das Wunder vollbracht, selbst der Regierung gegenüber den Schein der Redlichkeit zu bewahren nud unangetastet während einer langen Reihe von Jahren sein Schäfelhen ins Trockene zu bringen.

Ein Mann von solchen Eigenschaften, dem dieselbe Regierung durch Verleihung eines hohen Amtes ihre Huldigung nicht versagt hat, ist in der That eine sehenswerthe Person. Da sich sein Sohn in dem Znge befunden batte, der unserem Eltschi als Istakbal entgegengekommen war, so hatte unser Besneh niehts auffallendes, und wir thaten nur, was alle gesandtschaftlichen Personen vor nns gethan hatten. Leider war der alte Beglerbeg unsjehtbar, Krankheit verhinderte ihn zu erseheinen, nnd sein Sohn hatte den Auftrag vom Vater erhalten, die Honneurs in der würdigsten Weise zu vollziehen. Das Hans war prachtvoll nnd glänzend eingerichtet. Die sehönsten Malereien d. h. die buntesten und am reiehsten vergoldeten, die sauberste Stuccatur, die feinsten Spiegel bedeckten die Wände. An den polirten Thüren mit geschmaekvollen englischen Metallschlössern rauschten seidene Portièren schwersten Stoffes. Die feinsten Teppiche bedeekten den Fussboden und englische Kronenleuchter und Ampeln hingen an den Deeken der Zimmer. Nicht minder kostbar waren die gesehnitzten Möbel, die, größtentheils englische Arbeit, von Indien aus nach Persien eingeführt waren. Pfeifen, Kaffee and Thee wurden in Gold servirt, and ganze Reihen großer Schüsseln mit Bergen von Früchten, Znekerwerk und Kuchen dem Minister zu Füßen gesetzt. Nach ächt morgenländischer Sitte bediente der Sohn des Hadschi-Gaugeam, der in keiner Weise veranlasst werden konnte sich zu setzen, unsern Chef setber. Nach einem halbstündigen Aufenthalte in den Prachtränmen verließen wir das Hans, nm die übrigen Besuche abzureiten. Bei dem Eintritt in nnser Menzil fanden wir sämmtliche Schüsseln, welche der Hadschi-Gaucam dem Minister-Residenten als besonderes Zeichen seiner Hochachtung verehrt hatte, in langen Reihen auf dem Boden des Empfangssaales nnserer Wohnung wieder vor.

Die Resuehe, welche wir ohne Unterbrechung den vornehmen Persern in Schira'z abgestattet hatten, waren als Unterhaltung wenig erbaulicher Natur und eher eine Last, als ein Vergnigen zu nennen. Man tausehte eigentlich weiter Niehts als endlose Hößlichkeiten aus, die sieh mit dem gegenseitigen Wohle und der unverhöfften, und unverdienten Ehre beschäftigten, und war persischeresits auf das ängstlichste besordt, daß in der Art der Anreiden und der Bedienung dem Besuchenden ja nichts vergeben werde. In der Unterhaltung selber suchten die Perser den Mangel an Bildung und Kenatnissen durch ein fortgesetztes Fragen und Betheneru zu verbergen, und das "ihr befindet Euch doch wohl?" — "Ihr seid willkommen!" — "Wekbe Ehre für uns!" — "Ihr bemühtet Euch!" — "Nöge der Schatten Eurer Freundschaft nie abnehmen!" wollte gar keinen Schlußs finden.

Der 23, October wurde als Tag der Abreise festgesetzt. Da Baron v. M. auf alle Fälle den Hafen von Bender-Buschèhr (gewöhnlich Buschir geschrieben und ausgesprochen) zu sehen wünschte, um einer Dienstpflicht nnd dem Zweeke der Rundreise durch Persien vollständig zu genügen, so hatte er sich kurz entschlossen, in Gemeinschaft mit seinem Neffen, Hrn. v. Grolman, den beschwerlichen Weg von Schiraz nach dem genannten Hafen, eine Strecke von sechszig Fersach, in Eilmärschen zu Pferde zurückzulegen. Der Verabredung gemäß sollte ich an deniselben Tage anfbrechen, um mit der ganzen Karawane in den gewöhnlichen Tagemärschen nach Isfahan zn ziehen, woselbst unsere Reisenden von Buschehr aus auf Postpferden spätestens am 10. November einzutreffen gedachten. Vereinigt wollten wir dann die Rückkehr nach Teheran auf dem kürzesten Wege über Kaschan und Qum antreten, Der Menseh denkt, Gott lenkt. Wer hätte ahnen können, daß der Ritt nach den Ufern des persischen Meerhusens ein so trauriges Ende nehmeu würde? Das Schicksal hatte es anders gewollt. Unser geliebter Chef kehrte nicht mahr zurück, denn der Tod hatte ihn anf dem Rückwege nach Schiraz, kanm neun Stunden vor dieser Stadt, ebenso plötzlich als unerwartet ereilt.

Um nicht dem Gange der Begebeuheiten vorzugreifen, knüpfe ich die Schilderung der Reise zunächst an den Augenblick nnserer Trennung, an meine eigene Wanderung und an die Begebenheiten während derselben an-

## IX. Kapitel.

## Von Schiraz nach Isfahan

In der Frihe des 23. Octobers standen die Pferde, obwohl spät, bereit, welche der Prinz-Gouverneur von Schiritz in der gefälligsten Weise aus seinem eigenen Marstall gewährt hatte, um die heiden Reisenden nach Beader-Baschöbezu tragen. Der nestorianische Diemer-Jahijri begleitete sie und ein Gholüm des Prinzen diente als Führer. Das Gepäck war leicht geung. Eine Deeke, ein Paar Henden, etwas Thee, Zucker, Brot und Fleiseh war das einzige, was ein jeder mit sich führte. Wehmüthig nahm ich Abschied von meinen theueren Landsleuten. Ich daehte nicht an Tod und Gefahr, wohl aber an die großen Besehwerden, denne beide auf einem so anstrengenden Eliritet unvermeidlich ausgesetzt waren, und wünschte ihnen herzlichst eine glückliche Hin- und Herreise. Hr. v. M. war heiter und fröhlich, sein Gesundheitzustand, wenn auch nicht zufriedenstellend, da die gastrischen Leiden immer noch nicht aufgehört hatten, so doch der Art, daß an eine Gefähr für das Leben nicht zu denken war. Hr. v. Grolman erfrente sieh des besten Wohlseinss.

Meiner eigenen Abreise von Schiriz um dieselbe Zeit stellte der daselbst geboren und selshafte Techevauhir die größeten Schweirigkeiten und
Hindernisse in den Weg. Durch die Abwesenheit unseres Chefs war ihm
der Kaum geschwollen und er hielt sich für berechtigt, weder planktlich
nech überhaupt mit seinen Thieren zu erscheiten, um das fertig liegende
Gepäck aufzuhaden und ungesäumt aufzuhrechen. Nachdem ich bei den
hochsten Stellen in Schiräz meine Klagen angebracht hatte, erschien er
am nächsten Morgen d. h. am 24. October und brach erst gegen Mittag
auf, nachdem ich ihm zwanzig holländische Ducaten hatte vorauszahlen
mässen.

Einige Strecken ansgenommen, bewegte sich die Karawane auf denselhen Straßen, welche wir auf dem Illmweg von Ishahan nach Schiriz eingeschlagen hatten. Der gute Dr. Fagergrin gab mir das Geleit bis zum Teng-i-allahu-akbèr, und mit dem Versprechen, sich der beiden Buschehr-Reisenden bei ihrer Rückkehr nach Schiriz auf das Freundschaftlichste annehmen zu wollen, nahm er herzliehen Absehied. Die Karawane rückte den Engpass hinauf; noch einmal warf ich obeu von seiner Höhe einen Bliek über das se malerisch gelegene Schiraz und befand mich bald wieder an der murmelnden Roknabid-Quelle in dem tranrigen Thale vor Schirâz. Kanm hatte die Karawane den Quell im Rücken, se verfinsterte sieh der ganze westliche Himmel durch Regenwelken, die bis dahin steehende Sonne verschwand hinter einem dichten Nebelschleier, und ein kühler Wind erhob sieh, um die angenehmste Frische zuzusächeln. Zum Regen kam es jedoch nieht. Auf unserem Wege nach der ersten Station Zergun begegneten wir vielen Dörflern, die mit den langen persisehen Gewehren eder mit Stöcken bewaffnet werden, an deren oberem Ende ein metallener ausgezaekter Knepf angebracht war. Sie trieben ihre Esel ver sich hin, um deren Last, ans Getreide (gendum) und Melenen bestehend, den Schirazern zum Verkauf anzubieten. In Zergûn sah es nicht anders als ver den wenigen Tagen aus, als wir dort die letzte Rast ver Sehirâz hielten. Ieh nahm mein Menzil in dem Pesthause, we ich ein Zimmer im Erdgeschess bezog, und brachte hier den Rest des Tages (um vier Uhr Nachmittags waren wir angekemmen) und die daranf folgende Nacht zn. Auf dem Hefe des Tschaparkhaneh fiel mir der Brunnen auf, aus dem die Leute mittelst eines Drehrades und Gefäßes das Wasser sehönften. Schon in Schiraz waren mir diese Brunnen bemerkenswerth geschienen.

Am 25. October erprebte der Herr Techervachör meine Goduld einmal wieder in der härtesten Weise. Nachdem er mich um vier Merguss aus meinem Lager hervorgebrüllt hatte, ließ er mich zwei volle Stunden, bis zum Sonnenaufgang warten, ebe es ihm beliebte, die Karawane packen nod aufbrechen zu lassen. Die Luft war gradezu kalt zu nennen. Nase, Fäße und Hände freren anf das empfindlichste. Obgleich die Sonne zwei Stunden später anfing ein wenig zu wärmen, so ließ sich der Reissepelz dennoch sehr eut ertracen.

Nach einem Ritte ven anderthalb Stunden befand ich mich vor der Brücke vom Pub-e-khön. Auf dem jenseitigen Ufer stationirte immer nech die Chelera-Waehe. Sie salutirte mit den Worten khober-doß und gab die Anskunft, das die Cholera nicht in Siocind, wehl aber in dem Derfe Seiden (Seidins) sei, das wir diesmal auf unserer Reise zu vermeiden hätten. Auf dem Ritte über die zwei Stunden breite Ebene von Merdsiecht sehlugen wir die Richtung der Ruine von Persepolis ein, um das eine Viertelstunde südwarts davon ab gelegene Menzil Kraarich, ein höelst bescheidenes Dorf ohne Kal'a, zu erreichen. Ich war mit dem deutschen Kammerdiener des Ministers der Karawane vorangeritten, hatte aber den Weg verfehlt, und so geriethen wir in ein wahres Labyriuftl von Gräben mit und ohne Wasser, die wir mit den Pferdeu durchwateten oder durch einen kähnen Sprung iberwanden. Wir befanden nus zuletzt in der Nähe eines Borfes, in welchem an funfzig bis sechszig Leute auf dem Dache eines großeu Hauses versammelt waren, wie es schien, nm fiber irgend einen hoebwichtigen Gegenstand Rathes zu pflegen. Sie waren gütig genug, uns den zu machenden Umweg anzuzeigen, nm Kenarich zu erreichen, wohin wir endlich nach einem vierständigen Marsche von Zergin aus gelangten. Der Techerwatig gab als Entfernung beider Localitäten fünf Fersach au, mit Rücksicht auf die Zeit, den von uns gemachten Umweg mit eingerechnet, konaten es böchstens nar drei persische Meilen gewesen sein.

Anf den bebauten Feldern der Ebene von Merdieckt hatte man bereits das Getreide mit der Siehel abgeschnitten, aber bis zu einem und einem halben Fuß Höhe im Strob stehen lassen. Sehaaren wilder Gänse saßen auf dem Boden zwischen den hohen Stoppeln, in geselliger Gemeinschaft mit großen, blauschwarz glänzenden Krähen oder Raben, in deren Verfolgung sich unser Jagdhaud vergeblich abhetzte.

Meine Wohnung in dem elenden Dorfe schlug ich in der Hütte eines hiederen Alten anf. Er hatte mir sehr gefällig das größets Gemach eingeräumt, dessen einziger Schunnek außer den russigen Ueberzug zwei Theren und zwei zugestopfte Fensteröffnungen waren. Die Leute im Dorfe versammelten sich in Menge, um meine fränkisele Figur ausgaffen, andere kamen, um mir Alterthümer aus "Dochenschid" Zeit anzubieten. Leider fand sich wenig Interessantes nater den Münzen und geschnittenen Steinen, so dafs die Anbente nur eine sehr mäßige war.

Kaum hatte sich der aufserste Rand der Sonnenscheibe am 26. October über dem Horizont erhoben, so zog unsere Karawane bereits aus dem Dorfe Kenarch in gewohnter Ordnung aus, um Angesichts der malerisch belonehteten Rainen von Persepolis beim hellen Klange der Schellten and Glocken der Leitthiere in munterem Schritt über die Felder hinweg den Weg nach der nächsten Station Sizeind einzunschlagen. Die Kälte war in der Frühe des Tages nicht gering. Die Zähne klapperten uns im Munde vor Frost und unsere Perser, weniger dicht und warm gekleidet als wir Ed-

ropäer, suchten sich, aber vergeblich, durch übergeworfene Decken und Zelttücher vor dem eisigen Lufthauch zu schützen. Bald war die gewöhnliche Karawanenstraße erreicht, der Engpaß von Persepolis am steilen Ufer des Murghab wurde durchwandert, am Ausgange desselben nech ein prüfender Blick auf die Reste des "Schlosses" und des "Stadtthores" von Istakher, bei Takht-i-taus gewerfen und wir traten in die weit sich öffnende Ebene ein. Der Weg schien von hier aus in grader Richtung nach dem hechgelegenen Derfe Scidin, woselbst zu der Zeit die Chelera ausgebrochen war, zu führen. Ganz in seiner Nähe jedoch, nachdem wir tief liegeude brückenlose Wasseradern an etlichen Stellen durchwatet hatten, machte die Karawane links um und bog in ein enges, aber wasserreiches Seitenthal ein. Ungefähr in der Mitte desselben befindet sieh von grünen Weiden eingefast ein ziemlich gefülltes Rudkhaneh, der Murghab, ein alter Bekannter, der hier in den wanderlichsten Krümmungen und Bögen seinen Lauf verfolgt. Die Leute, denen wir auf der Strafse in der Nähe des Flusses begegneten, wußten in keiner Weise seinen Namen anzugeben, sendern versicherten nur, es kame der schöne Flufs von Kazián her und ergösse sein lebendig fliefsendes Wasser in das Ser-e-Pul-e-khan.

Mit den Nauen der Berge und Flüsse geht es ganz eigen in Persien. Wie ich bereits früher hervergeheben habe, ist der Fall denkbar und durch die Erfahrung hinlänglich bestätigt, daße ein und derselbe Flüß an verschiedenen Strecken seines Laufes die verschiedensten Benennungen erhält oder daße in Berg, je nach den daran liegenden Dörfern, an verschiedenen Seiten die verschiedenste Namenstaufe zu erleiden hat. Wie in allen Dingen, so bewahrt auch in dieser Beziehung der persische Orient die charakteristische Seite seines Daseins; er ist kleinlich, der Blick über das Große und Ganze fehlt vollständig.

In der Nähe unserer Strafse, am Fußse einer in die Ebene vorgesehobenen Berglehne, hatten Iliët an dreifsig sehwarze Zelte anfgeschlagen. Ihre Heerden, Schafe und Ziegen, weideten in der Nähe derselben auf den Feldera. Bald liefsen wir das Flußsufer, auf dessen linker Seite wir uns bis jetzt bewegt hatten, abseits liegen, um auf der engen und steinreichen Karawaneustrafse dem Bergzuge zu folgen, der sich rechter Hand in dichter Nähe von uns wie eine Mauer aufthürmte und allerwärts eine Menge scheinhar künstlich ausgehöhlter Oeffnungen zeigte. Riechter Hand that sieh, nach einem sechestfändigen Marsche auf einem Wege von fünfe Fersach, ein enges Thal auf, eigentlich nur eine thalartige Vertiehung in dem Bergruge, eingeschlossen nach drei Seiten hin von riesigen, vulkanisch aussehenden Felswänden bedeutender Höhe. Man steigt allmählig bis zur hintersten Wand auf einem abscheulichen Steinpfade aufwärts und erreicht zuletzt das amphitheatralisch gelegene Dorf Siecind, das wie ein Schwalbennest an dem untersten Theil der Felsenwand hängt. Das Dorf, aus etliehen handert Hätten bestehend, erscheint in dem wilden Gebirgskessel nech elender und trauriger, als es in der That ist. Die Armuth mufs nach dem Bußeren Auftreten der Dörfter zu urtheilen, sehr groß sein. Von Vegetatien in der allernächsten Umgebung keine Spur. Nur ein einziger, halb verdorrter und verkrippelter Bäum erinnerte an das Leben der Pflanzenwelt. Das Wasser müssen die Bewohner wohl eine Stunde weit von den Ufern des Rudkbanh von Kaziwa borholen und auch sonst ist Mangel au den nothwendigsten Lebensbedüffnisse.

Dass das Quartier in Sincènd nicht besondere Vorzüge enthalten würde, liefs sich voraussehen. In Persien ist man zufrieden zwischen vier Wänden liegen zu können und durch eine Decke darüber vor Sonnonbrand und Nachtkälte geschützt zu sein. Wie eine selche Hütte aussieht, ist ziemlich gleichgültig, nur die Art des Elends und des Schmutzes giebt einem Europäer Veranlassung, interessante Unterschiede herauszufinden, die einen nicht unwesentlichen Theil der Reisestudien bilden und für eine Zeit lang die nothwendige Langoweile des Aufenthaltes unterbrechen. In dieser Beziehung hatte das Menzil in Sincial seine besonderen Vorzüge. Es lag in der Mitte des Dorfes. Die Thuren der Hütte gingen auf einen Hof hinaus, auf welchem sich unversehleierte Hoffräulein ungenirt bewegten, und ein unaussprechliches Geschenk der Kameelo zu einem im Morgenlande wohlbekannten Feuerungsmaterialo verarbeiteten. Das von moiner Wenigkeit besetzte Loch war mit einer dicken Rufsdecke überzogen und ein ungewöhnlicher Fahnenreichthum bestaubter Spinngewebe hing von der Decke des Gemaches in Drittellänge seiner Höhe in das Zimmer hinein. Wie ich von den Bewohnern hörte, hauste die Cholera bereits auch in Siwend. Unsero Vorsicht war somit unnöthig gewesen, doch hatten wir uns über die eingeschlagene Straße nicht zu beklagen, da der Karawanenweg von Siwènd aus auf die Ruinenstätte von Pasargada führt, die ich am folgenden Tago ausführlich zu sehen Gelegenheit hatte.

Der Abend in Siwend war meiner Gemüthsruhe in keiner Weise zu-

träglich. Die beiden Tscherwadure, Vater und Sohn, fingen vor der Thür meines Gemaches einen höllischen Lärm an, behaupteten, daß der Weg von Siwend nach Murahab, dem Menzile des nächsten Tages, zu weit und zu beschwerlich sei, daß außerdem Ränber in den Bergen versteckt lägen, mit einem Worte, daß sic sehlechterdings einen anderen Weg einschlagen würden. Da ich indess mit aller Energie auf meinen Willen bestand, so hatten die Stunden lang geführten Streitigkeiten erst ein Ende, als es bereits spät Nacht geworden war. Ich hatte befohlen, mich eine Stunde vor Sonnenanfgang zu wecken. Die Tscherwadare trommelten mich indefs, aus Rache, bereits um Mitternacht aus dem Sehlafe und anderthalb Stunden später verließ die Karawane das Dorf. Auf dem abschüssigen Bergpfade abwärts steigend, in der Richtung des Weges, den wir an vorigen Tagen aufwärts zurückgelegt hatten, erreiehten wir nach etwa halbstündigem Marsche in dem unwirthlichen Bergkessel die große Straße. Uns rechts wendend verfolgten wir sie immer in der Richtung des gewaltigen Bergzuges. Die Luft war lind, der Mond schien hell. Nach einstündigem Ritte zogen wir durch einen engen Thalkessel, den steile, riesig hohe, vom Mondlieht zauberhaft beleuchtete Felsmauern in Gestalt einer Rotunde umsehlossen. Mitten durch schofs das Wasser des namenlosen Flusses von Kazian (der ab-i-Murghab), dessen Ufer zur angenehmsten Augenweide von den baumreichsten Gärten und einem unterbrochenen, sich lang hinziehenden Weidenwuchs eingefaßt waren. Hier in diesem Kessel begegneten uns große Züge leer gehender Kameele. Nachdem wir aus der Felsen-Rotunde herausgetreten waren, hatten wir ein langes Thal zu durehwandern, in dessen Mitte sich der Flus in vielen Krümmungen dahinschlängelt. An einer niedrigen Stelle des Uferrandes zogen wir sämmtlich hindurch, ohne eine besondere Wassertiefe zn finden. Von da begleitete die Karawanenstrasse die rechte Seite des Flusses, der immer noch von einem reichen, freiwilligen Pflanzenwuchse eingefast war. Der Mond ging bald unter, eine dichte Finsterniss trat ein, und nur einzelne helllenehtende Sterne zeigten matt den weißlich schimmernden Weg. Mir schien es, als ob einige Dörfer rechtsab von unserer Strasse die Einsamkeit der Gegend nnterbrechen. Als die Morgendämmerung im Osten des Himmels ihre weißsliehen Lichtstreifen gezogen hatte, wurde die Luft so kalt und der Wind so schneidend, daß wir alle, Europäer nud Perser, von den Thleren herunterstiegen, um durch Laufen zu Fnss die erstarrten Füsse einigermassen

zu beleben. Der Flns lag immer noch in dichter Nähe zu unserer Rechten da, die Ufer wurden jedoch von Minute zu Minute steiler und abschüssiger und zwängten sich zuletzt durch eine Bergspalte hindurch, deren felsiger glatter Pfad nur mit großer Vorsicht von Mensch und Thier passirt werden konnte. Als wir ihn glücklich durchzogen hatten, öffneten sich die malerischsten Thäler. Während Weidengebüsch in üppigstem Grün und wachholderartige Stränche mattgrüner Färbung die Uferränder des laut tosenden und ranschenden Flusses bekränzten, zeigte sich auf der ebenen Fläche der Straße in reicher Abwechselung der Form eine große Fülle jener dickstämmigen Balsambäume, welche sich wildwachsend in den Thälern dieser Gegend vorzufinden pflegen und wahrscheinlich zur Gattung der Mastix- oder der Weihranchbänme gehören. Dazwischen schossen Farrenund andere Kräuter hoch aus dem Boden empor, die Blätter theilweis schon von der herbstlichen Kälte verdorrt und gelb geworden. Banmartige Sträucher stiegen von beiden Seiten unserer Straße die steilen, ausgehölten und wie mit künstlichen Terrassen verscheuen Bergwände an und verschwanden in der Nähe ihrer Kämme zu winzig kleinen Punkten. Eine feierliche Stille herrschte in dem einsamen Thale, durch nichts unterbrochen als durch das Rauschen des strömenden Wassers. In der Nähe desselben machten wir ein kurzes Halt, um nach persischer Sitte dort wachsende vertrocknete Dornsträucher anzuzünden und an der helllodernden Flamme die erstarrten Glieder zu erwärmen.

Nachdem wir etliche Quer- und Längenthäler durchzogen hatten, in deem an verschiedenen Stelleu der einschließenden Febeuwände mitten auf dem zerbröckelten Gestein spie gelg latte Flächen und treppenartig gestaltete Felsstufen (künstlich? alt?) meine lebhafteste Aufmerksamkeit erregten, wurde der sich immer mehr und mehr verengende Felssenweg plötzlich durch eine gewältige Felssenmasse, so sehien es wenigstens, abgespert. Wir klimmten indefs, der Weisung auserer Techerrendier folgend, das glatte Gestein hinan und erkannten nun erst zu unserem großen Erstaumen, dafs man mitten in den Felsen eine Straße einegeschnitten hatte, breit genug, daße ein heladenes Maulthier passiren kann. Diese Straße zieht sich in Windungen läugs den Felsen und später einen Felsenablanag entlang, von dessen Höhe ans nam einen schönen Blick über das tief unten dahin fließende Wasser hat. Diese känstlich in den Felsen gemeißette Gallerie, und deren Rand, so zeigen es deutlich die erhaltenen Sparen, man

ehemals aus dem Gestein heraus. Zinnen gemeißselt hatte, ist sicherlich uralt. Es ist der Felsenpaſs, das Felsenthor, welches den Zugang zu Pasargadā, der in der Ebene nahe gelegenen Residenz des alten Kyros, öffnet. Hat man die Felsenstraße, von den anwohnenden Persern dieser Gegend Reh-i-wng-i-bur getauft, und ihre Windungen bis zum Aussange zurückgelegt, so zeigen sich von der Höhe aus und im hellsten Lichtglanze schimmernd die letzten Reste der ehemaligen Perserstadt Pasargadā. Das Grab des Kyros, die Säule mit seinem Bilde, der Thron der Matter Salomons, sind edutlich zu erkenmen.

Um 110 Uhr Vormittags berührten wir das Gebiet der nach Persepolis berühmtesten Ruinenstätte Persiens, die Ebene, auf welcher der medische Künig Astyages Schlacht und Thron im Kampf gegen den muthigen Enkel Kyros verlor. Die Ebene wird durch eine Reihe niedriger Hügel im Hintergrunde begrenzt. Der topographischen Reihe nach folgen als Hauptdenkmäler anfeinander: das Grab des Kyros — die Ruine der alteu Stadt — die Terrasse auf dem Vorsprunge eines der Hügel.

Das zerfallene elende Dorf in der Nähe des Kyros-Grabes verschwindet bei dem Anblick dieses ehrwürdigen Deukmales, dem die mohamedanische Perserwelt den Namen des Grabes, der Mutter Salomons' (Maderi-i-Salvindia) gegeben hat. Warun? ist sehwer zu sagen, thut anch nichts zur Sache. Trotz mancher Bedenken, welche die gelehrte Forschung gegen die Identität dieser ganzeu Gertlichkeit mit dem alten Pasargadä anfgestellt hat, seheint mir die Anwesenheit des von den Alten beschriebenen Kyros-Grabes der sprechendste Beweis für die gegenwärtig ziemlich allgemein angenommene Behauptung vom Gegentheil zu sein. Die Abbildung desselben, welche von der Seite, des Felsenpasses her anfgenommen ist, wird die folgende kurze Erklärung dazu hinlänglich verständlich machen.

Auf einem steinernen Fundamente, dessen Kanten für das Auge dentlich hervortreten; erhebt sich eine von großen Blöcken weißen Marmors errichtete Stufenpyramide über dem Grundplan eines Rechteckes. Die vier ersten Stufen sind hoch, so daß von der Eingaugsseite aus eine Steintreppe hinaufführt; die drei letzten, nach ober zu, sind niedriger nud leicht zu besteigen. Die Blöcke sind zum Theil in ihrer Politur noch gut erhalten, so daß das Besteigen der Pyramide nur mit Vorsicht zu unternehmen ist. Auf der liöhe des Gauzen erhebt sich die eigentliele Grabkammer in Gestalt eines Sarkophages mit Deckel. Den Eingang dazu





gewährt eine viereckige Oeffnung von vier Fuß Höhe, welche gegenwärtig durch eine hölzerne Thür versperrt ist. Sie wurde mir erst nach laugem Hiu- und Herreden von einem der Dorfbewohner geöffnet, da es den Lenteu dort nieht angenehm ist, wenn ein christlicher Fuß die Grabstätte der Mutter Salomou's betritt. Die inuere Kammer ist rechteckig, ohne Ornamente, und von Lampenruß geschwärzt. Die arabische Inschrift und das Ornament an der Wand rechter Hand vom Eingang aus datirt natürlich aus später Zeit. Alte Koranblätter, die der mich begleitende mohamedanische Diener auf das inbrünstigste seinen Lippen näherte, umgeworfene fettige Oellampen und eine Kette, aus allerhand Metallkram zusammengesetzt - alles Andenken frommer Pilger - lagen auf dem Fußboden in einer Ecke der Kammer. Eine mächtige Steinplatte bildete die glatte Decke des Gemaches. An einer Stelle hat man eine gewaltsame Sprengung derselben versucht und eine Oeffnung erzeugt, durch welche man den Arm nach einem hohlen (?) Raum über der Grabkammer bineinstecken kann. Hier soll der eigentliche Leichnam gelegen haben. An den Stufen der Marmortreppe sowohl, als an den Steinplatten, welche die Wände der Grabkammer bilden, zeigen sich an verschiedenen Stellen der Fugen kleine Oeffnungen. Sie kennzeichnen die Stellen, an deneu ehemals die eisernen Klammern

zum festeren Zusammenhalten zweier aneinanderstoßender Blöcke und Platten gesessen haben. Der ganze so merkwürdige Ban war in alter Zeit von einer Säulenhalle im Rechteck umgeben, deren untere glatte Schäfte zum Theil noch stehen. Die anwohneuden mohamedanischen Perser hatten sie ehemals durch eine Erdmaner miteinander verbunden, die zum größten Theil noch erhalten ist und einen für heilig gehaltenen Leichenacker umschlofs. Die morsche Erdmauer und die halb verbanten soliden Säulen bilden einen Contrast, wie etwa das heutige Persien dem alteu gegenüber. Wer die Mittel dazu hatte, ließ sich hier von den Persern in nächster Nähe des Grabes der Mutter Salomon's nach dem Tode bestatten, daher die zahlreichen Gräber und umherliegenden Grabsteine mit mohamedanischen Inschriften. In neuerer Zeit, so scheint es, hat der Knltus der salomonischen Mutter abgenommen, wenigstens sind keine Gräber jüngeren Datums sichtbar, mit Ausnahme der schmucklosen Grabstätten der anwohuenden Ilât. Aufser neugierigen Europäern wandert von den Persern dieser uud jener nach dem Deukmale des Kyros, um hier als Pilger ein frommes Gebet zu verrichten nud, ist er uuglücklich oder leidend, einen Fetzen seines Kleides an den gebeiligten Stranch auf der Stufentreppe des Kyros-Grabes zu hängen, dafür einen andern von den Zweigen loszureifsen und mit sich zu nehmen. Es ist in Persien nicht selten, dass man hier und da, besonders an Stätten, deren Heiligkeit notorisch ist, halb vertrocknete Sträucher findet, die zur Hälfte mit Blättern und zur anderen, oft größeren Hälfte mit Lumpen und Lappen behängt sind. Der so sonderbar ausgezeichnete Strauch gilt als nezer-kerdeh oder "geheiligt" d. h. irgend ein Imam hat ihn geweiht oder seinen Segen darüber ausgesprochen. Leidende und kranke Personen pflegen dahin zu pilgern und in der oben bezeichneten Weise einen Lumpentausch vorzunehmen, in der Meinung, die Krankheit werde dadnrch geheilt werden.

Die Fligerschaft nach dem Meschkel-i-nauder-i-Subriama ist sieher die Veraulassung gewesen, dafs die Bewohner des Dorfes den Eingaug zur Grabkanmer mit einer Thär verspertt haben, und von den Fligern für die Oeffung derselben einen Tribut erheben. Sie können dies mit einigen Recht thuu, da sie blutarm sind und als Mit diese Stelle von Alters her besitzen. Das Dorf selber seheint von ihnen nicht mehr bewohnt zu werden, da sie ihre luftigen Zelbe rings um das Dorf in der Ebene aufgeschlagen batten und darunter mit Weibern um Kindern eaunprich





Zieht man vom Kyros-Grabe nach der eigentlichen Stadtrnine zu, so bleibt linker Haud das Dorf liegen, aus welchem der Rest eines alten soliden Quadersteinbaues sofort in das Auge fällt, die sogenannte Karawanserai oder, wie mir die Dörfler sagten, die Madra-seh d. h. Schule. Wenn nicht das letztere Wort so viel als heiliges Gebäude bezeichnen soll, so weifs ich in der That, wie ich mir eine Schule beim Kyros-Grabe mitten unter den Hat vorzustellen habe. Anzunehmen ist es, daß hier eine Wohnstätte vom Baumeister des persischen Königsgrabes anfgeführt worden war, die später, in der arabischen Epoche, zu einer Karawanserai umgestaltet worden ist. Vielleicht, dass an dieser Stelle die Wohnung der Magier gewesen ist, welche das Grab des Kyros zu bewachen hatten. Da hätte die Madrassch dann allerdings einen guten und richtigen Sinn. Ein Viertelstündehen weiter, der Hügelreihe entgegen, wird der Boden von Schritt zu Schritt klassischer d. h. trümmerreicher. Die Strafse ist wie besät mit zerschlagenen und zerbrochenen Werksteinen antiken Ursprunges, die sämmtlich zu den Bauten des Begründers von Pasargadä gehörten und, soweit sie gegenwärtig noch zerstreut auf dem Boden umherliegen, den Umfang der alten Tempelaulage des Kyros bezeichnen. Mitten unter den Resten der Grundmanern, der Säulen und Thore machen sieh vor allen zwei Denkmäler bemerkbar und haben von jeher die Aufmerksamkeit aller Reiseuden erregt. Das eine, ein Pfeiler mit einem Marmorbloek von gewaltigen Dimensionen, zeigt uns in Reliefarbeit das Bild des vergötterten Kyros in einer Anffassung, die einerseits an Assyrien, andererseits entschieden au Acgypten erinnert. Dazu noch vier "windmühlenförmig" gestaltete Flügel am Leibe des großen Königs, über welchem sich folgende Inschrift in Keilsehriftzeichen befindet:

> Adam K'ur'us Khsāyathija Hakhāmanisiya leh bin Kyros der Kūnig der Achāmenide.

Die Inschrift trotz ihrer Kärze ist erhabener als alle übrigen Texte in Keilschrift, die bisher auf persischen Denkmälern vorgefunden worden sind. Wahre Größe bedarf nieht des Lobes langer, auszeichnender Erklärungen, der Name allein reicht aus. Dieses Kyros-Denkmal, wie uns seheint, genfigt vollkommen, um die ganze Gegend mit seinem bistorischen Lichte zu beleuchten. Wir befinden nns auf den Ruinen der von Kyros erbauten Stätte Passrgudi. Freilich ist dio Zeit mit eisernem Finse darüber hünseg

gegangen, zerstörend und vernichtend bis zur Zerpulverung bin, was die alten Baumoister für die Ewigkeit zu selnfün gedandeten, aber doch war sie guädig genug, den historischen Markstein mit der Gestalt und dem Namen des großen Königs zu verschenen, und so wissen wir, was uns zu wissen fromat: daß bier Kyros die große Schlacht gegen die Meder-gewann, eine Stadt für sein junges Velk, Tempel für seine Götter und ein Grab für sieh selber errichten ließe. In Gegenwart so ehrwürdiger Spuren des Alterthunes, Angesiehts so redeuder historischer Zeugnisse erhält der Besuch der Ruinenstätte von Pasargada den Stempel des Feierlichen, des Erhebenden. Jeder kuirschende Stein uuter unseren Füßen erinnert an die Manen des Kyros, an den Glanz und den Ruhm seiner Zeit, nicht ohne trübe Seitenblicke auf die heatigen Epigenen des alten Perserstammes werfen zu lassen.

Bei einer ziemlich gut orhaltenen schlanken, glatten Marmersfulle ehne Kapitäl vorüber, neben Resteu alter Fundamente und Pfeiler, gehangte ich schließlich zu einer freistehenden Waud, die auf diesem Grundplan wohl an funfzig Fuß in die 11bbe aufgebaut wurde.



Block rnht anf Block in langer Reihe neben und aboreinander; in regelmäßigen Abständen vertiende vertiende Einschnitte je zwei aufeinander
liegende Werksteine — zu welchem Zwecko ist mir nuklar gebliöben,
wenn man nicht an eiserne Klammern denken will, die in dem Einschnitt
zur größereu Festigkeit eingelassen wurden; — ein nur wenig hervorspringendes Gesimms mit Zahnschnitt krönt das Ganze. Man aimmt an,
daß dieses Gebän der Rest eines ehemaligen Fenertempels sel.

Der gewaltigste Bau, der sich in dichter Nähe der eben beschriebenen Ruinenstätte von Pasargadd serfundet, beitel jedenfalls die Grenssenanlage des Hügels hinter Pasargadā. Drei Mauerseiten erheben sieh an der Ecke oben am Hägel in einem Umfange von dreihundert Fußs nach folgendem Grundplane:



Die Blocke, aus welchen dieser Bau in der unzerstörbarsten Woise zusammengefügt ist, liegen scharfkandig neben und übereinander. Die Aufsenseite eines jeden zeigt eine wanderliche Art der Behandlung. Während man die Fläche mit Absicht rauh geschaffen hat, sind die Ränder nach den vier Seiten in glatter Politur abgestumpft worden, so dafs je zwei aneinanderstofsende Werksteine an ihren Fugen eine scharfkantige Steinrinne bilden. Künstlich angebrachte Jeder in den Eckfugen zeigen aufserdem die Stellen der ehemaligen Metallklammern an. Folgendes Stück, das ich getren nach der Natur copirt habe, wird mehr als jede weitere Beschreibung im Stande sein, die Art des Banes zu erklüre.



Die hermetisch schliefsenden Quadern sind aus weißem Marmorstein gehauen, die Marmorbrüche mit den vorhandenen deutlichen Spuren alter Arbeit noch hente zu Tage in der Nähe von Pasargadä siehtbar.

Die Terrasse, welche gogenwärtig nach der persischen Benennung Tubht-i-mader-i-Suleimin ("Turon der Mutter Salomons") bekannt ist, stellt sicherlich das Fundament einer zu Grunde gegangenen Banliehkeit dar, über deren Natur es frei stelnt, sich allein in Vernuthangen zu ergeben. Die wahrscheinlichtste Meinung erkennt in der grandiosen Anlage den Unterbau eines alton Aiteschgadih oder Fonertempels, der zu Pasargadä gehörte und dazu dienon mochte, die priesterliehe Menge zu fassen, welche an den persischen Jahressfesten die üblichen Opfer anf dem Fezentlate dem reinen Lichte der Sonne darbrachten. Wir dürfen die Vorstellung nieht ohne Begründung wagen, dafs hier der König Kyros an dem feierlichen Nurux-i-Fest der Sonne das hellige Feuer gezändet hat.

Bald lagen auch die letzten steinernen Eriunerungen an König Kyros hinter uns. An dem kanalartig sielt verkleinernden Wasser des Ab-i-Murghéthe entlang, das in der Nähe des Hughbistin oder "Gartenlandes" von Meschhol Murghith, dem Dorfe, in einer Kaskade hinabschiefst, wie man sie nieht alle Tage in Persien findet, gelangte ieh mit meiner Karawane, zuletzt bei drückender Hitze, uuter Wind und Staub, nach einem Marsehe

von zehn Standeu vor Meekhed-Murghid an. Wir nahmen Quartier in der Tselaparkhanèh des garstigen Dorfes und hatten hier Zeit und Mußes genug, den Rest des Tages über an die Unterschiede von Sonst und Jetzt reillich nachzudenken. Besondere Ereignisse, wie bei maserem ersten Aufenthalte in diesem Dorfe, traten zum großen Glücke nicht ein.

Der Weg nach Dehebid wurde in der folgenden Nacht um zwei Uhr eingeschlagen. Der Tscherwadar war zu einem Tyrannen geworden, der uns uicht einmal Nachts die so nöthige Ruhe gönnte. Zunächst verfolgte die Karawane deu Weg, den sie von Kazián hierher zurückgelegt hatte. Wir zogen über die Hügel linker Hand von Murghab, verfolgten eine tranrige Strafse, die sich durch nichts als durch den besonderen Steinreichthum auszeiehnete, und hatten nach einem Ritte von anderthalb Stunden das Glück, die Quelle des Ab-i-Meschhed-Murghab in allernächster Nähe kennen zu lernen. Das Gegengewicht dieser Freude sollte nicht fehlen. Der Weg wurde von Minute zu Minute zusehends steiler, die Steine unter den Füßen der Thiere spiegelglatt, Felsblöcke versperrten alle zehn Schritt die regelmäßige Passage, mit einem Worte der Weg wurde so toll, daß es kein Wunder nahm, als der Hüter einer mir vom Dr. Fagergrin in Schiràz verehrten mächtigen Flasche, die wohl an funfzelm Quart persischen Weines enthielt, das große Unglück hatte, mit sammt der Flasche vom Saumthiere zu stürzen. Er hatte sieh keinen Schaden gethan, desto mehr die Flasche, deren kostbarer luhalt die Felsenstraße so nutzlos bespülte. Nachdem wir auf so unwegsamen Pfaden wohl eine Stunde lang durch den Engpafs, der von den Persern Teng-i-Khunekergûn genannt ward, gewandert waren, ohne von dem Raubgesindel belästigt zu werden, das nach den Anguben unseres Tseherwadars senior in dieser Gegend hausen soll, erstiegen wir eine Hochfläche, rings von Bergwänden eingeschlossen, mit einem Dorfe im Hintergrunde links von der Straße. Die Kälte war wieder einmal so empfindlich, dass wir auf den Pferden wie steifgefroren dasassen, kaum im Stande abzusteigen, um im sehnellen Schritt zu Fuß zu marschiren. Ein lang gewundener steiniger Weg führte von der eben erwähnten Hochfläche aus nach einem in der Tiefe liegenden Plateau, das, wie immer, rings von Bergketten umsehlossen war, sich aber weit auszudehnen schien, Trotz seiner abweehselnden Formen, eine Folge vieler Unebenheiten des Terrains, sah es dennoch eutsetzlich traurig ans Die dürren Boteh-Sträucher, mit denen die Perser bier zu Lande zu brennen pflegen, bedeckten in gan-

zer Ausdehnung die Fläche, vermehrten aber nur durch ihren Anblick die Eintönigkeit der Gegend. In der Nähe der soliden, ans Felssteinen aufgeführten Karawauserai im Grundo (in einer Entfernung von drei Fersach von Margheib aus), mit einem lebendigen Wasser daneben, spaltet sich die Strafse in zwei Wege. Der eine, linker Hand seine weifsen Furehen weiter ziehend, führt nach Kazián (hier auch Qazián gesprocheu, droi Meilen in grader Linie von Dehebid entfernt). Unsere Weiterreise auf der Strafse rechter Hand war durch die furehtbarste Langeweile bemerkenswerth, da die ganze Gegend fortdauernd das Bild einer öder, unfruchtbaren Wüstenei darbietet, nicht einmal ausgezeichnet durch malerisehe Gebirgsformen, Warum die Karawane grade diese Strafse nach Dehebid einsehlug, und nicht auf dem bei weitem unterhaltenderen Weg über Kazian ging, hatte seinen triftigen Grund. Das letztgenannte Dorf ist so hoch gelegen, daß das Wasser daselbst in der Jahreszeit, in welcher wir reisten, bereits zu Eis gefroren war. Dehebid dagegen gehört noch dem Germesir, dem "warmen Striches an, obgleich auch da einen Monat später große Kälte und massenhafte Sehneefälle auf dem ganzen Plateau sein sollen. Dehebid ist nur eine armselige Karawanserai mit einem Posthause in der Nähe. Das letztere gewährte uns das Menzil für den 28. October. Zwischen beiden liegen die Reste eines sehr solid aus Erdziegelu aufgeführten Kastelles, das die Regengüsse in einen schwarzen unförmlichen Erdhaufen verwandelt haben, Eine Menge unterirdischer Höhlen ziehen sich in langer Linie in dem Conglomerat-Boden vor dem Kastell fort. Die Paar Bewohner des Posthauses, freundliche Perser, erzählten mir sehr ausführlich, es habe hier in Olim's Zeiten eine großsmächtige Stadt gestanden, deren Reste unter der Erde in vielfachen Spnren verborgen lägen. Das alte Kastell sei ein Qasr gewesen und da es den Namen Bahram-gur führe, wahrscheinlich von diesem persischen Nimrod erbaut worden.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, eine Ancedote zu erzählen, welche sich anf Bahrán-gár d. h. auf Bahrán den "wilden Esel" bezieht. Ein solicher Titel hat etwas Lächerliches für einen, der den persischen Anschauungen ferne steht. Es ist aber thatsdehlich ein Ehrentitel, der dasselbe besagt, als oh Rahrán, soin Täger, den Zunnmen des Löwen erhalten hätte. Der wilde Esel, går oder dachår, ist ein tapfores, sehnell-Bufiges Thier, das 'in der Gefangenschaft sehwer zu zähmen ist. Der englische Gesandte zu Tehenan, Mr. Ali son, besafs ein solches Exemplar,

das um sich schlag und bifs, wie das wildeste Pferd. Ven diesem König Bahrām nnn, der sich durch seine Leidenschaft für das edle Waidwerk auszeichnete und mit besonderer Verliebe den  $G\ddot{w}$  oder wilden Esel jagte, enrsirt bei deu Persern uech heutigen Tages, wenn auch in verschiedenen Redactionen, eine Anecdete, deren Peinte die Sentenz ist: daß man nur dadurch etwas Gutes zu leisten im Stande sei, wenn man dasselbe häuß übe, oder nach einer andern Auffassung: daß man in einer Sache Vell-kommenheit nur dadurch erreiche, daß man sie oben nicht halb mache (kör nich kerden ät grue Kerdin ext).

König Bahram-gar, so erzählen die Perser, begab sich eines Tages auf die Jagd, begleitet von einer seiner sehönsten Sclavinen, für welche er greße Zärtlichkeit hegte. Auf einem Hügel machte er Halt, als nnd trank und gerieth der Schönen gegenüber in jene frühliche Laune, welche so oft zn verderblichen Versprechungen geführt hat. Der König wendete sich in diesem Falle an die schöne Frau mit den Worten: "Wünsche dir etwas und ich werde es dir erfüllen, was es auch immer sein, möge!" Zufällig jagte eine Schaar flüchtiger Gazellen vorüber. Sie sehen und dem König sefort entgegnen: "So wünsche ich denn, dass du die männlichen Thiere dieser Heerde den weiblichen ähnlich machst und die weiblichen ähnlich deu männlichen, und ferner, dass dein Pfeil den Fuss einer Gazelle au ihr Ohr nagele", - war Sache eines Augenblicks. Der König, der sich weder von der Sclavin, noch ven seinem Gefelge verspottet zu sehen wünschte, sendete sofort einen Pfeil nach dem Ohre einer Gazello: Vom Schmerze getrieben, kratzte sich das Thier mit einem Fusse am Ohre. In demselben Augenblick heftete ein zweiter Pfeil des Königs Ohr und Fuß aneinander. Bahram-gar hatte die Hälfte seines Versprecheus erfüllt, noch blieb die andere, schwierigere zn erfüllen übrig. Er schwang sich auf sein Refs, jagte der Heerde nach und schofs mit Pfeilen, an deren Spitze zweischneidige Eisen angebracht waren, die Hörner der männlichen Gazellen ab, während er den weiblichen andere Pfeile einbohrte, die ihnen das Ansehen hörnertragender männlicher Thiere gaben. Trinmphirend kehrte er zurück, empfing aber an Stelle des erwarteten Glückwunsches von der Dame die schnippische Bemerkung: Khub kerden, az bessiar kerden est "Etwas" Außerordentliches zn leisten sei eine Folge der Gewohnheit". Der König darüber erbittert jagte die schöne Sclavin fort, die sieh in die Einsamkeit zurückzog und damit beschäftigte, alle Tage ein ebengebornes Kalb eine

gewisse Strecke zu tragen. Zuletzt hatte das Kalb die ansehnliche Größes eines ausgewachsenen Rindes erreicht. Auf seinen Jagden begegnete ihr der König zufallig, ganz erstaunt, wie sie im Staudo sei, eine solche Last zu tragen. Auf seine Frage darüber erwiederte sie: Khub kerdin, äs bessiär kerde est. Natürlich sah der König die Richtigkeit dieses Satzes jetzt ein und nahm die Schöne wieder in Gnaden auf.

Von diesent Bahråm-går zählt man in ganz Persion eine Menge Banlichkeiten – oft nur bloßes Schutthaufen — auf, die sämmtlich soinen
Namen tragen, gewöhnlich mit einem vorgesetzten Quar d. h. Schloße oder
Burg. Dahin gebört auch das Bahråm-går bei Dekebil. Antiquitäton, wie
Manzen, geschnittene Steine und dergleichen mehr giebt es auf dom Terrain
von Dehebid nicht. In der Nähe diesselben führt ein klares Wasser vorbei,
das aber salzig schmeckt. Die Steine dariu siud ohne Ausuahmen mit
einem weißen (Kälk-?) Überzage bedeckt. In der Tschaparkhauchs swohl
als in der Karawanserai sah es elend aus. Weder Hühner noch Eier noch
Brot noch Ilotz waren für Geld und gute Worte zu haben. Alles muß
meilenweit von einem Dorfo prämär d. h. unten geholt werden.

Boi schönem Mondschein und einer Kälte von — 6° bis — 7° Reaumur zogen wir Morgens vier Uhr nuter dem Klange der Karawanen-Glocken zum There des Posthanses binaus. Die große Strafse führte in nördlicher Richtung auf niedrige Hügelkötten los. Die Wassertümpel in der Umgegend waren mit einer Eiskruste bedeckt und die saure Milch im Beutel zu einer ungeniefsbaren Eismasse gefroren. Die Kälte schien, statt abzunehmen, im Zunehmen begriffen zu sein. Vor allen litt unsere, nur dünn bekleidete persische Begleitung. Die armen Leute safsen erstarrt auf dem Rücken der Saumthiere, sie waren nieht im Stande, auch nur einen Schritz ugehen. Die bittere Kälte, welche zu dieser Zeit in unserem Vaterlande sicher nieht vorbanden ist, erklärt sich freilich durch die hohe Lage dieses Plateau's, das sich viertehalb bis finft Tausentl Fuß aber dem Meerespiegel erhebt. Nach zweistündigen Ritte wurde die Luft bald nach Sonnemanfgang milder und angenehmer und die erwärmenden Strahen der Sonne verfelhten nicht, ihre wohlthätige Wirkung auf uns alle auszuiben.

Die lango Hügelkette, von der ich oben gesprochen, trennt das Plateau von Dekebid von einem zweiten, in dessen Mitte, weit sichtbar von der Höhe des Borgrückens aus, eine Karawanserai gelegen ist. Sio ist aus Feldsteinen und Mörtel aufgeführt und soll ihren Ursprung bis auf die Zeiten des großen Sehah Abbas zurückführen. Das Posthaus in der Nähe bildete unser Menzil an diesem Reisetage, d. 29. October. Wir hatten bis dahin fünf Fersach in siebeu Stunden zurückgelegt. Im Hiutergrund zog sich eine malerische Bergkette hin, in einem weiten halbmeudförmigen-Bogen, deren Kämme von den Strahlen der Frühsenne mit mattem Roth übergossen waren. Weit hiuter diesem Bergzuge erhoben sich in bläulich violettem Lichtglanze höhere Felsenmassen, auf deren Gipfeln sieh der tiefblaue Himmel zu stützen schien. Die Gegend, in welcher das einsame l'osthaus gelegen ist, ist öde und wüst, meilenweit kein Dorf sichtbar, die Strasse über alles traurig und melanchelisch stimmend. In der Techaparkhanch war, wie auf der verhergehenden Station, Maugel an deu nethwendigsten Lebensbedürfnissen. Um se dankbarer wurde daher das Perchkerch des Postmeisters aufgenommen, dem das Jagdglück auf ehener Erde und in den Lüften wohl gewollt hatte. Mit vieler Höflichkeit legte er seine Beute, aus zwei bereits ausgeschälten Schildkröten und einer wilden Ente bestehend, auf den Boden nieder. Trotz des gewaltigsten Hungers zog ich den Entenbraten der Schildkrötenspeise ver und überliefs die letztere den gaumlustigen persischen Dieneru. Nach dem leckern Mahle wurden mit verdoppelter Heiterkeit Briefe an die Lieben in der Heimath geschrieben und zuletzt eine Unterhaltung mit dem Postmeister gepflogen, der mir fiber die Gegend und ihre Bezeichnung folgende Notizen mittheilte. Zunächst sei der Aufenthalt nicht recht geheuer, da die Wüstentenfel ihren Spuk vorzugsweise hier zu treiben pflegten. Als Beweis führte er mir eine Menge Geschichten an, bei denen er zum Theil Augenzeuge gewesen war, Geschichten so graulicher Natur, daß ich schließlich selber gut Lust bekam, gegen die Diwe meine Vorsichtsmassregeln zu ergreifen. Weiter, so führte er an, habe es hier ju alter und in ueuer Zeit - versteht sich mit Ausnahme der Bewohner des Posthauses - nie au Spitzbuben gefehlt, welche sich des Ortes Einsamkeit zu Nutze machten und den Karawanen gern auflauerten. Eine traurige Berühmtheit habe die Ermordung eines Herrn Khorrèh erlangt, der hier von Dieben überfallen den Boden mit seinem Blute benetzt habe. Von der Zeit an heiße auch das Menzil Khunekhorrch d. h. das Blut Khorrèh's. Nach diesen ächt orientalischen Unterhaltungen hatte ich einen ziemlich unerwarteten Besuch in der Person eines Arabers aus Baghdad, der sich meiner Karawaue anzuschließen wünschte, um in Gesellschaft sein Reiseziel Teheran zu erreichen. Der Araber, ein alter

Hadschi oder Mekka-Pilger, sprach nur arabisch und türkisch. Das letztere erleichterte ihn den Umgang mit den Persern, das erstere verschaffte mir Gelegenheit, einiges über seine Wanderungen zu erfahren, da ich von meinem ägyptischen Aufenthalte her des neuarabischen Idioms mäehtig bin. Der alte Mann, der durchaus bis auf den Turban hin in die Tracht der Araber gehüllt war, und dessen ganzes Reisegepäck aus einer türkischen Pfeife, dem sogeuannten Tschibuk, und einem schlechten Teppich bestand, hatte in seinem Leben nichts auderes gethan als genilgert. Er war in Tunis, in Algier, in Aegypten, in Arabien, in Indien and Gott weißs sonst noch wo gewesen und hatte gegenwärtig von Baghdad, seiner Vaterstadt, aus eine Reise durch Persien nach Teherau vor. In fünfundzwanzig Tagen hatte er zu Wasser und zu Lande die Reise von Baghdaid nach Schiraz zurückgelegt, natürlich stets in Barken oder zu Fusse waudernd und ohne einen Schähi Vermögen zu besitzen. Er schien ganz verwundert, als ich ihm meiu Befremden ausdrückte, wie mau so ohne Geld zu reiseu im Stande sei, und versicherte, daß es ihm im Gegentheil nie au dem Nothwendigsten gefehlt habe. Ein Menzil und Mahlzeiten fäude er ja überall, sonst habe er nichts nöthig. Da er es sich einmal in den Kopf gesetzt habe, sich die Welt anzusehen, so wolle er dies so lange thun, als seino Füße zu wandern im Stande seien. Der alte Bughdader war eine vollständige Derwischnatur, die zu erfassen unendlich schwer hält. Wie pilgert er? Wie besieht er Gottes große und schöne Welt? Er wandert stumm einher, die Augen auf den Boden geheftet, mit seinen eigeneu Gedanken beschäftigt, die ihn im Geiste nur dahin führen', wo er sein Lebtag nie gewesen ist. Die Vergangenheit ist nicht der Quell, aus welchem sein einsamer Geist einen Labetrunk sehöpft. Land and Leute, Namen und Geschichte interessiren ihn in keiner Weise. Hält er Ruhe, so ist es ihm gleichgültig, ob er im Pallaste oder im Stalle der Karawanserai schläft, er beklagt sieh nicht über Kälte oder Hitze, über gute oder sehlechte Nahrung, über Spott oder Theilnahme seheint er kein Urtheil zu haben, mit einem Worte, er ist abgestumpft wie das Rofs oder der Esel, welcher gleichgültig von Ort zu Ort seine Last tragen muß. Er lebt in der Schöpfung, aber nicht mit der Schöpfung, er versehwindet spurlos wie er gekommen. Die Welt seines Geistes ist unstät, umherirrend, allesvermischend, nichts klar erkennend, ein ehaotisches Durcheinanderjagen leerer Gedankenwolken, ein ewiges Sehnen nach dem Unmögliehen und Verschlossenen, eine stete theilnahmlose Verachtung des Zunächstliegenden, des Nothwendigen, des Nützlichen, dessen was das Jeben versehönt und dem Menschen verseldt, "Gott weiß ja doch alles besser!" das ist die Devise des Morgenfläuders jener zahleriehen Klasse, zu welcher unser Baghdäder gehörte. "Gott weiß alles besser! wezu sell ich mich quälen und abmühen, wezu seiner Schöpfung Wunder mit dem Auge meines Geistes durchmustern? Gott ist sehr groß und Muhammed, über den der Friede sei, ist sein Prophet!"

Dafs mit einer so bewandten Persönlichkeit die Unterhaltung nieht sehr fruchtbar und lebendig ist, läßet sich ermessen. Sie beschränkt sich auf ein langweiliges Frage- und Antwortspiel, wobei die einfachsten Fragen in der verkehrtesten Weise beantwortet werden. Ich war schließlich-froh, als er um die Erlaubnifs zum Gehen bat, und verlangte kamm nach einer zweiten Zusammenkunft mit dem reiseleustigen Bachdäder Alten.

In Khuuckhorrik schlief es sich wie überall wenn man mitde ist d. h. gazur vortrelliel. Die verheißenen Wöstenderde waren nicht erschieuen, oder sie mufsten in deu ülebischen Katzen gesteckt haben, welche über Nacht mit ächt persischer Gewandtheit den Rest des Entenbratens ans dem Reisesack herausstahlen und umr seine papierne Umbällung als Andenken zurückließen. Morgens drei Uhr (d. 30. October) erhub der Teckerwoulder seinen gewehnten Lärm, zünmte und bepackte die Thiere mit einer Eile, als sollten wir einem nachsetzenden Feinde in größter Schnelligkeit entgehen. Der einzige Grand des plötzlichen Anfüruches lag in der, Verstellung der siebenmeiligen Eufferung vom nächsten Menzille.

Der Weg war ganz vorzüglich, so glatt (seif) wie eine Claussee, dabei ging es allmählig abwärts, wieder dem eigentlichen Germenir, der "warnen Zone" entgegen. Der Vollmond schien klar und hell, und belenchtete in mildem Lichtglanze die malerischen Berggruppen, welche in weitem Rundbegen die ausgedehnte flechebene von Khunchberrich begränzen. Die Kälte, obwohl nicht so streng wie am vorhergehenden Tage, nüthigte uns dennoch den Rücken der Thiere zu verhassen and die wärnende Fußresies einzuschlagen. In der Nähe einer mächtigen dunkelen Felswand zündeten die Leute nuserer Karawane nach ihrer Gewohnheit mehrere Dorzüßsche an. Die Flamine wirbelte hell leachtend hoch auf, weiße Ranchvolken wälzten sich zum Nachthimmel emper and die rothen Funken tanzten hin und her, sich in grellem Lichtscheine von der dunklen Felswand abspiegelnd. — Das Bill des Nachtfeners schwebt mir noch heute in seinen klainsten

Zügen lebendig ver Augen. Der Sennenaufgang war prachtvell. Ganz am Ende der hellbeleuchteten Hechebene, in der Nähe eines massiven Gebirgssteckes, der sich in nerdwestlicher Richtung hinzuziehen schien, lag ver uns in der Tiefe und in einer Entfernung von etwa zwei bis drei Standen Weges eine lange Reihe von Gärten und Dorfschaften, deren Details sieh in der durchsichtigen Luft selbst mit unbewaffnetem Auge erkennen ließen. Die größeren und kleineren Wehnungen der Dörfler erhoben sich in der bekannten Kastengestalt mit Löchern über die Festungsmanern amphitheatralisch in die Höhe und gaben in der grünen Baumumgebung dem landschaftliehen Bilde den Austrich der anmuthigsteu Heiterkeit. Es war noch nicht neun Uhr Mergens, als wir in das Festungsdorf Surmith einzogen, dessen alleinstehendes Posthans uns Quartier gab. Etwa eine halbe Stunde nach der Höhe zu gelegen, rechts ab von der Karawanenstraße, zeigte sich in deutlichen Umrissen eine alte Festung, die uns ven den Persern im Dorfe unter dem Namen Quba-e-Feisabad bezeichnet wurde. Ganz in der Nähe von Surmèh befindet sich ein alter Ban, wahrscheinlich ein Rest aus der Zeit der Feueranbeter, der wiederum auf den alten Waldesel-Sehah Bahram zurüekgeführt wird; se läst sich wenigstens ans dem Namen Oasr-e-Bahram des vem Regen ansgeschlemmten festungsartigen Baues schliefsen. Wir hatten hier einmal wieder Gelegenheit, die saubere Art persischer Rechnungsweise kennen zu lernen.

Der Techevæeder hatte uns als Wegentforung von Sarwich bis zu der vorhergehenden Statien sieben persische Meilen vorgereehnet, während die wirkliehe Distanz höchstens nur vier gute Meilen betragen konnte. Der persische Posthalter in der Techaparakhanich bestätigte die Euffernung der sieben Meilen, meinte aber gunz nunnwunden, er könne nur so Geld von den Reisenden herausschlagen, indem er die Entfernungen an Meilen größer angäbe, als sie thatsächlich betrügen. Es wäre ju, fägte er hinzu, keine Beträgerei, wenn man aus großen Fersch eindek d. h. kleine mache. Selbst um zwölf Uhr Mittags war die Luft nech kalt und rauh, etwa wie bei 'einem Kalten Novembertage in Deutschland, dazu wehte ein eisiger, die Glieder durchdringender Wind.

Das Dorf Surmih liegt in der Nähe einer hägelreiehen Bergkette, die in einiger Entfernung von der bewehnten Stätte sauft in die Ebene abfällt. Das Dorf ist nnregelmäßig angelegt, die respectablen Festungsmauern sind an versehiedenen Stellen mit Gewalt zerstört oder eingesunken, und ein Bach mit klarem Wasser, der Kedesèuk, zieht sich an der Seite desselben entlang. Die Fische darin erfrenen sich wieder einmal vollständigster Sicherheit vor den Menschen, da sie als heilige Thiere angesehen werden, denen man straflos kein Leid zufügen kann. Der Bach soll in unterirdischen Wasserleitungen in der Richtnag von Abadeh herkommen. Surmeh zählt gegenwärtig, nach der Augabe eines seiner Bewohner, gegeu dreihundert Familien, doch muß, nach der gegenwärtigen Ausdehnung des Dorfes zu urtheilen, die Bevölkerung darin in früheren Zeiten bei weitem zahlreicher gewesen sein. Die ältere Geschichte des Ortes steckt öffenbar in dem Ruinculaufen des Quer-e-Bahram verborgen. Derselbe liegt in unmittelbarer Nähe des Dorfes, in der Mitte dentlich erkennbarer, weit ausgedehnter Stadtruinen, deren Trümmer, behauene Steine, rothgebrannte Ziegel, Topfscherben und dergleichen mehr, hügelweise umhergestreut sind. Das aus getrockneten Erdziegelu errichtete Schlos Buhrâm's bildete als Ark oder Festung den Mittelpunkt der älteren Stadt. Als Kern desselben erhebt sich aus einem Ringe von Mauerresten mit hervorspringendeu runden Thürmen der innere hochausteigende Theil der Festung, welcher als Citadelle und zugleich als bewohntes Schlofs gedient haben mag. Durch die geöffueten und eingefallenen Mauerwände sieht man in das Innere der Festung hiuein, und erkenut ein System ziemlich wohlerhaltener Kammern und Gänge, deren Ausgang bald tief, bald hoch gelegen ist. Im Süden der alten Feste befinden sich die Reste eines älteren und eines jüngeren Leichenackers. Auf dem älteren Thoil desselben präsentiren sich wie Mausoleen eine Menge hellfarbiger Grabdenkmäler, in deren Mitto sieh zur Abwechselung ein duukler thurmartiger Bau befindet, der mir von einem Bewohner des Dorfes der Sage nach als das Aschpezkhaneh, oder die "Küche" der Tochter des Königs bezeichnet wurde. Münzen, geschnittene . Steine und dergleichen Antikon werden hier nicht gefunden, doch glaube ich, daß Ausgrabuugen zu interessanten Resultaten führen könnten, da die Oertlichkeit zu den ausgedehntesten jungpersischen Ruinen gehört, die ich bis jetzt in ganz Iran gesehen habe.

Dio Baume in der Nähe von Surmeh fingen schon an herbstgelbe Blätter zu bekommen. Weintrauben und Melonen müssen hier gedeihen, da mit ein Dörfler das unansbleibliche Veschkesch in Gestalt getrockneter säfser Weintrauben und frischer Melonen in Erwartung eines goldenen Geschonkes demuthavoll zu Füßen logte.

Von Surmich an beginnt wiederum das vegetative Lehen in dentliehen Spuren bis hinter Abarich aufzutreten. Das belebende Wasser ist, wie überall in Persien, so auch hier die segensreiche Ursache einer ungewühnliehen Baum- und Pflanzenfülle. Der Anblick wohlbebanter und künstlich berieselter Felder, welche sich zu beiden Seiten der Karawanenstraße entlang ziehen, wirkt auf die Stimmung des Reisenden, der bisher öde und wässe Flächen durchwandern muße, in der wohltlimendsten Weise,

Am 31. October zogen wir um sechs Uhr Morgens mit Sack und Pack aus dem Thore des persischen Posthauses von Surmich, befanden uns bald wieder auf der breiten Straße, die sich in langer gerader Linie wie ein chaussirter Weg dahin zog. Die Entfernung bis Abadéh soll angeblich vier kleine Fersach betragen; wir branchten, im Schritt reitend, vier und eine halbe Stunde, um sie zurückzulegen. Die Luft blieb bis zu nuserer Aukunft kalt und eisig, wie am vorhergebenden Tage, und der Himmel zeigte eine ganz eigenthümliche tiefe Bläne. Rechts und links zogen zahlreiche Dörfer an uns vorüber, einige zerstört, die übrigen bewohnt, und von grünen Gärten umgeben. Zwei Stunden vor Abadeh liegt ein Complex zusammenhängender Dörfer und Gärten an dem Fuß der steilen Gebirge eutlang. die besonders auf der rechten Seite den Eindruck eines gewissen Wohlstandes empfinden lassen. Wir zogen in das Hauptthor der Festung Abadéh ein, in äugstlicher Spannung, ob und wie wir unseren zurückgelassenen kranken Freund, den Dragoman der Gesandtschaft, wiederfinden würden. Aus dem bekannten Hause, nuserem früheren Menzile, kam er uns unter dem Thorweg mit offenen Armen entgegengestürzt. Er sah elend und abgemagert aus, die Dysenterie war nicht von ihm gewichen. Unter unsäglichen Leiden hatte er jumitten der fanatischen Bevölkerung von Abadeh beinahe einen Monat lang europäische Nahrung 'und europäische Gewohnheiten entbehren müssen, noch überglücklich, guten Essig (sirkèh) und Schiräh, eine aus Tranben geprefste und zu süßem Saft eingekochte Flüssigkeit, die wie Oel anssieht und ebenso langsam fliefst, als einzige Delikatessen auf dem Bazar der Festung vorgefunden zu haben.

Man, muße es den Persern Inssen, daße ihnen die Höflichkeit über Alles in der Welt geht, wenn auch der Ausdrack derselbeu für uns verwöhnte Europäer oftmals nuter seitsamer Gestalt auftritt. So erging es mir dem Keulkhole der Festung Aberble, einem gewissen Mixa Mahammod Khang gegenüber. Kaum hatte ich es mir einigermaßen in deu reinlichen Zimmern uuerse

Menzile's bequem gemacht, so erschienen zwei Diener der bürgermeisterlichen Autorität, welche mir nebst den Grüßen des Khans eine verdeckte
Schössel als Gastgeschenk lines Herrn überhreahten. Neugeirig hob ich
die Decke über der Schüssel ab und wäre beinahe mahöflich genug gewesen, bei dem Amblick einer halben Metze Kartoffeln in ein helles Gelichter auszubrechen. So aber selmit tich ein erfrentes Gesicht und hörfe mit
Geduld eine lange Geschichte über die Acelimatisation des Sib-i-zemin oder
der Kartoffel uit an. Die in unserem Vatefrande so allgemein verbreitete
Erdfrucht ist erst seit weitigen Jahren in Persien eingeführt und angebant
worden, in Absaloh seit einem Jahre. Die Frucht wird nie so gut nad so
sehmackhaft wie in Deutschland, und die Proben von Absaloh hatten trotzihrer Appelgöröse einen beinahe wilderlichen Geselhmack.

Der Vorschrift meines abwesenden Chefs entsprechend hielt ich mit der gesammten Karawane, die meiner Leitung auvertraut war, am ersten November einen Rubetag in Abadih, und benutzte die Zeit, welche mit durch kleine Ausflüge in der Nähe der Festung fürig blieb, zum Ankanf von Holzschaltzerein aller Art. In der Nähe des Ortes besendte ich den Berg, anf dessen Spitze sich nuter einer weithin sichtkaren Kapelle das Grab eines Schräds von Abadih befindet, zu welchem die Perser nus der ganzen Umegeend hänfig zu pligern pflegen. Ein steiler Pfad zicht seine weiße Schlangenlinie bis auf den Kamm des Berges hinauf, von welchem man eine lohnende Aussicht über-die ganze Landschaft geniest. Abadih liegt in einem breiten Thalkswel, durch welchen eine helblitzende Wasserfurche, von Gärten, Feldern und Wiesen bekränzt, ihre lange nasse Straße hinzicht.

Am 2. November verließen wir unter Zauk und Streit mit den nzufriedenen Ilausbesitzern das Menzil Abadèk und zogen gegen füßt Utr Morgens neben dem ausgelöhnten, mit sehönen Denkmäßen älterer Zeit bedeckten Leichenacker im Angesieht der Thorseite der Festung zuf die gewöhnliche Karawamenstraße los. Wir befanden ms jetzt wieder auf bekanntem Terrain, da wir von nun an denselben Weg bis nach Isfahön zurücklegen unfsten, den wir bei unserer Hinreise nach Schiefz eingeschlagen hatten. Die Strafse führt bald hinter Abadöh durch ein mageres Steppenland, dessen zahlreiche Dorfruinen am Fußen niedriger Höhenzüge dem an sich sehon sehr ermädenden Anblick den Stempel des Tramitgen aufdrücken. Die Karawamenstraße war meisenbenleer, auf einer Streebe

von vier Meilen begegneten wir nur einen einzigen Reisenden in der Person eines persischen Offiziers, der, wie man in Persien zu sagen pflegt, Tschapari ritt, das heifst mit der Post reiste. So kurz die Tagereise war, welche im Ganzen sechs und eine halbe Stunde betrug, se entsetzlich lang wurde sie mir durch das Benehmen des Tscherwaders, der fertfuhr die üblen Seiten eines Schirazer Kindes zu zeigen und sein Mögliches that, um meinen Zòrn anf das Höchste zu reizen. Da er ven Schiraz an gesehen hatte, daß seine Unverschämtheiten mir gegenüber nicht fruchteten, indem ich mich in allen Beziehungen streng an den Wertlaut des von ihm unterzeichneten Centractes hielt, so suchte er jede mögliche Gelegenheit herauszufinden, mir und meinen Leuten Ungerechtigkeiten und Verstöße gegen die Paragraphen des Vertrages unterzuschieben. An dem hentigen Reisetage beklagte er sich, daß seine Thiere mit einem Mehrgewicht von hundert Man überladen seien, und als ich ihm Gerechtigkeit verhiefs in der Weise, daß ich in der nächsten Station sämmtliches Gepäck nachzuwiegen bereit sei, packte er mitten auf der Strafse ein Manlthier vellständig ab und schnitt einem anderen, das so eben einen Bach durchwatete, mit seinem Dolche die Packriemen durch, se daß die Kisten und Keffer, welche auf dem Rücken des Manlthieres lasteten, kepfüber in das Wasser stürzten. Meine se vielfach erprobte Geduld erreichte ihr Ende, als sich der unverschämte Tscherwader nach diesen Handlungen se weit vergaß, beleidigende Schimpfworte gegen den abwesenden Minister und gegen die Königliche Gesandtschaft auszustoßen, und außerdem, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, die Hand an den Dolch zu legen. Ich ritt ihn mit dem Pferde in den Sand, und liefs ihn die flache Klinge meines preußischen Cavalleriesäbels se lange fühlen, bis er kein Wert mehr zu reden im Stande war. Seit dieser Zeit hatte ich ver meinem Schirazer Ruhe. Es versteht sich von selbst, daß ich ibm das Versprechen gab, seiner in Teheran bei den betreffenden Autoritäten zu gedeuken. Kein Europäer, der das Unglück gehabt hat, mit einer Karawane zu reisen und eineu Karawanenführer zu dingen, wird von dem uneudlichen Aerger befreit gewesen sein, den die Abhängigkeit von dem Tscherwadar nethwendig hervorruft. Die Karawanenführer sind selbst unter den Persern ein berüchtigtes und übel verschrieenes Velk. Der schlechte Ruf, in dem sie stehen, ist nur nach den Orten-ihrer Herkunft gradweise verschieden. Daß Schiráz an der Spitze aller steht, wie die Perser behanpten, kann ich leider aus eigener bitterer Erfahrung bestätigen.

In der Frihe, fünf Ühr Morgens, war ein wir anfgebrechen, und trotzelem wir fortdanerud niederstiegen, war die Kälte so lange empfindlich geblieben, bis sich vier Stunden später die Sonnenwärme allmählig fühleher machte. Gegen Nittag erreichten wir die traurige Station Schulgistön, die sehen aus weiter Ferne sichtbar war, und bei dem Maugel jeglieber Baunvegetation einen sehr traurigen Anblick darbot. Vor dem Dorfe weideten Ziegen-, Schaaf- und Rinderheerden vertrocknete Grashalme ab. Uuser Nachtgaartier wurde wieder in dem Posthause in der Nähe des prosaischen Quelles genommen.

"Beliebt es Eurer Excellenz von Dero Lager aufzustehen, und Eurem Knechte den Befehl zu ertheilen, die Thiere zu bepacken und aufzubrechen?" - Das war ungefähr der Inhalt der Worte, mit welchen mich der höflich gewordene Tscherwadar einige Zeit vor Sonnenaufgang weckte. In der That danerte es diesmal nicht lange, bis die Karawane marschfertig dastand, so dafs wir ohne Aerger und Aufenthalt um ein halb füuf Uhr in der Frühe des 3. Novembers aufbrechen konnten. Die Reise durch die dorflose Steppe war langweilig genng, und nur die seltsamen Luftspiegelungen der bergereichen Landschaft im Westen unterhielten uns durch den sonderbaren Wechsel ihrer Gestaltungen. Die Fata Morgana schien das Möglichste thun zu wollen, um alle nur erdenklichen Bilder dem getäuschten Auge vorzuführen; und besonders war es ein Berg, auf dessen Spitze das wunderbare optische Spiel in schnellem Wechsel die eigenthümlichsten Gestaltungen hervorrief. Er hatte die Form eines Kegels, dessen Spitze ein wenig eingeknickt war. Bald stand nuu ein zweiter Kegel mit breitem Fusse auf der Spitze, bald wurde der Kegel so platt wie eine Scheibe, die tellerförmig hin und herschwankte, bald wieder schieu sich der zweite Kegel umzudrehen und mit seiner Spitze auf der Spitze des ersteren unbeweglich zu ruhen. Diese Bilder dauerten die ganze Zeit des Sonnenaufganges über, und hörten allmählig auf, als die Sonne etwa vierzig bis funfzig Grad ihres Bogens durchlanfen hatte.

Die Berglandschaft hat im Ganzen eine Streichungsriehtung, die eine Linie von Ost nach West verfolgt. Die einzelnen Berggruppen und die zusammenhängenden Ketten zeigten ziemlich durchgängig die Gestalt eines rechtwinkligen Dreiceks, dessen Hypotennse die gerade Fläche der Ebene bildete. Nach der tief gelegenen Station Jezdekhast hin, deren Hänserspitzen schon in weiter Ferne wie aus dem Boden hervorzuwachsen scheinen, nehmen die Gebirge an Massenhaftigkeit zu und sie scheinen den Urformationen der Berghildung anzugehören. Sobald man thalwärts herniedersteigt, beginnt wiederum der wohlthuende Anblick bebauter Felder und grüner Gärten, die sich längs der Wasserrinne in der Tiefe der Thalspalte in ununterbrechener Felge hinziehen. Wir nahmen unser Menzil in dem oben beschriebenen Posthause ven Jezdekhast, nachdem wir kaum so viel Zeit gehabt hatten, einem Leichenzuge auszuweichen, der uns ein Paar Schritte vor dem Thore des Posthauses iu den Weg trat. Da es die erste öffentliebe Trauerceremonie war, die ich bei der Bestattung eines Todten in Persien gesehen habe, so will ich nicht unterlassen, deren Beschreibung dem Leser zum Besten zu geben. Den laugen Zug, an dem sich die gesammte Bevölkerung des Ortes ohne Unterschied des Geschlechtes und des Alters zu betheiligen schien, eröffneten zwei Perser, die auf zwei hohen Stangen fahnenartig ansgebreitete Tücher trugen. Hinter ihnen folgten, zwei Pferde, die gesattelt waren, und am Zügel von zwei jungen Männern geführt wurden; hierauf vier Personen, welche die eigentliche Leichenbahre auf ihren Schultern trugen. Die Leiche war mit rothseidenen Tüchern, in welche zahlreiche Schriftzüge eingestickt waren, amhüllt und bedeekt. Die Träger derselben wankten hiu und her, bald vorwärts, bald rückwärts, als ob sie im Begriff ständen, sich ihrer Bürde haldigst zn entledigen. Ihnen folgten andere Männer, welche auf dem Kopfe fünf große, mit Tüchern verdeckte Schüsseln trugen, die Todtenopfer enthaltend, welche zum Wohle des Verstorbenen den Armen gespendet zu werden pflegen. Verhielt sich der bisher beschriebene Zug still und ruhig, so heulte dagegen der folgende Theil der Begleitung, aus etlichen hundert Männern und hinter ihnen aus einem laugen Sehwanze weinender und verhüllter Frauen bestehend, in einer Weise, dass uns ruhigen Zuschauern äugstlich zu Mythe werden musste, Unter den singend recitirten und klagenden Worten, welche sie unter Thränen ausstießen, verstand ich nur den langgedehnten Schmerzenslaut Wai! wai! - Selbst die Dächer und Balkone der Häuser waren mit Frauen und Kindern besetzt, deren Jammern und Klagegeschrei bis in die Tiefe zu uns herniederschallte. Die orientalische Welt bezeugt bei der Freude, ver allem aber heim Schmerze, eine Heftigkeit und Erregtheit, von der man sich bei uns in der Heimath schwer eine Vorstellung machen dürfte.

15

Die Unbändigkeit der Klage hat etwas Dämonisches, und sie muß selbst dieienigen fortreifsen, welche, ohne Theil daran zu haben, zufällige Augenzeugen derselben sind. Aber dem Schmerze, so augenscheinlich auch der änfsere Ausdruck desselben ist, fehlt die stille wehmuthsreiche Innigkeit, welche sich dem Herzen des leidtragenden Enropäers eingräht, es fehlt ihm der Balsam religiöser Ergebung, es fehlt ihm die hoffnungsreiche Vorstellung der Wiedervereinigung, des Wiederschens im Jenseits. Der Schmerz des Orientalen ist der Schmerz eines Mntterthieres, dem man die Jungeu geraubt hat, es ist unbändige Wuth und Verzweiflung in ihm enthalten, die aber schliefslich mit der Zeit ihr gutes Ende erreicht. nersische Todtenklage hat mit der arabischen große Aehnlichkeit, die sich hauptsächlich in der Anwesenheit der sogenannten Klageweiber, die gewöhnlich gemiethet werden, kund thut. Von welchen Gefühlen diese Franen begeistert sein müssen, davon kann ich einen lustigen Nachweis aus meinen ägyptischen Reiseerinnerungen anführen. In dem Dorfe Sagara, in der Nähe der Ruinenstätte des alten Memphis, war während meines Aufenthalts in demselben im Jahre 1858 ein Mann gestorben, und seine Familie hatte die nöthigen Klageweiber sofort eingeladen, um die übliche Todtenklage in der vorgeschriebenen Weise anszuführen. Da sie in der Nähe des von mir bewohnten Hauses stattfand, so hatte ich die erwünschte Gelegenheit, ein genaner Augenzeuge derselben zu sein. Acht Weiber mit blauen Lappen und Lumpen behängt, setzten sich in hockender Stellung mitten auf der Gasse nieder, tauchten ihre gebrännten Hände in einen großen, mit flüssiger Indigofarbe angefüllten Topf, der in der Mitte des Kreises stand, and ohrfeigten sich selber rechts und links eine ganze Stunde lang auf das Wackerste, wohei sie Tone ausstiefsen, welche eher von wilden Thieren, als von Menschen herzurühren schienen. In der Panse, welche nun folgte, nahmen sie hei ganz heiteren Mienen und sich ieweilig unterhaltend Brot, Zwieheln und Wasser als Nahrung zu sich und ließen im Kreise die mit Beledi-Tahak gefüllte Pfeife herumgehen. Kanm war die Pfeife ansgebrannt, so begann die Klage in der beschriebenen Weise aufs Neue, und wurde den ganzen Tag über von der nnermüdlichen Klagewelt so ausdanernd fortgesetzt, daß ich sie schließlich zum Teufel hätte jagen mögen. Gegen Abend wurde nun die eigentliche Tranerdekoration vorgenommen: sämmtliche Weiber beschmierten sich der Reihe nach das Gesicht und die offene Brust mit nassem Strafsenkoth. Jetzt

stelle man sich den Anblick einer solehen fagyptischen Donna vor mit einem besehmierten Gesichte, dessen Grundfarbe vor der Menge des aufgetragenen Indigos und Schlammes ueben dem herunterhaufeuden Blut, das ans den aufgeschlagenen Backen hervorlauft, gar nicht mehr zu erkennen ist, die in der einen Hund ihre Pfeife mit dem Tabaksbeutel, in der anderen vielleicht Brot und ein Paket Zwiebeln trägt, und man wird ungefähr eine Alnung von dem haben, was es heifst, das Geschäft einer Klagefrau mit Anstand und Wärele durchzuführen.

Der Leichenzug bewegte sich über die Bogenbrücke luinweg bei der Karawanserai vorbei nach dem Todtenacker von Jezdebhiet, der an dem Fuße der höhlenreichen, steil abfallenden Tialswand gelegen ist. Nach einer Stunde kehrten die Lente, wie es sehien nicht sonderlich traurig, von dem Begräbniß zurück, nur die Familie setzte ihre laute Todtenklage auch bei der Heimkeln fort.

In dem Posthause war es so kühl, daß ich mich in meinen Reisepelz hüllen mußte, und daß die Perser gegen Mittag mehrere Zimmer in der Tschaparkhanèh zu heizen begannen. Die Art der Heizung bestand darin, dass man ein rundes Loch, das einen Fuss im Durchmesser hatte und in der Mitte des Gemaches gelegen war, mit glübenden Kohlen aufüllte und darauf Asche streute. Ein Bewohner des Ortes benutzte die Anwesenheit einer fränkischen Karawane, um durch Ueberreichung zweier Teller mit vertrockneten süßen Aepfeln und schwarzer Weintrauben den Gefühlen seiner unbegränzten Hochachtung einen entsprechenden Ausdruck zu geben. Als ich am Abend gegen sieben Uhr beschäftigt war, meine Correspondenz nach Europa zu beeuden, hatte ich das Vergnügen einer Nachtmusik, welche von Hyänen, Wölfen und Schakalen ausgeführt wurde. Die Thiere nmgaben von allen Seiten unser einsam gelegenes Posthaus, und zogen sich erst zurück, als man ans dem Qasr Jezdekhást sämmtliches Hundevolk losgelassen hatte, das sich unter heftigem Gebell auf die Wüstenmusikanten losstürzte. Es versteht sich von selber, das hierdurch ein Mordspeetakel eutstand, wie man ihn nicht alle Tage zu hören Gelegenheit hat

Am andern Morgen um seehs Uhr verließen wir mit Sonnenaufgaug das Terrain des so merkwirdigen Ortes Jecalekhist, wanderten vier lange Stunden anf der öden Karawanenstraße einher nnd machteu in einer alten Karawanserai im Angesieht des Dorfes Eninabrid eituen kurzen Halt. Das

letztere, von einer großen Mauer mit Thürmen und Zinnen umgeben, war in früheren Zeiten noch von einem Häuserkram eingeschlossen, der gegenwärtig sämmtlich verfallen ist und in Schutt daliegt. Die Bodencultur ist hier den Krebsgang gegangen, die Vegetation nur dürftig, die Umgebung des Dorfes stellt wie die ganze Strecke von Jezdekhast ab eigentlich nur eine traurige Wüste dar. Ven Eminabiid au nimmt dagegen die Bodencultur von Stunde zu Stnude an Ergiebigkeit und Ausdehnung zu. Rechter Haud hielten wir uns beim Weiterritt an die Bergkette, an deren Fuß die lang ansgedehnten Rninen des Dorfes Mahsudbèg gelegen sind; linker Haud durchrieselte eine Wasserader den grünen Grand baumreicher Gärten. Nach einem Ritte von sieben nud einer halben Stunde erreichten wir das bekannte Posthaus von Wehschareh, woselbst der erboste Postmeister wie ein Wolf auf mich losstürzte. Er behauptete, unser Eltschi habe ihm, dem Herrlichen, bei seiner Abreise von hier einen Dukaten als Trinkgeld zugedacht, und unsere Diener hätten ihm statt dessen nur den fünften Theil zukommen lassen. Durch harte Drohungen allein konnte ich mir den Mann vom Leibe halten, in dessen Benehmen sich der zur Mode gewordene Grundsatz, dafs bei Geldangelegenheiten die Gemüthlichkeit aufhöre, in ächt persischer Anffassing geltend machte. Die Langweiligkeit meines Anfenthaltes in einem persischen Posthause suchte ich durch Beobachtnug des Himmels einigermaßen zu vermindern, und kann deshalb mit der größten Bestimmtheit versiehern, daß das Himmelsgewölbe den ganzen Tag über mit zerrissenen Windwolken bedeckt war, und daß es gegen Abend wie Schnee iu der Luft aussah.

Wir konnten den Ort nicht verlassen, an den sich die Erinnerung offener Feindschaft zwischen Persien und Preußen knüpft, ohne über die Folgen der bekannten Affaire von Webscharbt nährer Aufschlüsse erlaugt zu haben. Wie voranszuschen war, hatten die Yäter des Dorfes die damals begangene Sände gegen Gastfrennischaft durch ein Reugeld sühnen und funfzehn Dukaten an den Prinzen von Lyjahan zahlen müssen, eine Sunnne, die entweder die große Armuth der Zahler oder niedrige Straftaxe in Lyjahan anzeigen.

Am närhsten Tage, den 5. November, betraten wir wiederum das Gebiet von Istiduen, äufsterlich durch die Anwesenheit der zuhlreichen Tanbenthürme so sehr gekeunzeichnet. Nach einem Marsche von vier und einer halben Stunde, der vier Fernach betragen sollte, ritten wir durch das



229

Hauptsdatther in Quairiehih ein und bezogen das im Innern derselhen gelegene bescheidene Posthans. Der Weg dorthin führte durch mehrere zerfällene Sträßen. In den noch erhaltenen Gassen erregten die mit Gewöben bedaehten Durelgäuge, unter denen sieh recht saubere, durch viereckige Holzgitter verschlossene Sonyakhnäih oder Wassertrinkanstalten befanden, besondere Anfmerksamkeit. Sie hatten eine kleine Oeffnang zum Schöpfen, und ein lederner Bocher mit einem Striek daran stand auf dem Rande derselben.

Obgleich der Himmel vom frühen Morgen an mit Regenwolken üherzogen war, so hatte die Luft in der Stadt eine diräckende Schwüle; sie wich endlich in Folge des ersten Winterregens, der um vier Uhr Nachmittags loshrach und eine gute halbe Stunde anhielt.

Wir hatten um so weniger Grund, in Qumischeh längere Zeit zu bleiben, als die Cholera in der Stadt mit großer Stärke aufgetreten war und bereits viele Opfer gefordert hatte. Man ging uns von allen Seiten um Heilmittel an, allein wäre ich selbst ein europäischer Arzt gewesen, würde ich außer Stande gewesen sein, irgendwie eine erprohte Heilmethode anzugeben. Vielmehr war ich froh, so früh wie möglich am nächsten Morgen, den 6. November, aufzubrechen und, bei der empfindlichsten Nafskälte anter sonnenlosem und wolkenhedecktem Himmel, den Weg bis zur nächsten Station Majar zurückznlegen. Die Reise dauerte sechs Stunden, die Wegentfernung betrag fünf Fersach. In der herrlichen Karawanserai, die bereits oben heschrieben worden ist, bezogen wir ein großes stallartiges Zimmer, das nach dem inneren Hofe hinausging, und verbrachten den Tag über in ächt orientalischer Faulheit. Am folgenden Tage, den 7. November, hielten wir Rast in Kitschi. Um zwei Uhr Nachts hatten wir bei Mondenschein und nicht ganz sternenklarem Himmel die Karawanserai verlassen und um acht Uhr Kitschi erreicht. Als wir anf der Höhe des Passes von Ortschini standen, im Angesicht der großen Ebene von Kitschi, brach die Sonne plötzlich durch die Nebelschichten, welche die fernen Berge in einen dichten Schleier hüllten, und belenchtete mit falhem Scheine eine Landschaft, wie sie von keinem Maler als Bild wiedergegeben werden dürfte, ohne die Natur Lügen zu strafen. Oder sollte es erlaubt sein, grüne Wolken zu malen, die in laugen Schichten auf den Kämmen der Berge ruhen, und an die unheimliche Färbung des Himmels in dem schönen Kaulbach'schen Bilde des Thurmbanes zu Bahel über und hinter dem sinkenden Thurmkolofs erinnerteu? Das Salzwasser in dem fischreichen Quell von Kitschi war seit unserer Abwesenheit nicht süß geworden, wenigstens mufste ich einen Diener zu Pferde einen Meidin weit schicken, um nur einigermaßen trinkbares Wasser (ib-schirin) zu erhalten. Der Abend in Kitschi, woselbst wir die frühere Wohnung bezogen, war nicht sehr erbaulich. Nachdem den Nachmittag über sich dichte Wolkenschleier am Himmel gebildet hatten, welche die Sonne ganz und gar verhüllten, erhob sich nach Sonuenuntergang ein so gewaltiger Orkan, daß wir mit Grund befürchten mußten, daß ganz Kitschi von der Stelle gerückt werden würde. Der Leser wird aus den geringen meteorologischen Notizen, die ich bisher angeführt habe, leicht erkennen, daß der Aufang des Winters in Persien mit Naturphänomenen in Verbindung steht, die auch bei uns zu den gewöhnlichen Vorläufern der kalten Jahreszeit gehören. Der persische Kalender hatte ziemlich Wort gehalten, da er den ersten der Regentage für das Jahr 1800 auf den zwölften November augesetzt hatte. Wir treten jetzt in die persische Regenzeit ein, welche für Reisende auf den Iranischen Hochflächen der gründlichen Hautabkühlung wegen ebenso unangenehm ist, als die glühende Hitze während der sommerlichen Jahreszeit.

## X. Kapitel.

### Isfahan.

Nach einer kurzen Tagereise von drei Fersach, die in drei und einer halben Stunde zurückgelegt wurden, erreichten wir endlich ihas ersehnte nächste Hauptziel der Reise, die Stadt Isfahau. Von Kitschi aus führt eine nicht sehr bequeme Karawanenstraße nach einem großen Dorfe, das halb in Ruinen daliegt, und geht dann über die Hägelkette weiter, jenseits deren die großes Ebene von Isfahan gelegen ist. Der Tschermadier hatte sich anfänglich in der Richtung geirrt, und die großes Straße nach Jezd eingeseldagen, wurde aber zum Glück der falsehen Richtung bald inne. Der Amblick der Stadt Jejakau von dem Rücken der erwähnten mit ausgesehlemuter rother Erde bedeckten Higgel aus ist weder großstrig noch





Constitutionale

malerisch schön. Obgleich von vielen Gärten eingefafst, welche selten verfehlen, den Bildern persischer Landschaften einen besonderen Reiz zu verleiben, hat die Stadt dennoch das Ausschen einer lang ausgestreckten formenarmen Lehnmasse. Die bier und da emporstrebenden Minarets der Moscheen stehen zu vereinzelt, und sind bei dem großen Abstande von einander zu nadelhaft-schmächtig, um die beschriebene Wirkung des allgemeinen Eindrucks zu beseitigen. Selbst die birnförmig gestalteten massenhafteren Kuppeln verschiedener Moscheen, vor allem die der "Königlichen" Moschee, deren blaue Glasirung weithin glitzert, liegen so entfernt von einander, daß das suchende Auge ihre Anwesenheit kaum bemerkt. Freilich muß zugegeben werden, das das Naturbild im Hintergrunde so grofsartig, so gewaltig ist, dafs alles Menschenwerk dagegen verschwindet. In den wunderbarsten Formen erheben sich von allen Seiten dunkelgefärbte vegetationsleere Ketten und Kegel, felsige Massen, die zu bedeutenden Höhen emporsteigen und iede Vergleichung zu Schanden machen. Verliert Isfahan durch die Nähe so riesiger Nachbarn an Schönheit als Stadtpanorama, so gewinnt dagegen die links im Vordergrund liegende Christenstadt Dschulfa, da sie sich durch malcrischen Formenwechsel der Gebände auszeichnet, vor allem aber durch die Anwesenheit der Thürme auf den christlichen Kirchen, welche bald mit einem Spitzdache, bald mit der biruförmigen Kuppel orientalischer Moscheen bedeckt sind.

Der Leser wolle sieh erinnern, daß der Erzbischof der Armenier unserem Minister bei der Abreise das Versprechen abgenommen hatte, daß die preußisiehe Mission nach ihrer Wiederankunft in Isfahan auf alle Fälle in Deshufze und bei ihm wohnen mässe. Ich hatte deshalb bei Zeiten einen Diener vorausgeschiekt, um unsere Ankunft nauzuzeigen, und um nicht unvorbereitet den Erzbischof zu überraschen. Kaum waren wir über die sehöne lauge Vor-Brücke von Deshufz geritten, bei den alten verfallenen Königspaläste yorbei, deten Terrassen his zu den Ufern des Zeizend-Flusses hinabsteigen, so kamen uns bereits freundlich grüßend die armenischen Diener des Erzbischofs entgegen, um uns nach dem für die Mission in Bereitschaft gesetzten Mezzie zu fihren. Dasselbe lag in der Hauptsträße des Ortes, einige hundert Schritt von der Wohnung des Erzbischofes entfernt. Die uns begleitenden Armenier bezeichneten es mit dem einladenden Namen eines Mehmar-khamich der Gasthauses, das der Erzbischo

erst vor Kurzem angekauft und wohnlich gemacht habe. Wie alle Bauten iu Isfahan und Dschulja, die von einiger Bedeutung sind, in die Zeit der Blüthe dieser Stadt zurückgehen, so gehörte auch das "Gasthaus" der älteren Epoche an. Natürlich war das meiste zerfallen, aber doch war die Pracht der alten Zeit nicht ganz verwischt, und an tausend Kleinigkeiten durchsichtig zu erkennen. Die Wohnzimmer lagen zur ebnen Erde, und ihre breiten Fenster und Thüren gingen nach einem geräumigen Hofe hinaus, der beinahe noch vollständig sein altes Quaderpflaster erhalten hatte, nud mit den Resten alter Gärten und Springbrunnen versehen war. Gegenüber dem Portale mit S-förmig gewandenem Gange erhob sich eine erste Etage mit einem altnersischen stattlichen Saale. Das Fenster darin war so breit wie die ganze Wand, ebenso hoch, und in dem alten Holzschnitzwerk desselben die prachtvollste Fensterglasmosaik (schischeh murcsech) in einzelnen Resten noch vollkommen erhalten. Das Gebäude mit Grund und Boden, welches in einer größeren europäischen Stadt mindestens einen Werth von zweihnndert und fünfzig bis dreihundert tansend Thalern darstellen würde, hatte der Erzbischof erst jüngst für achthundert Dakaten erstanden. Die Zimmer, welche wir bezogen, waren durch seine liebenswürdige Färsorge vollständig europäisch eingerichtet worden, die persischen kostbaren Teppiche abgerechnet, welche den Boden bedeckten. Sogar die Fenster waren nach europäischem System eingerichtet, so daß wir uns zum ersten Mal wieder nach langer Zeit der Täuschung hingeben konnten, in einem europäischen Hanse zu leben. Freilich durften wir ansere Blicke nicht auf die Inschriften werfen, welche sich an den Wänden befanden und von der Hand früherer Reisenden herrührten. Die französisch oder englisch geschriebenen Worte enthielten gräßliche Flüche gegen Alles, was den Namen Perser und Persien führt, meist verbunden mit den sehnsnchtsvollsten Heimathsgedanken. Kanm hatten wir unsere Reisekleider gewechselt, so erschien der Nazir oder Hausintendant des Erzbischofs mit Dienern, welche Thee brachten, sowie etliche Priester der armenischen Kirche, am nus in der herzlichsten Weise zu bewillkommnen. Der Dragoman und meine Wenigkeit giugen mit ihnen zum Erzbischof zurück, um dem liebenswürdigen Kirchenvater für so zahlreiche Anfmerksamkeiten gegen die preufsische Gesandtschaft zu danken. Beim Eiugang in sein bescheidenes Wohuzimmer zog ich nach persischer Sitte die Schuhe aus und betrat mit weißen Strumpfen die auf dem Boden desselben ansgebreiteten

Teppiche. Nachdem er uns auf das Zärtlichste geküßt batte, nicht ohne sich angelegentlichst nach dem Befinden des abwesenden Ministers zu erkandigen, bemerkte sein schwaches Auge durch die Brille die bei einem Europäer selteuere Art, ein Zimmer zu betreten. Herzlich lachend gestand er, daß ich der erste Europäer sei, dessen Schuhe weißer als sein Bart seien. Von Weggehen durfte nicht die Rede sein. Den Vormittag über, den Mittag, Nachmittag bis zum späten Abend hin mußten wir bei ihm bleiben, bei ihm essen, trinken, mit ihm plaudern, mit einem Worte, mit ihm zusammen leben. Die Tischgesellschaft bestand aus dem Erzbischof, seinem Priestersecretair, seinem Priesterinterpreten, ferner aus einem stets verhüllten, sehr sanft ausschenden jungen Bruder Mönch, und ans unseren beiden europäischen Personen. Die Zahl der Gäste mehrte sich später durch die Ankunft eines bäurisch aussehenden, dicknäsigen und langbärtigen armenischen Pastors, der seine Glieder von Kepf bis zu den Füßen in steifen blauen Glanzkattun gehüllt hatte. Er wurde als Vorsteher der drei, dem Imam Dechum'a von Isfahan gehörigen, und von Armeniern bewohnten Dörfern Feriden - oder wie sie bei den Armeniern heißen, Perich, vorgestellt. Gesprächsweise kam es herans, daß die Mutter des zwei und vierzigjährigen Vorstehers mit der dicken Nase eine Frau war, die noch in ihrem mittleren Lebensalter stand, da sie mit Nächstem, natürlich inschallah! - vier und funfzig Jahre zu werden hoffte. Eine wnuderbare Geschichte wurde über Tisch von einer Stelle auf dem Berge in der Nähe von Feriden erzählt, die ich so wiedergebe, wie ich sie, ohne Missverständnis, gehört habe. Die "reinen" Wolken sellen hier auf das Gestein ein feines Mehl absetzen, das süßer als Zucker schmecke und dabei sehr nahrhaft sei. Von Zeit zu Zeit stiegen die Armenier hinauf, um es sorgfältig zu sammeln, woranf sie es zum Verkanf brächten. Der himmlische Handelsartikel führe alsdann den Namen Gaz, und man bereite von ihm ein zähes, mit Mandeln versetztes süßes Zuckerwerk, welches den Namen Gäzengu führe. Dicht beim Urumia-See soll in der Nähe eines armenischen Dorfes ein ziemlich ausgedehnter Wald mit Bäumen sein, an deren Rinde sich dieselbe Substanz absetze. Je nachdem die Rinde süfs oder bitter ist, nehme auch die Substanz den entsprechenden Ge-Die Türken gäben dieser süßen Masse den Namen Musch, bei den Armeniern dagegen heiße sie Darun. Das Thema unsrer Unterhaltung, die unter

den verschiedenen Personen in nicht weniger als sechs Sprachen geführt wurde, nämlich armenisch, persisch, türksch, nidisch, russisch und englisch, berührte lustige und ernste Dinge, wie sie eben der Zufall des Gesprächs nach einem ebenso reichen als wohlschmeckenden Diner in den Mund legt. Es wurde nuter anderen angeführt, das in einem neivillisitren Lande Sitten und Gewohnheiten der Bewohner ansteckend auf den Europäer wirkten, und im Stande wären, Handlungen begeben zu lassen, die, ohwold landesüblich, in Europa sieher verabscheut, vielleielt gar als Verbrechen bezeichnet würden. Folgende erhauliche Geschichte wurde als Belegt dieser Behauptung angeführt.

Bekanntlich haben die Perser eine gewisse Meisterschaft von jeher entwickelt, - schon das Alterthum ist reich an Beispielen, - den Leuten bei kleinen Vergehen die Ohren vom Kopf abzuschneiden, und noch in der Gegenwart ist das Ohrenabschneiden ein so beliebtes Strafmittel. daß man beinahe jeden Tag in den größeren Städten von einer Ohren-Execution hört. Vor zwölf Jahren wurde ein Europäer, Herr N. N., Beamter einer europäischen Gesandtschaft, in wichtigen Regierungsangelegenheiten von Hamadan nach der Stadt Kirmanschahan (gewöhnlich Kirmanschui genannt), auf der großen Karawanenstraße von Teheran nach Baghdad, gesendet und ihm die sehleunigste Eile anempfohlen. Mit einem Courierpass versehen gallopirte er auf den persischen Postgänlen von Tschaparkhanèh zu Tschaparkhanèh, und erhielt, wie sich erwarten liefs, in ieder Poststation ein frisches Pferd zur Weiterreise. Nur auf oiner Station verweigerte der Tschapartschi hartnäckigst ein Pferd, unter dem scheinbar sehr triftigen Vorwande, daß keins vorhanden sei. Der europäische Courier drohte dem Postmeister anfangs mit Worten, znletzt mit dem Versprechen ihm die Ohren abzuschneiden. Der Andere zögerte immer noch. Herr N. N. erfaste sein Messer mit der einen Haud, mit der andern das Ohr des Persers und säbelte ihm dasselbe vom Kopf ab, so kunstgerecht, als sei er ein persiseher Mir-kesäb gewesen, und - erhielt darauf ein Pferd. Der Einohrige verklagte den Enropäer beim Schah, worauf ein salomonisches Urtheil erfolgte. Nachdem nämlich Hr. N. seine Handlung dadurch gerechtfertigt hatte, dass der Tschapartschi ihm ja ein Pferd gestellt hätte, und das Ohrabschneiden folglieh das einzige Mittel zur Erreichung seiner Reisezwecke gewesen sei, gab der Schah ihm vollkommen Recht und ließ dem Techapartschi als Strafe sofort das zweite Ohr

absäbeln. Die betreffende Regierung des Hrn. N. entschädigte den armen Bigusch (Ohneohr) durch ein angemessenes Schmerzensgeld.

Ernster Natur war eine Nachricht, welche über Teherau mach Isfahan gekommen war, die Hiobspost nümlich, daß das ganze persische Heer, welches man gegen die Turkomanen geschickt hatte, von den letzteren in der Nähe von Meschlach geschlagen, das Lager geplündert, die Waffen geraubt, und der größte Theil der Soldaten, bis zu deu Offizieren hin, zu Kriegsgefangenen gemacht worden seien. Weiter wurde erzählt, daß in Tcherois eine Hungersnoth bevorstehe und daß bereits das Brot eine enorme Höhe im Preise erreicht habe. Das waren keine günstigen Aussichten, die sich für uns bei dem Gedanken an die Rückkehr nuch Tehereis eröffneten, und der Erfolg hat gelehrt, daß alle nusere Ahnungeu noch in weit schlimmerer Weise, als wir anfaugs befürchtet hatten, in Erfüllung gehen sollten.

Der guto Erzbischof hörte nicht auf ans in der liehenswirdigsten Weise mit Aufmerksamkeiten zu überschütten, und jedem von uns als einziges Zeichen von Dankbarkeit die Pflicht aufzuerlegen sein täglicher Gast zu sein. Die armeuischen Diener seines Hausse überbrachten nus von Zeit zu Zeit mächtige Flaschen rothen und weißeu Weines aus den erzbischöflichen Kellern im Kloster, Arak, Zuckerwork und dergleichen als Geschenke ihres Herru, und stellten wir uns anstandslalber und aus Zartgefühl, eine so herzlich angebotene Gastfreudschaftz zu misbrauchen, nicht rechtzeitig zum Frühstück ein, so kounten wir sicher sein, daß der verehrungswürdige Greis mit seinen Priestern in eigener Person erschien, um nas zum verspätetom Malbe abzuholen.

Flossen somit die Stunden unseres Aufenthaltes in Istahan wie Minuten in der Nähe des würdigen Khalifen hin, so überschlich ums dennoch eine ängstliche Bangigkeit, als weder der so pünktliche Minister-Resident und seine Begleiter, noch irgend welche Nachricht von ihm, die uns über den Grandt des längeren Ausbleibens beruhigte, eintrafen. Der angesetzte äußerste Termin der Rückkehr war schon verflossen, wir weilten bereits länger als eine Woche im Hanse des Khalifen, kein Vorwand zur Erklärung eines so unbegreitlichen Mangels jeder Nachricht reichte hin uns zu beruhigen. Da — es war gegen Abeud des 14. Novembers — kam mir ein Diener unserer Gesandschaft, der in Isfahan Einkäufe besorgt hatte, mit der niederschägenden Meldung eutgegen, Jaß vor weuigen Stunden ein

Tackopar aus Schiraz angelangt sei, ein gewisser Micra-Ali-Muhammed-Khán, Wekil der Regierung, welcher von Saltan-Macad-Micra mit Depeschen nach Teheran gesandt war, und die Nachricht mitgebracht habe, daß unser vortrefflicher Minister vor acht Tagen in der Karawanserai von Khauhb-Zenjón, der letzten Statjen vor Schizeit, auf seiner Rückkehr von Bendee-Buschieden Mühsslen der Reise erlegen sei. Krank und matt habe er sich zu Pferde und zuletzt in einem Tragkorbe sitzend his dorthin gesehleppt, dann aber nicht mehr weiter gekonnt und über Nacht seinen Geist aufgegeben. Die Hülfe des augenblicklich herbeieilenden schwedischen Arztes Dr. Fagergrin sei leider zu spät gekommen. Die Leiche sei darauf in einem Zuhkreerein die gewähnliche persische Reisetragsharp gleegt und in Begleitung einer großen Menge von Soldaten und Dienern des Schalzadit von Schiziei. auch dem Schlosse Takkt-e-Kaubehür, eine Meile von Schizie aufferta, geführt und anf dem armenischen Kirchel Destatte vorden.

Der Schreck, welchen mir diese Englückspost einflößte, machte mich starr aud brachte mich einer Ohnmacht nabe, er liste sich erst unch und nach in thräneureichen Schmerz auf als ich meine ganze Umgebung, Europäer und Perser, wie Kinder um den Verlust eines geliebten Vaters weinen sab. Die Nachricht schien mir dennech so ungkaulbie, so numsgliche, daß ich geneigt war sie beinahe für erfunden zu halten, und deshalb die Hoffunng nicht aufgab, es beruhe alles auf einem Mißeverständniße, vielleicht daß der Minister nur sehwer erkraukt war und nicht weiter gekonnt habe. Aber die fatalen Einzelheiten, welche der Techopár als Angenzenge mit so großer Sicherbeit gegeben hatte, und welche wiederum nicht erfunden sein konnten, da sie von einer antlichen Person in der unmittelbarsten Nähe des Gouverneurs von Schieri: herrührten! Ich wufste nicht wo mir der Kepf stand, tauseud Gedanken durchkreuzten denselben, die Pein der Ungewißheit folterte mich mit Höllenqualen. Das Ganze schien mir ein böser Traum zu sein.

Meine erste Sorge war, dem Erzbischof die Kunde sofert mitzutheilen, ihm meine Bedenken dagegen auszusprechen und seinen Rath einzuhlofen. Er kam mir bereits au der Thür seines Zimmers mit einem persisch geschriebenen Briefe entgegen, welchen der Onkel des Regierungs-Couriers nach dessen Mittheilungen an ihn geriebtet hatte und dessen Inhalt leider! alles bestätigte, was ich so sehr auszusweifelm mieh für berechtigt hielt. Der Tschapar selber hatte nach kürzerem Aufenthalte Isfahan bereits verlassen, so daß ich ihn nicht mehr sehen und sprechen kounte.

Unter den obwaltenden Verhältnissen fibernahm ich die Führung der Mission, schickte Couriere nach Teheran und der Heimath mit Briefen und Depeschen, chenso nuch Schirzi, um Nachrichten über den Verbleitl des Neffen des Ministers, Hrn v. Grolmun, einzuziehen. Ich wußte nicht, was aus ihm geworden war, mußte befürchten, daß er krank darniederlag und hatte nur den einzigeu Trost, daß ihm die Hülfe des menschenfreundlichen sehwedischen Arztes zur Seite stand.

Die Nachricht von dem Hinscheiden des K. Ministers hatte dem heimtückischen und böswilligen Tscherwadir ganz und gar den Kopf verdreht. Trotzig erschien er vor mir, forderte die ganze Auszahlung für den Karawanen-Transport, die contraktlich erst in Teheran Statt findeu sollte, und verweigerte jede weitere Dienstleistung. Da meine Vorstellungen nichts fruchteten, ja meine Bereitwilligkeit, ihm in Isfahan einen gewissen Theil der stipulirten Summe anszuzahlen, von ihm als nachgiebige Schwäche angesehen wurde, so blieb mir nur übrig, zu der Autorität der persischen Behörden meine Zuflucht zu nehmen. Ich sandte den Dragoman der K. Mission zum Schah-adeh-Gouverneur der Stadt mit einem schriftlichen Gesuche um Beistand gegen die fortgesetzte Unverschämtheit des Tscherwadar's. In Isfahan verlengnete man unter allerhand Vorwänden die Anwesenheit des Prinzen, und sein Wezir oder Stellvertreter sehien so wenig geneigt mir offiziellen Schutz angedeiheu zu lassen, daß er im Gegentheil sogar offen Parthei für den Tscherwad ir ergriff. Weder der Patriarch noch der in Isfahan residirende englische Consul, ein Armenier, fanden ein so ungewöhnliches Benehmen sonderbar oder auffallend. Nur die größte Energie und Grobheit vermag bei den Perseru in ähnlichen Verhältuissen Erfolge herbeizuführen. Indem ich weder Lust noch Zeit hatte mit dem Tscherwadår weitere Unterhandlungen zu pflegen, erklärte ich seinen Contrakt für gebrochen und miethete einen neuen Karawanenführer, der unser Gepäck auf seinen Thieren nach Teheran zu transportiren hatte. Da ieh demselben für jeden Tag ferneren Aufenthaltes in Isfahan eine nicht unbedeutende Summe als Entschädigung für Zeitverlust und Erhaltung seiner Thiere zu zahlen mich schriftlich hatte verbinden müssen, so blieb mir uichts weiter übrig, als Hru. v. Grolman Briefe zu hinterlassen, ihn der

besonderen Fürsorge des gütigen Erzbischofes zu empfehlen und mit der Karawane sobald wie möglich aufznbrechen.

Am 18. November gegen 10 Uhr Vormittags stand die Karawane marschfertig in der Straße von Dschulfa, ich hatte nebst meiner Begleitung so
eben Abschied vom Erzbischof genommen und war im Begriff das Pferd
zu besteigen, um mich an die Spitze des Zuges zu setzen. Da pilotzlich
tauchten an dem einen Ende der Straße die Gestalten dreiter eilig retienden Tschapare empor. Ich erkannte in lineu sofort meinen so ungeduldig
und bisher vergeblich erwarteten Freund, Hrn. v. Grolman, in dem andern Reiter den Dr. Fagergrif nus Schörie. Der dritter Tschapiar war
der begleitende persische Diener Johijo. Hr. Baron v. Minutoli fehlte.
Ich durfte jetzt nieht mehr daran zweifeln, daß er nicht mehr unter den
Lebenden war.

Unser Wiedersehen war von Gefählen des höchsten Schmerzes und der ernstesten Trauer begleitet. Ohne ein Wort zu sagen sanken wir einauder in die Arme, denn wir theilten gleiche Empfindungen, wie sie von sehweren Vealusten so unzertrennlich siud. Das Herz war für den Augenblick zu voll.

Hr. v. Grolman sah bleich und elend ans und seine so kernige Gesundheit, die sich auf der ganzen Reise so dauernd bewährt hatte, schien einen harten Stofs erlitten zu baben. Das Fieber von Buschiche hatte ilm in vollstem Wohlsein gepackt und seit unserer Trennung in einen schwachen, kraftlosen, der H
üffe bedürftigen Mann verwandelt. In R
ücksicht auf seineu leidenden Zustand ließ ich die Thiere abladen und verschob die Abreise auf einen späteren Tag.

Die Ruhe und Pflege während dieser Zeit übte auf unsern Patienten die wohlthätigste Wirkung aus, und wir hatten sogar die Freude ihn am Abend vom Fieber ganz frei zu sehen. Seine Erzählung, bestätigt und ergänzt durch die Nittheilungen des menschenfreundlichen schwedischen Arztes, giebt der folgende Berieht der unglückseligen Reise nach Buschicht wieder, welcher die eigene Darstellung des Hrn. v. Grolman enthält.

Nach echt persischer Sitte waren die Pferde in Schiräz nicht zur bestimmten Zeit da, die Sonne stand sehon hoch ehe sich unsere Karawane in Bewegung setzen konnte. Da uus ein weiter Weg und die schwierigsten Bergpässe bevorstanden, so war nuser Gepfäck möglichst klein. Jeder hatte nur eine wollene Decke vor sich; unser einziger persischer Diener Jabija (Jean) trug in einer kleinen Tasche unsern dürftigen Wässehevorrath. Die Pferde sehrene gut, die October-Sonne strahlte mit nicht zu großer Wärme an dem durchsichtig heiterm Himmel von Schiwiz, der sehen so oft von den berühmten persischen Dichtern besaugen ist. Frohgelaunt dräckten wir den zurückbleibenden Freunden die Haud, nichts almend von der trarigen Zukunft, die uns bevorstand. Der Weg führte vier Stunden lang durch die von vielen Wasseradern durchzogene Ehnen von Schiwiz. Am Nachmittag hörte der Anban auf, wir stiegen allmälig in die westlichen Berge hinan, passirten das Dorf Khamb-Zenjrin und erreichten bei sinkender Nacht ein zeimlich hochgeiegene Kleine bor f.

Mittwoch den 24sten. In der Nacht war noch ein Tufengdür (Büchsenspanner) nachgekommen, den uns der Gouvernenr als eine Art Mehmendar geschickt hatte. Nach dreistündigem Steigen auf steinigen Wegen, die noch die Spuren einer ehemaligen mit Quadern gepflasterten Kunststraße zeigten, durch die sich unsere Pferde einen mühsamen Weg suchen mußsten, gelangten wir auf die sieben tausend Fuss hohe Passhöhe Kotèl-i-piri-zèn, die erste der sieben narallelen Gebirgsketten, welche die Straße nach dem Meere überwinden muß. Nach einem ebenso schwierigen Hinanf- und Hinabklettern gelangten wir um Mittag auf die Höhe der zweiten Kette, den Kotèl-i-Dukhtar, zu deutseh Mädchenpafs. In der wildesten Felsennatur des Hochgebirges breitet sich eine prächtige Aussieht nach allen Richtungen ans. Steil, zerrissen und zerklüftet fällt der Bergrücken fünftausend Fuß zu der breiten Ebene von Qasrun ab. Unmittelbar zu den Füßen ein beträchtlicher See, dunkelgrün und durchsichtig wie die schönsten Alpenseen. Weiter rechts die Ebene, belebt durch die grünen Schatten der Orangen - und Palmenwälder. Jenseits des Thales steigen wieder die gewaltigen Bergketten schroff und steil empor, eine über die andere sich aufschichtend. Ein glänzender Nebelstreifen am fernsten Horizont deutet das Meer an. Wenige Punkte sind so geeignet wie dieser, einen Ueberblick zu geben üher die eigenthümliche Struktur des großen persischen Randgebirges in seiner fortlaufenden Reihe von schroffen Parallel-Ketten und breiten Ebenen. Aber auch wenige Pnnkte gestatten einen solehen Einblick im die eigenthümliche Schönheit ienes Landes. Unsere nördlichen Gebirge weisen auch schroffe Felsformen, jähe Felsstürze anf, aber sie sind wie verschleiert durch unsere feuchte nebelhafte At-

mosphäre; hier unter dem durchsichtig hellblauen Himmel erscheinen alle Linien viel schärfer, alle Formen viel präcisirter. Die Durchsichtigkeit der Luft last die Entfernungen schwinden und zeigt alle Formen in viel zarteren und mannigfaltigeren Schattirungen. Auf der Höhe des Passes steht eine neue, von dem berühnten oder berüchtigten Hadschi Gawam erbante Karawanserai, die einem lange gefühlten Bedürfniss der Karawanen abhilft. Der Weg führte nach zwei Stunden weiter auf der Höhe des Kammes entlang durch Anpflanzungen einer Art Eichen, die allerdings nur in der Frucht eine Achnlichkeit mit den unsrigen haben. Sie werden von den armen Bergbewohnern zu Mehl zerrieben und zu einem wenig schmackhaften Brod gebacken. Das Hinabsteigen in die Ebene war so steil, daß wir selbst ausere an das Klettern gewöhnten Pferde verlassen mußten. Trotzdem ein Schirazer Kaufmann diesen Theil des Weges in Folge eines Gelübdes hatte ansbesseru und mit einem Geländer verschen lassen, stürzen dennoch von den beladenen Karawanen oft schwache Maulthiere die jähen Abstürze hinab. Nach zweistündigem Hinabklettern erreichten wir die Ebene von Qasrûn. Sie trägt die Spuren einer frühern Cultur; zahlreiche Dorfruinen, trockene Wasserläufe bezeichnen den tranrigen Zustand der persischen Südprovinzen. Die Stadt selbst muß ehemals bedeutend gewesen sein, die verfallenen Festungswerke und die weitläuftige Bauart der Gehöfte zeugen von ihrer frühern Größe. Mit jeder Tagereise nach dem Süden verändert sich die Vegetation.

In Schiedz zeigte man uns als Merkwürdigkeit zwei vereinzelte Palmen. Hier umgab die ganze Stadt ein Kranz dieser Bäume des Südens.
Der Gouverneur war zu dem unvermeidliehen Letakböl entgegengekommen,
er führte uns durch einen kaiserliehen Garten, in welehem uns der duftige
Schatten riesiger Oraugen unkeh der Hitze des Tages wie ein Paradies vorkam, in seine bescheidene über reinliche Wohnung, wo wir ein persisches
Diner vorfanden. Fern von unserer Karawane und allen Bequemlichkeiten
lernten wir auf dieser Tour erst die persische Küche recht kenneu. Ein
riesiger Reisberg mit Orangenschalen vermischt vorhällte einige gekochte
Hähner. Eine juuge Ziege mit einer Sauee von getrockneten Pfaumen
und Aprikosen, der unvermeidliche Hähmel als Krbub, und als Dessert
Dattehr in einem Brodteig gebacken und mit Fett übergossen, waren unsere heutigen Gerichte, die alle gleichzeitig auf riesigen Schässeln aufgesere heutigen Gerichte, die alle gleichzeitig auf riesigen Schässeln aufge-

tragen wurden. Auf den Teppichen knieend verzehrten wir, uns der Finger als Messer und Gabeln bedienend, mit vielem Appetit das Diner.

Der andere Morgen fand uns schon früh zu Pferde. In Begleitung des Wirtbes durchritten wir, an einigen Zuckerpflauzungen vorbei, die hier als Versuch auf Befehl des Schah augelegt worden sind, die Ebene und erstiegen die nächste Parallelkette bei Teng-i-Turkûn. Nordöstlich breitet sich die Ebene von Schapur aus, an deren nördlichen Ahhängen uns die merkwürdigen Ruinen der alten Sassaniden-Hauptstadt gezeigt warden. Leider beschlossen wir, sie erst bei unserer Rückkehr zu besuchen. Auf höchst besehwerlichen Wegen erkletterten unsere braven Pferde, die wir von Tag zn Tag mehr schätzen leruten, den Kotèl-i-Komarèdsch, wir nahmen nnser Frühstück in einem kleinen Dorfe, wo man uns einige sehr schöne Salzkrystalle, die in der Nähe gefunden werden, brachte, und stiegen in das Flnísbett des durchsichtig-klaren Schapúr-Flusses hinab. Die Pferde drängten unwiderstehlich znm Wasser hin, schienen aber sehr enttäuscht als sie den starken Salzgehalt desselben merkten. Sehr ha'd führte der Weg wieder aufwärts, und wir waren hoch erfreut die reich bebaute, von Palmenwäldern überdeckte Ebene von Kischt oder Gischt, unser heutiges Nachtquartier, zu erreichen. Beim Sonnenuntergang, der die röthlichen Kalkberge glühend beleuchtete, empfing uns der Khan der Ehene mit einer auserlesenen Schaar seiner Reiter. Auf guten arabischen Pferden jagten sie in elegantem Reitkampf um nns herum. Die Bevölkerung der Dorfes begrüfste uns, Hügel nach Hügel besetzend, mit Instigen Gewehrsalven. Musikanten, Tänzer. Affen spielten und sprangen vor uns her. Das buute Schauspiel, von den letzten Strahlen der sich in den Palmen brechenden Sonne belenchtet, versebeuchte schnell die Müdigkeit. Das Dorf lag mitten im Walde, die Hütten von Holz erbaut und mit Blättern gedeckt, wichen von der persischen Bauart ganz ab. In der Mitte lag das burgähnliche Haus des Khan's. Finstere, dunkele Gänge führten uns durch verschiedene Höfe nach dem geräumigen mit Teppiehen belegten Empfangssaal. Einige Tassen Thee, so gnt wie man ihn nur bei persischen Großen trinkt, stellten bald nasere Kräfte wieder her; auch der lauge Besuch unseres jungen, in tiefe Trauer gekleideten Wirthes endigte, und wir saßen noch lange am Fenster, ip die herrliche Mondnacht binaussehend und die balsamische Luft einer persischen Nacht einathmend. Jean wniste uns viel von den Bewohnern des Schlosses zu erzählen, die immer eine hervorragende Rolle in der persischen Geschichte gespielt haben. Hier fand Kerîm vom Zend-Stamme, der erste persische Herrscher aus einem arabischen Stamme, seine Hauptstütze. Der Khein von Gischt schlug fast nur mit seinen Vasallen das lleer des Afghanen Ahmèd in den Engpässen auf dem Wege nach Schicaz, wednrch sieh Kerim siebzehnhundert und funfzig auf dem Tbrone von Isfahan behaupten konnte. Ein persischer Geschiehtsschreiber sagt von diesem: "Er war kein großer Fürst, er eroberte keine Reiche, aber noch nie haben wir so ruhig und glücklich gelebt." Anch der Vater des jetzigen Khan's war ebenso berühmt durch seinen Einfluß und seine Tapferkeit, wie durch seine Grausamkeit. Man rechnet ihm über bundert Morde nach, meist in Folge von Blutschden, die er mit unnachsichtlicher Strenge verfolgte. Einer seiner Neffen hatte bei ihm gewohut und war bei ihm auferzogen. Als Jüngling erfuhr er, daß auch sein Vater von der Hand seines Onkels ermordet war. Sofort beschloß er Rache und erschoß vor einigen Wochen seinen bisherigen Wohlthäter hinterrücks auf dem Wege nach Schirá: und entfloh zu einem feindlichen Stamme. Unser junger Wirth fühlt nun die Verpflichtung der Blutfehde gegen seinen jungen Verwandten, der ein Spielgenosse seiner Jugend war, und wird nicht früher seine Trauerkleider ablegen, ehe der Mörder seines Vaters nicht von seiner Hand gefallen. So zerfleischen sich iene südlichen arabischen Stämme durch endlose Fehden selbst. Die jetzige Regierung, zu schwach diesen zu steuern, begünstigt sie sogar, da ihr so der sonst mächtige Adel nicht gefährlich ist. Aber nicht nur unter den Vornehmen herrscht das Gesetz der Blutfehde, sondern es geht durch alle Klassen der arabischen Bevölkerung.

Der Khán hatte am Morgen noch eine größere Menge seiner Kavallerie aufgeboten und gab uns mit ihnen das Geleit. Ant den sädlichen
Gebirgen sollen noch bedeutende Reste alter Befestigungen in großen Quadern, sowie müchtige Cisternen vorhanden sein, von denen Niemand angeben Konute, ans weleher Zeit sie herstammen. Leider erlauhte unsere Zeit nicht, sie in Angeussehein zu nehmen. Nach dreistfindigem Ritte erreichten wir die Vorhöhe der letzten Kette des Kotei-Mullu. Das Hinabsteigen war wieder so selwierig, daße wir unsere Pferde verlassen musiten. Eine Kurawane, der wir begegneten, hatte eben ein Maulthier verloren, das einen stellen Absturz hinautergertsteht war und auf der Stelle todt blieb. Zahlreiche Gerippe von Lastthieren zeigten, daß dies kein vereinzelter Fall war. Der Weg führte weiter in das Thal des Sejid-Rad (Weißtaftuß), der ebenso klar und salzig wie der Schapiür, aber bedentend wasserreicher sich mit diesem in der Meeresebene vereinigt. Die Straße übersetzt den Fluß wohl zehnmal. In der nassen Jahroszeit wächst derselbe so an, daß Karawanen oft Tage lang warten müssen, nm ihn zu passiren. Endlich erreichten wir, wieder ansteigend, die Höhe der letzten (febirgakette beim Dorfe Dellaki. Das Meer und die weite Meeresebene, das heiße Land Germeir, breitete sich vor nns aus. Die Gebirge treten etwa drei Meilen vom Meere zurück. Lang gezogene grüne Streifen bezeichnen den einzigen vegetablischen Riechthum dieser Gegend: die Palmenwälder. Der Weg fährte längs des Gebirges über mehrere stark nach Schwefel riecheude Bäche mehr Boraulsechtin. Die Gebirge sollen reich an unbonatzten Mineralien sein.

Am 27sten erreichten wir um Mittag, nach einem langweiligen Marsch durch die mit einer Salzkruste überzogene Ebeue, das Ziel unserer Reise Buschider. Die Stadt liegt auf einer hervorspringenden Halbinsel in der ödesten Umgebung. Keine Spur von Anbau, kein Baum, ja nicht einmal ein Grashalm bezeichnet die Nahe menschlieher Wohnungen. Der nuvermeidliche Leiskrid empfing uns anch hier, und ein junger Prinz der kaiser-lichen Familie versicherte im Namen des Gouverneurs in einem nnendlichen Wortschwall hölficher Reden seine Freude die Mission bewillkommen zu können. Die Garnison besteht aus sechshundert Mann, die uns zu Ehren in rothen Jacken an den Thoren und auf den Plätzen aufgestellt waren. Man führte uns in ein verfalleues kaiserliches Schloß, durch dessen zerbrochene Thüren und Fenster ein empfindlicher Nordwestwind durchfuhr, nas keine geschlützte Stelle vor dem durchdrügenden Zuge bietend. Buschir ist der einzige Hafenplatz, durch den Persten im Süden mit

dem Auslande in Verbindung steht, seitden die Unsicherheit der Verhältnisse der Provinz Lörö den Karawanenverkehr durch dieselbe hat aufhören lassen. Da sich indessen der Perser in keiner Zeit zum Seeverkehr geeignet lat, so ist die Schiffahrt vollständig in fremden Händen: der Küstenverkehr in denen der die Ostfaste Arabions bewohnenden Stämme, der indiselt-enropäische ansschliefället in englischen Händen. Angenblicklich lagen auf der Ribede etwa zwanzig kleine Küstenfahrer, fünf große europäische Handelsschiffe und ein englische Kriegsschiff, das letztere wohl nur zum Schutze der stattlichen Residentur, die England hier seines Handels wegen unterhält. Die Bucht von Buschihr ist so flach und versandet, daß man sich ihr nur auf ganz kleinen flachgehenden Boten nähern kann; die eigentliche Rhede ist etwa eine Meile von der Stadt euffernt.

Man rechnet die jährliche Ansfuhr persischer Artikel auf etwa zwei Millionen acht mal hundert Tansend Thaler, die der Einfuhr auf fünf Millionen Thaler. Ausgeführt werden Rohseide, Wolle, Färbestoffe, Datteln, Rosinen und Pferde. Die Ausfuhr an letzteren ist während des letzten ostindischen Krieges sehr bedeutend gewesen. Der Preis der guten arabischen Pferde hat sich hier auf hundert bis hundertfunfzig Dukaten gestellt. Eingeführt werden hauptsächlich Baumwollenstoffe, dann Thee, Porzellan, Glas u. s. w. Die Stadt hat jetzt etwa zwanzig Tausend(?) Einwohner, die nur vom Seeverkehr lehen. Die Bazare sind nubedeutend. Die Kanfleute treiben nur Commissions-Geschäfte für die großen Handlungshäuser in Schiraz, Isfahan und Jezd. Der Hauptübelstand, an dem dieser Handelsplatz leidet, ist die unglaublich schlechte Beschaffenheit der Communikations-Strafsen nach dem Innern Die Regierung hat nichts gethan, um die bedeutenden Terrain-Schwierigkeiten irgendwie zu überwinden. Dazu kommt noch das merkwürdige Ungeschick der Perser in der Tracirung von Strafsen. Man hat sich fast immer die steilsten Punkte ausersehen, nm die Berge zu erklettern oder hinabzusteigen, während mit Hülfe von Felssprengungen die Flusthäler geeignet wären, bequemere Communikationen zu bilden.

Schon am zweiten Tage unseres Aufenthaltes fühlten wir uns beide recht innwohl. Ein leichter Fieberschauer durchfröstelte uns. Der dort angestellte Arzt und der englische Resident lagen ebenfalls krank darnieder, wir entschlossen uns deshalb die ungesunde Luft des Gremeeir schnell zu verlassen, um die Gebirgsluft wieder zu erreichen. Leidet war unsere Reiseapotheke in Schiriz zurückgeblieben. Um die langweilige Tour durch die salzige Ebene abzukürzen, gingen wir auf der gesammten persischen Flotte, an deren Spitze ein Groß-Admiral steht, der aber nur einige Schifferbüte hefehligt, über den Goff, landeten an dem kleinen Dorfe Schiff und kamen in der Nacht sehr ermüdet nach Borandschün. Am andern Morgen waren unsere Kräfte durch das fortdauerude Fieber schon so geschwätelt, daß wir nur nit äußerster Mihe and füle Pfrede gehoben

werden konnten. Langsam ging unsere Reise vorwärts und spät am Abend erreichten wir äußerst erschöpft die Ebene von Gischt. Noch mühseliger wurde die dritte Tagereise nach Qasrun. Nur mit größter Austrengung kounten wir uns im Sattel halten. Der Miuister-Resident, mit einer Willensstärke, wie sie mir bis dahin unbekannt war, wollte den Umweg machen, um die Ruinen von Schamir zu sehen. Nur mit größter Mühe gelang es mir, ihn davon abzuhalten. Seit vier Tagen hatte uns das Fieber keiuen Augeubliek verlassen, der Appetit war vollständig geschwunden. Bei mir trat fortwährend Uebelkeit und häufiges Erbrechen ein. Man hatte uns gesagt, dafs in Qasrun ein persischer Arzt von großem Rufe lebte. Als er kam, gab er uns eine Kräuteressenz in Kübeln ein. Wir warteten bis zum nächsten Mittag die Wirkung ab. Als indessen jede Besserung ausblieb, unser Zustand immer schwächer und nnerträglicher wurde, so beschlossen wir vorwärts zu dringen, um unsere einzige Hoffnung Schiráz und den trefflichen Dr. Fagergrin möglichst schnell zu erreichen. Da wir so schwach geworden waren, dass uns unsere Füsse nicht mehr tragen konuten, so miethete ich Manlthiere, und wir kauerten nns in Tragekörbe, sogenannte Kadschawa's, die zum Transport der Franen benutzt werden. Am Abend erreichten wir die früher beschriebene Karawanserai Hadschi-Gawain. Mir fing unser Zustand an gefährlich zu werden, ich schickte daher in der Nacht einen Courier vorans nach Schiráz, der den Dr. Fagergriu bitten sollte, uns entgegen zu kommen. Am Morgen des folgeuden Tages ließen wir uns wieder in die Körbe heben, und an Geist und Körper gleich ermattet kamen wir des Abends in die elende Karawanserai von Khaneh-Zenjan. Ohne ein Wort zu sprechen lagen wir beide ueben einander. Unser treuer Jean brachte Thee, das cinzige Lebensmittel, das wir seit Buschehr zu uns nehmen konnten. Ich flösste dem Minister fast mit Gewalt einige Tropfen ein. Ans einem halbbewußtlosen Zustande zwischen Schlafen und Wachen erweckte mich in der Nacht ein heftiges Röcheln. Aeugstlich nmwickelten wir den schon Bewußtlosen mit Tüchern und Deeken, da Wärme ihm wohlthat. Er wurde auch ruhiger. Ich lag mit meinem Kopf dicht neben ihm, nicht im Stande mich anfrecht zu halten. Ich mochte wohl zwei Stunden so gelegen haben, als der erste Strahl der aufgehenden Sonne mich wieder zum Bewufstsein rief. Ich blickte auf, neben mir lag eine Leiche. Die Brust war noch warm, aber das Herz stand still, das Auge war gebrochen, aber der Ausdruck friedlich und ruhig. Eine halbe Stunde später kam der Dr. Fagergrin. Einige belebende Arzeneien brachen meinen Stumpfsinn. Wir legten den Verblichenen auf eine Bahre und langsam ging unser Weg uach Schiräz, An dem Thore der Stadt kam Dr. Fagergrin, der inzwischen vorangeritten, zurück. Er beschwor mich im Namen des Gouverneurs das Weichbild der Stadt nicht zu betreten, da der religiöse Fanatismus der streng-muselmänisehen Bevölkerung leicht zu Excessen gegen eine christliche Leiche hingerissen werden könnte. Der Gouverneur hatte ein außerhalb der Stadt liegendes kaiserliches Schlos (Takht-i-bagh), in dessen Nähe der armenische Kirchhof lag, zur Aufnahme bestimmt und durch eine Compagnie Infanterie besetzen lassen. Spät Abends langten wir an. Bei meinem schwachen, fast bewuistlosen Zustande führte mich der treffliche Doktor fast mit Gewalt aus jenen traurigen Räumen in seine behagliche Wohnung. Sorgsame Pflege und starke Dosen Chinin machten mir es möglich, am folgenden Abend dem Begräbnisse meines theuern Verwandten beizuwohnen. Der armenische Kirchhof liegt auf einem Felsvorsprung der nördlichen Gebirgskette, die das Thal von Schiraz begrenzt. Man hat von ihm einen freien Blick in die Ebene, unmittelbar unter ihm liegen die weitläufigen Gärten des vorher erwähnten kaiserlichen Sommerbauses. Ein dunkelgrüuer Wald von Orangen, von der düstern ernsten Cypresse überragt, von dichten Rosenbüschen unterbroehen, bilden den Grund, aus dem sich der erhöhte Kirchhof erhebt. In meinem selbst dem Tode nahen Zustande hatte der Platz etwas unendlich Friedliches, Heiteres.

Die armenische Gemeinde begleitete mit ihren schwermüthigen Gesangsweisen den Zug. Ihre Priester sprachen über dem Grabe die Segensworte.

Ein behauener Granitblock bezeichnet jetzt die Stelle, wo ein edles, warmes Herz fern von seinem Vaterlande und den Seinigen ruht.

Hr. v. Grolman, dessen Schreiben an mich durch Schnid des Postboten verloren gegangen sein mufste, blieb noch wenige Tage in der Familie des braven Arates, und kamm hatte die sorgsame Pflege und ürztliche Mittel seine gesunkenen Kräfte wieder einigermaßen gehoben, so trieb es ihn, sieh mit mir zu vereinigen. Dr. Fagergrin, den zufällig Geschäfte nach Teheran führten, begleitete ihn anf dieser Reise, und ob-



schon der eilige Tschapar-Ritt nicht selten durch plötzlich eintretende Fieberanfälle unterbrochen und auf Stunden verzegert wurde, so erreichten die Reisenden dennoch glücklich Dschulfa, woselbst sie, wie man bereits weiß, in dem Augenblick meiner Abreise eintrafen.

Wir blieben den 18. und 19. November in Dehulfa, besuchten den Erzbischof, dessen Theilnahme an nuserm Verluste eine eben so warme als ungeheuchelte war. Anf den folgenden Tag war die Abreise angesetzt worden, da die Kräfte unseres Patienten durch die zweitägige Ruhe und Pflege schon so weit hergestellt waren, um zumal kurze Karawanenmärsebe ohne Gefahr für die Gesundheit zurückzulegen.

# XI. Kapitel.

#### Endliche Rückkehr nach Teheran.

Schlägerei, zum wenigsten Schimpferei und Schreierei, gehört bei den Persern als nothwendiger Lebensgenus zu jedem Ereignisse und zu jeder Handlung, bei der mehr als ein Mensch betbeiligt ist. Ohne Erregung und Geifern geht es nun einmal nicht ab, und wer derartigen Scenen persischen Prügel-Vergnügens beizuwohnen nicht Lust hat, mag es ganz aufgeben, mit einer Karawane zu reisen. Der neue Tscherwadar, obwohl viel gefügiger als sein Schirazer Geschäftsfrennd, hatte seinem contraktlichen Versprechen schnurstracks entgegen, die zur Reise nöthigen Maulthiere und Esel nicht gestellt, und die vorhandenen brachen beim Aufpacken unter der aufgelegten Last zusammen. So gab es denn gleich beim Antritt anserer Reise Controversen aller Art. Bei dieser Gelegenheit stellte sich zugleich das für die Last unerfreuliche Resultat heraus, daß das Gepäck der Diener und Soldaten von Stadt zu Stadt an Größe und Schwere zugenommen und hier in Dschulfa das Maximum erreicht hatte. lch durfte mich darüber nicht mehr wundern, als ich bei näherer Untersuchung einen ansehnlichen Vorrath von Reis, Kaffee und anderen Lebensmitteln vorfand,-welche die Leute an den Hauptstationen unserer Reise

billig eingekauft hatten, nm damit in Teheran ein Geschäft zu machen. Das Herbeischaffen neuer und stärkerer Thiere und die gleichmäßige Vertheilung des Gepäekes erforderte einen stundenlaugen Aufenthalt, wir konnten deshalb erst spät die Christenstadt Dschulfa verlassen. Unser Personal, vermehrt durch den mitreisenden schwedischen Arzt, nahm Abschied von dem liebenswürdigen Erzbischof, der es sich nicht nehmen liefs, uns mit der gesammten Geistlichkeit bis zum äufsersten Thore des Klosters zu begleiten, und zuletzt Küsse und Segenswünsche reichlichst austheilte. Unsere Karawane zog in der Nachbarschaft von Dechulfa mitten durch die schmalen Flusstreifen des Zajendeh und dann beinahe eine Stunde lang durch Häuserruinen eines Theiles der Stadt Isfahan, unter denen maneh schönes altes Werk durch die letzten Reste seiner ehemaligen Pracht unser gerechtes Erstaunen erregte. Nachdem wir ius Freie gekommen waren, befanden wir uns bald auf der großen Karawanenstraße, die nach Teheran führt. Der Weg ist Anfangs entsetzlich langweilig, die nächste Umgebnng ist unbebaut oder mit den Trümmerresten ehemaliger Dörfer und Gebäude bedeckt, dagegen der weite Kranz gewaltiger Bergkolosse mit vorliegenden Hügelketten uuendlich malerisch. Zur rechten Hand nehmen die Ketten und Berge bedeuteude Dimensionen an, über sie hinweg ganz im Hintergrunde erhebt sich ein mit glänzendem Schnee bedeckter Kegel. Am Fus der niedrigen Hügel, doch in anschulieher Entferunng von uns, deliuten sich in lauger Zeile und scheinbar zusammenhängend, abwechselnd Dörfer und Gärten aus. Die Vegetation hatte durch den Einflufs der herbstlichen Jahreszeit iu den letzten Tagen ihr grünes Kleid beinahe gänzlich abgestreift; fast alle Bäume waren kahl uud streckten traurig ihre dürren Aeste in die hohle Luft hinein. Der Staub, eine sonst unvermeidliche Zugabe der Wanderungen auf persischen Landstraßen, war zum Glück durch den Regen des vorhergehenden Tages zu Boden geschlagen und unschädlich gemacht worden. Die nächste Station Gäz lag nur drei Fersach von Isfahan entfernt, eine Streeke, zu der wir bei langsamem Marsche vier und eine halbe Stunde Zeit gebrauchten. Rechts von der Strasse und gegenüber vom Dorfe steht eine alte, ziemlich große, aber gegenwärtig sehr abgeregnete Festung = Qala, links von derselben eine große Karawanserai aus der guten alten Zeit mit einem stattlichen Portale und vielen Gemächern im Hofe, die indefs durch moderne Barbarei ihrer sehönen Granitplatten beraubt worden war und wie ein angenagtes Stück Zuckerwerk aussah. Gegenüber vom Portale befindet sich ein Cisternenbau, freilich halb verfallen, der ein gleiches Alter mit der Karawanserai theilt. Giz-verdankt seinen Ursprung einem Günstlinge des großen Schah 106an, sit aber gegenwärtig durchaus nicht so blühend, als es in früheren Zeiten gewesen sein mußet, als die Karawanserai noch wohlerhalten dasstand und den gehenden und kommenden reichen Karawanen eine Raststätte darbot. Vou den alten Kenút oder den unterirdischen Wasserleitungen haben sich die meisten noch ziemlich gut erhalten. Sie werden meilenweit von einer Wasserader hergeführt und sorgen dafür, daß das Dorf ein 106id, ein behauter Platz bleibe.

Nach der Wasserfülle wird von der persischen Regierung die Steuertaxe augesetzt, und ein jedes Dorf geht zu Grunde, wenn es einem reichen, bei Hofe mächtigeu nachbarlichen Grundbesitzer in der Nähe gefallen sollte, das Wasser abzuleiten und nach seinem Terrain hinzuführen. Welche ungeheuren Verluste hierdurch entstehen, hat die neuere Geschichte Persiens in der auffalleudsten Weise bis auf den heutigen Tag an zahlreichen Beispielen gezeigt. Man stelle sich einen vornehmen Perser vor, der am Hofe zn Teheran lebt, sich der Gunst des Schah erfreut und von bedeutendem Einflusse ist. Seine Dörfer, die durch jene kostspieligen Wasserleitungen, deren Herstellung bisweilen Tanseude von Dukaten gekostet hat, bewässert werden, sind an einzelne Stämme verpachtet, welche durch fleissige Bodencultur einen ausehnlichen Gewing herausschlagen. Die Pacht wird regelmäßig gezahlt, die Dörfer sind von allen drückenden Nebenabgaben frei, Jeder fürchtet die Anwesenheit des einflußreichen Grundbesitzers am Hofe. Plötzlich fällt derselbe in Ungnade; von diesem Augenblick an sind die Dörfer ruinirt, denn die nächsten Nachbaru leiten das kostbare Wasser ab, die Vegetation verschwindet, und die Bewohner des Dorfes, welche die Pacht zu zahlen nicht mehr im Stande sind, wandern eines schönen Tages sämmtlich ans. Die Felder liegen öde da, die Wohnungen fallen in Trümmer, und in der Umgebung blühender Abad erhebt sich einsam und tranrig ein Kharáb, das heifst eine Ruinenstätte modernen Datums, das redende Zengniss der Willkühr im geehrten Lande Iran.

Am 21. November um halb sieben Uhr, bei dichter Finsternifs und bei rauher und kalter Luft, verliefs unsere Karawane die Station Gäz, nm nach dem sechs Fersach weiter ab gelegenen Dorfe Murtschehar zu pilgern. Der Weg fährte von der Karawanserai aus, in der wir die Nacht über geschlafen hatten, über eine kleine salzhaltige Wasserader, neben der tiefliegenden Süfswasser-Citsterne vorbei, in der Richtung nach links auf die großes Karawanenstraße. Er ist langweilig, — die Salzwäste macht hier sehon ihren Einfunfa geltend, — aber so glatt und eben wie eine chaussirte Straße. Beim Sennenaufgang erfreuten wir nus jenes Anblickes, der dem Anfenthalte in alpinen Landschaften einen so hohen Reiz verleiht. Der hohe schneebedeckte Kegel und der unter ihm liegende Kamm des Gebirges leuchtete wie Alpengfühn in rosenfarbigem Lichte. Ver uus, doch weit im Hintergrande, erhob sich über tiefdunkle Klippenzüge, und in weißrethelm Lichtglanz fernhin leuchtend, der Gebirgssteck des Kuhrnd. Nach der persischen Sage sell dert der treulose Bessus den Köning Darins auf seiner Fincht ver Alexander ermordet haben.

Zu unseren Füßen beleuchtete die Sonne das öde Blachfeld, auf welchem wir langsamen Schrittes einbermarschirten, ehne zu wissen, daße wir auf histerischem Boden einherwanderten. Hier war es nämlich, wo im Jahre 1729 Nadir Schak einen so entscheidenden Sieg über die Afghanen davon getragen hatte.

Nach einem Marsche von ungefähr drei Meilen begegneten wir einer ganz zerfallenen und elenden Karawanserai, deren schwarze Steinplatten am Fundamente wie Spott und Hohn gegen den übrigen, aus Erdziegeln anfgeführten Bau anssehen. Unsere Perser führten von ihr die bedeutende Thatsche an, daß die königlichen Prinzen und Großeu auf ihren Wanderangen darin zu frühstücken geruhten.

Der weitere Weg führte aufwärts nach fünfstündigem Marsehe zu einem niedrigen Bergqnerzuge, auf dessen Höhe ein Paß der Zugang nach der jenseits gelegenen Ebene öffnete. Die Gegend hier ist nicht recht geheuer, da es nicht sellen ist, daß Luren und Bakhtiaren die Karawanen überfallen und berauben. Ven dem Passe ans sahen wir die Station in einem Kranz nech grüner Banmgärten deutlich vor nus liegen. Vor ihr erhebt sich eine im Verfall begriffene Karawanserai, welche den Namen MadersiSchah, das heißt Mutter des Schah führt, und der Angabe der Perser nach von der Mutter des Schah Abbas erhaut sein soll. Sie gehört mit zu denjenigen Banten jeuer Zeit, die sich darch die Schönheit ihrer Ausführung ganz besonders hervorthun, und erhebt sich auf einem Fundamente mächtiger Quadern und Platten, welche ans einer schwarzen, von weisen

Adern durchzogenen, einst schön politten Steinart bestehen. Die einzelnen Werkstäcke, sowohl außen wie im ganzen Innern des Hofes und des gepflasterten Einganges, tragen folgende alte Bauzeichen:

# LU P A

Von der Karawanserai aus, welcher das ränberische Gesindel uicht selten seine Besuche abstattet, bis zum Mm-zile blieb nas noeh eine Belle Fersach Weg übrig. In der Nähe eines Leichenackers mit schwen Grabsteinen und Grabdenkmälean älterer Zeit vorbei, zieht sich die Straße am Rande eines salzwasserhaltigen, von kleinen Fischen belebten Baches hin. Wir bezogen in dem Dorfe, das durchaus keinen augenehmen Anblick darbietet, die kleine nengebaute, daher noch reinliche Techoparkhauzh oder das Posthaus, and machten von hier aus unsere nicht sehr ausgedehnten Ausfäge in der Nähe.

Murtschehar, eine Festung, hatte in älteren Zeiten eine besondere Bedeutning und zählt noch gegenwärtig, obgleich sehr heruntergekommen, tausend Khanewar oder Familien. Das Quellwasser bezeichnete mir ein Bewohner des Ortes unter dem Namen Gürgüb, indem er hinzufligte, es sei warm und nicht trinkbar, daher man es in dem nahe gelegenen Abembar oder der Wasseranstalt abkählen müsse; dann erst sei es Ab-khuraki oder trinkbares Wasser. Das in Rede stehende Gebände sah wie ein großes gefülltes Bassin aus, mit einem Dache darüber. Auf der andern Seite des Dorfes, dicht an der Landstrasse, befand sich eine Wassermühle (asiab) und ihr gegenüber eine prachtvolle, natürlich verfallene Karawanserai aus den Zeiten Schah Abbas. Es ist auffallend, wie groß die Zahl (in geringen Abständen von einander) jener herrlichen Karawanseraien ist, mit welchen mächtige Fürsten in den vergangenen Jahrhunderten das persische Land nach allen Richtungen hin bedeckten. Weder der Zahn der Zeit, noch die zerstörende Hand des Menschen hat die meisten derselben bis auf den Grund zu vernichten vermocht, und sie bieten selbst in ihren Trümmern gegenüber den winzigen eleuden Schöpfungen der Gegenwart das redendste Zengnifs des ehemaligen Blüthezustandes Persiens noch im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert dar. Sollte sich Jemand von den Enropäern, welchen Beruf oder kaum wahrscheinliche Reiselust nach Persien führt, der Mühe unterziehen, eine vollständige Topographie der noch vorhandenen Karawanseraien zusammenzustellen, so würden wir ein weit252 Reise nach

verzweigtes Straßennetz erhalten, welches durch die Richtung und Lage seiner Schlußpunkte ein interessantes und belehrendes Bild des commerriellen Lehens einer untergegangenen mittelasiatischen Cultur-Periode darstellen würde.

Die Umgebung des Ortes bietet in nächster Nähe durchaus keinen Reiz dar, dagegen bilden die Berge im Hintergrunde in ihrem Farbenwechsel und förmenreichthum ein unvergleichliches Naturgemälde. Das hohe, mit Schnee bedeckte Gebirge mit seinem Kegelschmuck, das ich sehon früher so sehr bewundert hatte, führt den Namen Kergès und gehört zu dem Bereich der Provinz Lätens, welche wir an dem folgenden Tage von dem Isfahanischen Gebiete ans betreten sollten.

Von Murtschehûr bis Sâu, der nächsten Station, sind es sieben Fersach, die wir in sieben guten Stunden bequem zurücklegten. Wir rückten bei vollständigem Dunkel gegen fünf Uhr aus dem Posthause und zogen über die kleine Bogenbrücke, welche sich unmittelbar vor der Thür desselben über dem tief darunter hinwegfließenden Wasser des Gürgab erhebt. Aecht persisch hatte die Brücke kein Geländer, so dass mein braver Reisegefährte v. Grolman mit dem jungen arabischen Hengste des verstorbenen Ministers bei einer unglücklichen Seitenwendung in den Bach stürzte, wobei er das Unglück hatte, in dem Wasser unter das Thier zu kommen. Als wir trotz der Dunkelheit die Masse des Thieres sammt dem Reiter so plötzlich verschwinden sahen und das Rauschen des aufspritzenden Wassers hörten, bemächtigte sich unserer Aller der gewaltigste Schreck, und wir stürzten wie besessen von den Pferden, um nnserem Kameraden die nüthige Hülfe zu leisten. Dem Himmel Dank hatte weder Rofs noch Reiter Schaden genommen. Unsere nächste Sorge bestand darin, den durchnäßten Reiter am hellen Kaminfeuer des Posthanses zu trockuen, ohne freilich verhindern zu können, dass fünf Stunden später das Fieber von Buschèhr in ganzer Heftigkeit bei ihm wiederkehrte.

Die Karawanenstraße ist gut, hat aber die unvermeidliche Beigabe der Langweiligkeit. Am linken Horizonte steigen die Gebirge in langen Klippenzägen terrassenförmig an, die höchsten im Hintergrunde mit diehtem Schnee bedeckt. Unterwegs stießen wir auf eine zur Seite der Straße liegende Festung en miniature, die ursprünglich für "njengtechi oder Carabiniers als Wachtort gegen die räuberischen Luren und Bakktieren angelegt ward, gegenwärtig aber ganz verlassen dasteht und allmälig in Rui-



nen zorfällt. Wir stiegen bald darauf auf niedrige Hügel und hatten von der Höhe aus einen Ueberblick auf eine vor uns liegende Hochfläche mit Thalgliederung. Links in der Tiefe lag ein Abid, rechts auf der Höhe ein Posthaus, dancben ein breites, hohes und steilufriges Flufsbett, das indefs nur mit wenigem Wasser angefüllt war und hierorts unter dem Namen Märk bekannt ist. Eine hohe, durch Bogen gestützte Steinbrücke, die nach einer baldigen Reparatur seufzte, führt fiher den Flufs, und die Straße schlängelt sich gleich hinter der Brücke in vielfach gewundenen Linien durch ein vulkanisches Thal, daß aus roth und grünlich gefärbten Felsenmassen besteht. Man sieht von hier aus bereits das Baghistán oder Gartenland von Sau, das man indefs erst nach einer guten halben Meile Rittes erreicht. Das Dorf erhebt sich am Abhange eines Berges amphitheatralisch ansteigend heinahe in der Mitte eines Kessels und hat von weitem das Ansehn eines alten Ritterschlosses mit Thürmen und Zinnen. Eine Karawanserai von großer Ausdehnung liegt auf der Höhe und überragt den zu ihren Füßen liegenden Ort. Der innere Theil des Dorfes hat in seiner Bauart ungemein viel Aehnliches mit Jezdekhast, sogar die Höhlen und die Troglodyten an den Bergabhängen fehlen nicht. Ein niedriges Thor bildet den Zugang zu demselben, das wir jedoch zur Seite liegen ließen, nm einen in die Tiefe führenden Weg nach dem Menzile einzuschlagen, das uns ein Bewohner des Dorfes aus freien Stücken freundlichst angehoten hatte. Sein Haus war klein, aber mit einem Gärtehen versehen, und sah ziemlich reinlich aus. Die Wirthin, eine gute Alte, qualte sich damit ah, znerst ihren vollgestopften Kaliun vollständig auszurauchen und sich hinterher als gute Wirthin gegen ihre Gäste zu erweisen. Auf metallenen Schüsseln hrachte sie Birnen, Aepfel, Maudeln, getrocknete Weinbeeren und auf Fäden gezogene Feigen angeschleppt, und wurde nicht müde, sieh nach naseren Wünschen zu erkundigen,

Das Dorf besteht, 'den Angaben unseres Wirthes zafolge, ans zweihundert finfzig Khanexeir, die nugeführ eine Bevülkerung von seehszehn bis siebzehn lundert Seelen repräsentiren. Die eigentliche Dorfmasse erhebt sich kastellartig auf Felsengrund, dessen unregelmäßige Formen durch känstliches Manerwerk ausgefällt sind. Besondere Merkwärtigkeiten hat das Dorf nicht aufzuweisen, so dafs wir hierüber vollstäudig beruhigt sein konnten, dagegen hörten wir von dem Regierungs-Techopzir, weleher nas vor Schu begenete und mir die Briefmappe der letzten Post für unsere

preufsische Gesandtschaft einhändigte, dafs wir in der Nähe von Qum dem neuen Gouverneur von Fars begegnen würden, der sich mit einem gewaltigen Trosse auf seinen neuen Posten nach Schiráz begab.

Saltua-Marod-Mirzo, der bisherige Gouverneur von Schiráz, dem unsere Gesaudtschaft die Ehre hatte ihre Aufwartung zu machen, war nach der eingetroffenen Nachricht von der Niederlage der Perser durch die Turkomanen nach Teherán beordert worden, un das Commando der neuen Expeditionsarmee gegen Mere zu übernehmen. Sein Vorgänger Tamaap-Mirza hatte den Posten von Schiráz an seiner Statt von Neuem erhalten und es war ihm somit die Gelegenheit geboten, zu erfüllen, was die Schirazische böse Zunge von ihm wünschte. "Wäre er doch statt Tämaat (die Grundsuppe der sauren Milch, beinahe wie Tamaap ausgesprochen) Rumaat (Sahne)<sup>2</sup> pflegte man in Schiráz von ihm zu sagen, als er noch vor mehreren Jahren seine Stelle als Gouverneur bekleidete.

Das Weggehn und die Ankunft eines neuen Gouverneurs ist für die betreffende Provinz eine großee Plage, da beitiel, der weggehende und der ankommende Hickim in sehr kostspieliger Weise von der Bevölkerung "geehrt" werden müssen. Jedes Dorf, welches der Gouverneur auf seiner Straße berährt, muß ihm das unerfläßliche Piccheser erzeigen, das heist, ihm mindestens funfzig Dukaten sehenken, und die Vornehmen der Provinz müssen ihm ächte Kasehmirslawls zum Ausbreiten vor seine Füße hinlegen, ihm goldene Dukaten (Escherfight) auf Tellern darbieten und an fünfzehn bis zwanzig Manlthiere stellen, beladen mit dem zugehörigen Barkhanih, d. h. den zur Reise gehörigen Lebensbedarf an Zucker, Thee, Citronensaft und dergleichen mehr. Beim Begleiten eines alten Gouverneurs oder heim Hedrahga sind die zu leistenden Geschenke in ähnlicher Weise durch alt e Gewähnleit vorgeschrieben.

Wir blieben am nächsten Morgen bis gegen halb acht in Sain, und als wie ben im Begriff waren auszurücken, schickte mir der höfliche  $Ked-khodi\bar{a}$  des Dorfes einen trefflichen Gazellenbraten, der als ein Leckerbissen mit großem Danke empfangen wurde.

Von Soin an bewegt sieh die Strafse durch Querthäler mit vielfachen Windungen und nagemein pittoresken Partien bis zur Pafshöhe des Gebirges. Zur Zeit naserer Reise war der Weg ziemlich gut, im Winter jedoch und bei schlechtem Wetter mufs es hier entsetzlich ködnig, windig nad kalt sein. Wir hatten ausandamsweise das prachtvollste Wetter. Ge-



gen zwölf Uhr, nachdem wir nnunterbrochen aufwärts gestiegen waren, hatten wir die höchste Spitze des Kuhrud-Gebirges erreicht. Der Kamm des Berges war mit einer dünnen Schicht leichten Schnee's bedeckt, unter derselben sähen Granitspitzen an allen Ecken und Enden hervor. Unmittelbar vor der eigentlichen Passhöhe des Berges liegt in einem dunkeln Winkel des Gebirges eine Dorfruine, daneben eine Quelle mit einem alten Steinban darüber. Der Anblick von der Höhe des Kuhrud aus fiber ein tiefliegendes Längenthal, in das man auf steilem abschüssigem Wege hinabsteigt, ist unbeschreiblich großartig. Er erinnert unwillkürlich an die malerisehen Thäler und Schlinchten im Kaukasus. Mächtige Bergwände, zur linken Hand liegend, zum Theil mit Schnee bedeckt, aus sehwarzglänzendem Urgestein bestehend, fallen schroff in das Thal ab und scheinen jungfräulich die Geheimnisse der Schöpfung vor dem Menschen bewahrt zu haben. Wie eine zuckende Schlange windet sich der Pfad durch das Thal, das sich allmälig erweitert und einen ungewöhnlichen Reichthum an Wasser aus den Quellen des Gebirges den nahe und fern gelegenen Abads in der Ebene nördlich zuführt. Der Hauptquell, welcher sein Wasser mit den übrigen Bächen vereinigt und nun in einer künstlichen Steinrinne dahinfliefst, bewässert das Dorf Kuhrud nnd dessen zahlreiche Obstgärten. Er wurde mir von den Leuten als Ab-i-kuh-i-Mil bezeichnet.

Das mit dem Berge gleichnamige Dorf Kuhrud liegt am Abhang einer breiten Berglehne, die Häuser amphitheatralisch gruppirt, im Grunde die von Steinnanern umgebenen Gärten in regelmäßiger Abgrenzung, auf terrassenförmig geschaffenem Boden und von den reichen Wasseradern berieselt. Der Amblick derselben war ungemein lieblich, trotzdem die kalte Jahreszeit den zahlreichen Obstbäugene berrieti sals Laub genommen hatte.

Wie kostbar, selbst da wo Fülle daran ist, das Wasser in Persien ist, konnten wir gleich beim Entritt in das Boghistein von Kubrud merken. An einem Rinnsal mit klarem und schnell fliesendem Wasser zunkte sich eine Bäuerin auf das Heftigste mit einem Manne, der so eben das Loch verstopft batte, welches das Wasser zu einer Nebenrinne abführte. Die letztere lief in den Garten der Frau ans, die aus Leibeskräften sich der eigenmächtigen Verstopfung ihres Wasserloches widersetzte, unter der Behauptung, daß an dem Tage das Wasser ihr Eigenthum sei. So bildet nieht hier allein, sondern fiberall in Persien, und mau kanu wohl behaupten im ganzen Orient, das Wasser den Lebensnerv der Bodeneultur; ohne Wasser

ist Alles wüst, leer, todt, wo das Wasser quillt, sprofst das vegetative Leben in üppigster Fülle.

Neben einer fast ganz zerfallenen Karawauserai ältern Datums führte der Weg in das ganz neue Posthaus des Dorfes, das ans etwa dreihnndert Khanewar besteht und Eigenthum Sultan - Murad - Mirza's ist. Da, wo sich die Karawanenstraße in nördlicher Richtung weiter hinzieht, hält sich der Weg linker Hand dicht an der Bergkante, während rechts von ihm in einem Kanale das gesammelte Wasser thalabwärts sprudelt. Ans dem dnnkeln Grunde in der Tiefe erheben sich hohe dichtzweigige Bäume und ragen mit ihren Gipfeln weit über die Strafseuhöhe hinweg. Im Frühling und Sommer muss diese Bergpassage den heitersten Anblick gewähren, wenn das grüne Laub der Bäume der ganzen Strafse Kühle und Schatten verleiht. Das Merkwürdige an diesem Wege ist aber nicht der liebliche Baumgrund, sondern das Gabristan oder die montane Nekropolis von Kuhrud. Der steinige Berg ist die ganze Wegstrecke entlaug terrassenförmig ausgemeißelt und mit viereckigen Schacht-Oeffnungen versehen, in welchen bei einer Höhe von drei bis vier Fuss, bei einer Breite von anderthalb Fuss und bei einer Länge von sechs Fuss die Leichen beigesetzt werden. -Schon bei Lebzeiten sorgt ein jeder Hausvater für die künftigen Grabstätten seiner Familie. Stirbt Jemand, so wird er, wie ein Knchen in den Backofen, in das Grabloch hineingeschoben, hernach die Oeffnung zugemauert und eine kleine Tafel auf der Vorderseite angebracht, auf welcher in schlecht eingemeißelten persischen Schriftzügen der Name des Verstorbenen und Gebetformeln aus dem Koran zu lesen sind. Daneben ist überall Ya Ali "Oh Ali!" zu lesen. Es lässt sich denken, dass ein solches Leichenfeld mit seinen geschlossenen und offenen Grabstätten trotz der lustigen Baumumgebung kein fröhlich stimmender Anblick ist. Die Leute von Kuhrud haben aber vollständiger als irgendwo ihren Zweck erreicht, den Wanderern auf der Pilgerstraße ein eindringliches Memonto mori zuzurufen.

In der Techoperkhank lebte es sich wie überall, d. h. mau wufste kaum, was man nach der Rückkehr von den kleinen Excursionen in dem engen, von Ranch erfüllten Raume anfangen sollte. Die Temperatur war fortdauerud so kalt, dafs wir in sämmtlichen Posthäusern in den Kaminen heizen lassen mufsten, um nur einigermaßen die erklanmten Glieder zu erwärmen. Die Theuerung beginnt von dieser Gegend an sich bereits in

Household Group

einem Zahlenverhältnis darzustellen, das nach Teheran hin progressiv znnimmt. Während man in Sim für einen Batman Gerste acht Schahi gefordert hatte, mußten wir hier bereits deren zwölf zahlen.

Der 24. November gehörte zu den interressantesten unserer Reisetage. Es giebt kanm in Europa anmuthigere Partien als die Gebirgslandschaft unmittelbar hinter Kuhrud auf der Strafse nach Kaschan zu. Der Weg führt, neben dem Gabristiin vorbei, hald aufwärts über Hügel, bald abwärts durch ausgetretene Bäche in ein langes wunderbares Thal, dessen terrassenförmig geordneten Felder und Gärten uns nach Alt-Babylon zu versetzen schienen. Ein Feld, ein Garten lag immer höher als der Nachbar zu seinen Füßen; soweit nur der Berg den nöthigen Ranm dazu bot, erhoben sich die Terrassen, die durch Steindämme geschützt und künstlich mit Gartenerde überdeckt waren. Mit lautem Geräusch stürzte sich das klare Wasser des Ab-i-kuh-i-Mil in das Thal hinab und vertheilte sich nach allen Seiten durch systematisch gezogene Rinnen über das ganze Terrassenland hin, von den höheren zu den tiefer liegenden Flächen in weiß schänmenden Cascaden hinabspringend. Allmälig öffnet sich die kleine Gebirgsspalte zu einem breiten Thalkessel, richtiger gesagt zu einem colossalen Amphitheater der Natur, zu einem terrassenförmig geordneten und durch regelmäßige Abtheilungen gesonderten grüuen Parquet. Der Anblick läfst sich nicht mit Worten schildern. Natur und Kunst eiferu hier um die Wette die malerischste Wirkung durch Form und lubalt zu erzengen. Es ist eigenthümlich, nicht nur mit welchem Geschick, sondern auch mit welchem Kunstsinn die Bewohner von Kuhrud das riesige Amphitheater ihrer grünen Felder angelegt haben, und es bewährt sich auch hier wieder die häufig wiederholte Beobachtung, daß in dem persischen Volkeeine kostbare Ader verborgen liegt, die sich nach der Seite des Schönen hin in gesehmackvollen Anordnungen uud in wirklich künstlerisch aufgefalsten Leistuugen zeigt.

Es war ein besonderer Genuis, den Weg rechts am Berge entlang zu rechte, dem man so eben wieder, freilich mit großer Mühe und Arbeit, neue Terras-enfelder abgewonnen hatte. Leute waren noch damit beschäftigt, nach der Strafsenseite hin die Terrassen durch solide Steinmauern zu stätzen. Etwa eine halbe Stunde lang danert der Aublick dieser wanderbareu Anlagen, welche unwillkürlich an das Pauorauna lieblicher Thalgründe in Steyermark oriuneru. Man kann sieh getrost der Illnsion hingeben, in

.

einer enropäischen Natur zu wandern, da selbst ein Imam:adch mit grünem Thurm und Dache hinter einem Gebötze die Täuschung vermehren hilft, indem es vollständig einer europäischen Kapelle oder einem kapellenartig gebauten Jagdhause im Walde ähnlich sieht.

Die Wunder am heutigen Tage sollten sobald nicht aufhören, denn kaum waren wir aus dem Thalkessel in eine vielgewundene enge Thalspalte eingetreten, woselbst der sehlichete steinige Weg an verschiedenen Stellen über den rausehenden Bach führt, so hielten wir, eine Fersach von Kuhrud entfernt, vor einem wunderbaren Bau von Menschenhand, dem sogenannten Bend-E-Kuhrud oder der Wassersperre von Kuhrud. Dieses merkwürdige Werk, ein Bau des großen Abbus, besteht aus einer Riesenmauer von funfzehn bis zwanzig Fuß Dieke, hundert zwanzig Fuß Höhe und hundert Fuß Breite, welche hinter einem tiefliegenden Thalkessel wie ein Band die beiden gegenüberstehenden Bergwände verbindet. Von Kuhrud her fällt das Wasser des gleichnautigen Baches, im Frühling vermehrt durch die geschmolzenen Schneewasser, in den tiefliegenden Thalkessel und füllt ihu bis zum Rande der Riesenmauer. Eine verhältnismäßig kleine Oeffnung in der Mitte der Mauer nach ihrem Fußsende zu gestattet dem Wasser den einzigen Abfuß, so daß die Ortschaften in der Ebene bei Wassermangel hinreichend



mit dem so nothwendigen Nafs versehen werden können. In wasserreichen Jahren ist der persische Möris-See bis an den Rand des Steindammes gefüllt, so daße das Wasser zuletzt über den Rand desselbon nach der anderen 
Seite zu in einer hohen und breiten Cascade thalabwärts schiefst. An den 
Bergwänden entlang, im inneren Bassin, sind die verschiedenen Wasserstände von dem feuchten Elemente selber durch hellere oder dunklere Streifen gezogen, während anf der äußeren Seite des Dammes die Spuren der 
großen Cascade wie Stalaktitenwerk sichthar sind. An einer Stelle des 
Berges, welcher der stellen Karawanentraße am gefährlichen Rande der 
Bergspalte gegenüber liegt, befindet sich in den Felsen gemeißelt eine Inschrift, welche in großen und schönen Charakteren den Namen des Erbaners und das Jahr der Vollendung des gewältigen Werkes anziebt.

Nicht weit von diesem staunenswerthen See, der einen schönen Beweis der vielseitigen Thätigkeit des Schah Abbas liefert, befindet sich, auf einem hoch gelegenen Punkte linker lland und dicht an der Karawanenstraße gelegen, wieder einmal eine Karawanserai, die mit ihren Schwestern den gleichen Zustand traurigen Verfalles theilt. Sie führt, wie die ganze Gegend, durch wolcho sich die anf- und abwärts steigende Strafse hinzieht, den Namen Gebr-abad, d. h. Land der Feneranbeter, vermnthlich weil hier in älteren Zeiten der Feuercultus eine besondere Zufluchtsstätte gefunden hatte. Ueber der Eingangsthür des höchst solid und reich ausgeführten Baues befindet sich eine schöne Mosaikarbeit aus bunten Glasnrsteinen. Der breite blaue Streifen unmittelbar über dem Eingange ist mit vielfach verschlungenen Schriftzügen ans weißen und gelben Steinbändern durchzogen und beinahe noch vollständig erhalten. Rechts davon ruht eine Steintafel in Stelenform an der Wandung, die Inschrift daranf sagt ans, daß Schah Abbas II. den linken Seitenflügel der Karawanserai erbaut habe. Musivische Spielereien in der Umgebung fehlen nicht, denn alle nur möglichen mathematischen Figuren sind zusammengestellt worden, um die persisch geschriebenen Worte Ja Ali, d. h. "O Ali", zn bilden, natürlich nur für den verständlich, welcher in das Geheimnis ähnlicher Schrifträthsel eingeweiht ist. Die soliden Steinfundamente der Karawanserai, ähnlich wie die massiven Platten, mit welchen der Hof gepflastert ist, lehrten mich von neuem jene eigenthumlichen Steinmarken kennen, mit welchen die Banmeister die Quadern zu bezeichnen pflegten.

Von Kuhrud bis Gebr-abild sind es drei Fersach. Det Weg geht von

da an bergauf und thalwärts durch ein welliges Hügelland, von dessen höheren Punkten aus man bereits lange Streifen der Ebene von Kaschan sieht. Wie durch ein Thor tritt man endlich aus dem Bergland in die große Ebene ein, welche rechts und links von Gebirgen krebsscheerenartig umspannt ist. Die rechter Hand gelegenen sind hoch, ihre Kämme zackig, und näher der Karawanenstrafse; die linker Hand sind von der Strafse fern gelegen, niedrig, hügelartig und ihre Kämme wellig geformt. Ueber dem nördlichen Theile jener erhob sich, anfangs ziemlich schwer erkennhar und in das zarteste Licht gekleidet, die schneebedeekte Pyramide des Demawend. Vor uns in der trockenen und unbebauten Ebene liefs sich auf beinahe vier Meilen Ferne hin die Stadt Kaschan erkennen. Sie breitet sich in der Richtung von Osten nach Westen aus und endet gegen Westen mit einer meilenlangen Linie von Gärten und Anlagen, die ihren Schluspunkt in der Nähe des berüchtigten Schlosses Fin finden, das durch die Geschichte des hier gemordeten Emirs eine so tranrige Berühmtheit erlangt hat. (Vergl. Band I. Seite 322.)

Unsere Kariwane rückte in der Ebene der mit Thärmen versehenen Stadtmauer immer näher, — drei Knppelthärme und die grünbedachten Eckthärme unterschieden sich vor Allem deutlich — und wir zogen endlich äber holprige Erdwege zwischen Träumern und Ruinen, durch tiefe und absehüssige Sehnttgräben, die uns von vorn herein weuig gut für die Stad; stimmten, neben einem hoch gelegenen bust bemalten Pavillon durch das Thor in Kauchia ein. Wie groß war aber unser Erstannen, als wir uns zum Glick vollständig entfäuscht ansehn. Kauchia ist die reinlichste und sauberste aller persischen Städte, weun auch der einmal unvermeidliche Ruin hier und da seine traurige Stätte aufgeschlagen hat. Die Thore, die überhaleten Straßen, die Bazzer mit ihren Läden, die Aberahare odler Wasseranstalten, die Moscheen und Plätze, Alles ist sanber, scharflinig, kantig, mit Geschmack ausgeführt, sehön bemalt und getlineht, ja das Straßennfaster sogar musschraßer als in vielen bekanntes Städten Euronas.

Für uns war es eine wahre Freude, einen so ungewohnten Aublick in Persien geniefsen zu können, und wir zogen deslalb im langsamsten Schritte durch Kaschöin, von den Bewohnera der Stadt neugierig anggafft. Von sogenannten Bummlern, wie man sie so hänfig nuter dem gefürrtleten Namen der Luit (von Loth so genannt) in den größeren persien.

Transmit Cough

schen Städten vorfindet, ließ sieh auf unserem Wege keine Spur erkennen, vielmehr deutete Alles auf eine besondere industrielle Thätigkeit.

Um durch die Stadt zu reilen, — in das eine Thor hinein, das andere hinaus. — brundet man etwa eine halbe Stunde Zeit. Unterwegs fallen am meisten die höchst sauber und geschmackten Grabstitten heiliger Personen auf, die an den verschiedenen Strafsenseiten in großer Zehl auf einander folgen. Zuerst ritten wir durch das Quartier der Färber. In den niedrigen Werkstätten waren die Leute mit der Färbers und Druekerei eifrig beschäftigt, und lange, blau gefärbte Zeugstücke hingen die Hänsersteite der ganzen Strafse entlang. Darauf folgte das Quartier der Seidenarheiter. Die Cultur der Seide wirt in Kaschia mit ganz besonderem Eifer betrieben, und die Maulbeerphantagen der Seidenzächter ziehen sich von Kaschia na bis nach Fin hin. Vou den Seidenarbeitern gelaugten wir in den Bazar der Kupferschniede. Das Gehäumer und Getöse in den beinabe zweihundert Buden dieses Stadttheiles war so groß, dafs man kein Wort beim Sprechen verstehen konnte, das Getöse Alles fiberfabbet.

In dem entgegengesetzten Theile der Stadt bezogen wir ein vor dem Thore gelegenes sauberes Posthaus mit reinlichen und angenehmen Gemächern, die im Sommer viel Kühle, im Winter dagegen durch die glaslosen offenen Holzgitterfeuster ebenso viel Kälte dem miden Reisenden spenden. Trotz der häbschen Stadt war kein einzigses Hahn oder ein sonstiges Thier aufzutreiben, dagegen wurden uns leider! ungeniefsbare Waaren in großer Menge von den Verkäufern augeboten. Kaum hatten wir nämlich den Fuß in das Posthaus gesetzt, so füllte sich der Hof desselbeu mit Delleden an, welche uus Kaschauer Seidenwaaren in allen Formen und zu allen Preisen offerirten. Für ein Taschentuel von allerdings leichter Seide forderte man einen Gran oder nicht gauz zehn Silbergroschen Preußisch, und in dem Verhältniß stand die übrige Waare bis zu den Sammet-uud Plüschstoffen hin, die indes zieunlich sehlecht gewebt sind. Man hat die Fertigkeit, den Sammetstoffen gewisse schillernde Zeichnungen zu geben, die mir indeß in ihren Mustern nicht besonders zusagten.

In Kaschan ist wie in Teheran die Hungersnoth im Anzuge. Für einen Batman Getreide wurden uns bereits vierzehn Schahi abgefordert.

Hier in Kaschain erneuerte ich zufällig die Bekanntschaft mit einem der hübschesten Thiere des Katzengeschlechtes, das ich freilich schon in

Europa, und zwar in manchen Låden und Cafe's der Stadt Paris, gesehen und bewundert hatte. Ich meine die mit langem seidenartigen Haaro bedeckte Angora-Natze (Chat Angora). Dieselbe kommt in Porsien unter dem Namen Buropsk in Irfahin vor und wird von den Eingeborenen als Lieblingsthier, besonders von der Haremswelt, hoch gesehätzt. Man bezahlt einzelne Exemplare derselben mit theurem Gelde und versendet sie von Irfahin aus nach allen Richtungen bin, vorzäglich nach Indieu, wo die Nachfragen nach Buropsk's kaum befriedigt werden können. Das Exemplar, welches ich hier sah, gebürte einem Perser an, dor es in Irfahin orständen hatte, um damit seinom Harem eine angenohme Ueberrasschung zu bereiten. Kacksån ist dagegen durch das häufige Orkommen eines minder liobenswürdigen Thieres berüchtigt, einer besonders giftigen Scorpionsart, welche diesem Orto den Beinamen der "Scorpionsstadt" versehaft hat.

Von Kaschan aus, das wir am 25. November verliefsen, ohne auch nur einen von den so verrufenen Scorpionen dioser Stadt gesehen zu haben, zogen wir in der Nähe eines freistehenden Ab-embar in Stufenpyramidenform in eine große, wüste und langweilige Ebeue hinein. Die Karawanenstraße nähert sich auf derselben zuletzt den langen medischen Gebirgszügen, die im Glanze der blutroth aufgehenden Sonne in wunderbarem Rubinschimmer leuchteten. An ibrem Fnfs liegt die nächste Station Sensen, cine große Karawanserai mit oinom Posthause und einem Tabacksmagazin dabei, in der Näho eines bis auf den Grund zerstörten Dorfes, von dem nur die Cisternen mit Kuppelüberdachung übrig geblieben sind. Sonst ist da kein bewohnbares oder bewohntes Haus sichtbar, und die Vegetation bestebt nur aus einigen dürron blättorlosen Bäumen. Halbweges, d. h. drei Fersach von Kaschan und ebenso viele von Sensen entfernt, befindet sich das große Dorf Nasrabad. Nach manchen Bauüberresten zu urtheilen und mit Rücksicht auf die schöne Sculptnr-Schrift der Grabsteine, die hicr und da auf dem Feldo umherliegen oder als Werkstücke verbaut sind, muss das Dorf einst eine gewisse Bedeutung gehabt haben, Die Cisterne führt tief und kellerartig in die Erde hinein. Der gewölbte Troppengang zu derselben besteht aus mohr als vierzig colossalen Granitstufen. Das Dorf bat auch oiuo besoudere Karawanserai.

In Sensen, wo ich mit genauer Mühe und Noth ein bescheidenes Zimmer in der Karawansorai erbielt, war au dem Tage unserer Ankunft ein

ungeheurer Lärm und Trubel. Der neue Gouverneur von Schiráz, Tomony Mirza, war mit einem ausehnlichen Trofs am Abend vorher hier eingerückt und hatte Alles, was vier Wände aufzuweisen hatte, mit Beschlag belegt. Das Posthaus, worin er selber wohnte, und die Karawanserai war mit Thieren und Mensehen angefüllt, die sich auf den Hölen, jeder nach seinem Range und nach seiner Weise, etwas zu Guet thaten. Da ein jeder Diener des Prinzen wiederum seinen besondern Diener hatte, so kann man sich vorstellen, daß der prinzliele Trofs aus einem erklecklichen Dienerschwanze bis zum Küchen- und Stalljurgen hin bestant.

Der Priuz war so höflich, uns gleich nach unserer Ankunft in Sensens seinen ans Kaschön gebrittigen Kharnedör oder Schatzmeister zur Begrüssung zu senden, und uns gleichzeitig sein aufrichtiges Beleid über den Tod unsers Gesandten auszudrücken. Letzterer wurde natürlich mit aller Artigkeit empfangen, und ich hatte Gelegenheit, anser dem Gespräch mit him folgende Netizen zu gewinnen.

Das armselige Nest Scanca bringt, seiner Angaben zufolge, den Besitzern, etlieben kauflenten, mehr als dreitansend Dukaten aus der Seidenund Tabacks-Cultur jährlich ein, wofür sie als Malitit oder Abgabe zweihandert Dukaten zu zahlen haben. Die Banern, welche das Land cultiviren, wohnen in der Umgegend fünf bis seche Fersach von Scancen effernt, um sich nicht, da. das Dorf an der Landstrafse liegt, den ewigen
Plündereien der reisenden großen Herren auszusetzen. Nur im Sommer
bestehen sie Scance nud maschen dann Erndte.

In Kosekán, das der Schatzmeister mir in sehr schmeichelhafter Weise als "die Braut der persischen Städte" bezeichnete, sowie in den daranstossenden Dörfern wohnen an 100,000 Mensehen. Dieselbe Angabe hörte ich später von einem Einwohner von Kosekán.

Die Nachriehten aus Teherein, die wir hier ams ziemlich sicherer Quelle erhielten, waren sehr unerfreulieher Natur. Sie bestätigten die uns bereits in Isfahan zagekommene Kande von dem kläglichen Ansgange des mit so vielem Hoffnungen unternommenen Krieges gegen die Turkomanen. Es ist bekannt, daß der ganze nördliche Theil des von Persiem so ostwärts gelegenen Landes Khorassan von wilden, ans mehreren Stämmen bestehenden und unstät lebenden Reitervülkern bewohnt wird, welche under dem gemeinsamen Namen der Turkomanen zusammengefalst werden. Ihre Feindschaft gegen die Perser mod ungekehrt ist alt überliefert and

wird noch besonders durch die Verschiedenheit des Glanbens erhöhtt, da die Perser Schiiten, die Turkomanen dagegen Sunniten sind. Nach Weise aller nomadisch hebenden Völker ist die Art der Turkomanen den Krieg zu führen, so eigenthümlich, dafs selbst wohlausgerüstete europäische reguläre Herer einen schwicrigen Staud solchen Feinden gegenüber haben würden. Auf ihren als ausgezeichnote Renner bekannten Rassepferden erscheinen sie wie der Blitz und verschwinden ebenso schuell wieder. Sie ermüden das wachsamste Heer durch plötzliche Angriffe auf dem Mursche und beururbigen ein stehendes Lager durch Ueberfälle bei Tag und bei Nacht.

In den letzten Jahren der Regierung Nasreddin's hatten sie sich besonders durch ihre Streifereien hervorgethan und nicht nur die zahlreichen nach Meschhed pilgernden Karawanen überfallen und geplündert, sondern sogar auch die an der Grenze gelegenen persischen Städte und kleineren Ortschaften durch ihre Streifzüge unsicher gemacht. Vor Allem war Astrabåd von ihnen heimgesucht worden. Ihre Kühnheit ging so weit, daß sie bei hellem Tage in die Stadt hineinritten und Bewohner derselben mit Gewalt fortschleppten, nm nach ihrer Gewohnheit dieselben als Kriegsgefangene zu verkanfen. Schon seit langer Zeit war der Schah von Persien damit umgegangen, einen Rachezug gegen die Turkomanen zu uuternehmen, und trotz Widerrathens manches europäischen Diplomaten rückte im Sommer 1860 ein aus 30,000 Mann bestehendes Heer (Infanterie, Artillerie und wenig Kavallerie) direct auf Merw, die Hauptstadt von Khorassan los. An der Spitze dieser Armee, die mit Ausnahme des frauzösischen Photographen Blocville von keinem einzigen Europäer begleitet war. stand der Gouvernenr von Khorassan, Prinz Hamsa Mirza, oder vielmehr sein Factotum und Wezir, der Gawam-ed-daulch. Die persische Armee musste als Campagne-Heer für einen Europäer in der That eine klägliche Erscheinung sein. Die Soldaten, denen man wie gewöhnlich selbst während des beschwerlichen Feldzages den Sold vorenthielt, waren schlecht bewaffnet und ihre Gewehre hestanden aus den bekannten unbrauchbaren französischen Feuerschloßwaffen mit dem Datum 1814 uud 1815, An Verproviantirung war in keiner Weise gedacht worden. Nach ächt persischer Weise befand sich das Gepäck von Soldaten und Offizieren auf Esela und Kameelen, welche die Serbazen vor sich her trieben, so dass der größere unbewaffnete Theil der Armee sich bei den Packthieren befand, während nur ein Drittel kampfbereit in weiter Distanz vorausmarschirte.

Die Perser wurden auf ihrer ganzen Reise von den Turkomanen wenig oder gar nicht behelligt, sie kaunen sogar bis nuch Meese und nahmen
ohne Blutvergiefsen die Hauptstadt von khorassan ein, aus dem sehr einfachen Grunde, weil die ganze Bevölkerung auzgezogen war und Niemand
daran daelbe, die leere Stadt zu vertheitigen. Der Prürz-Gowernen war
nicht wenig stolz auf diese vermeintliche Eroberung, und selbst in Teherin
wurde bei der Aukunft des Couriers, der diese Nachricht mehlete, vor
hauter Siegesfreude die ganze Stadt illuminirt, und der Kanonendonmer verk\u00e4ndigte von der Kaiserlichen Burg her den Bewohnern der Stadt das
große Tagseereignifs.

Die Turkomanen kümmerten sich in keiner Weise um die in Merw sitzenden Perser, so dass der General en chef, Hamsa Mir:a, schließlich die Armee zum Angriff auf die Turkomanen ausrücken liefs. In der Nähe der Stadt befindet sich ein Fluss, den die ganze Armee überschritt, während gleichzeitig aeht bis zehn Meilen oberhalb von der Uebergangsstelle ein Theil der Turkomanen in die Stadt eindraug und ein anderer Theil sich auf die ordnungslos einherziehende Armee stürzte. Der Sehrecken bei der Aukunft der Turkomanen war so groß, daß Niemand daran dachte Stand zu halten; die Offiziere verließen zu allererst die Reihen der Soldaten, die ohne Führung nichts Besseres thun konnten, als die Waffen wegzuwerfon und dem Beispiel ihrer Vorgesetzten zu folgen. Alles stürzte in toller Verwirrung, welche durch die Finsternis der einbrechenden Nacht noch vermehrt wurde, nach Merie zu, woselbst aber die Turkomauen der ganzen Masse einen übeln Empfang bereiteten. Ohne einen Kanonenschufs abgefeuert zu haben, wurde die persische Armee niedergesäbelt oder gefangen genommen. Nur wenige Bataillone hatten das Glück sich auf der Flucht nach Teheran zu retten, wurden aber unterwegs durch Cholera und andere Krankheiten decimirt. Der Prinz und sein Wezir, welche an der Schlacht nicht den geringsteu Antheil genommen hatten, waren aufänglich versehwunden, und schon glaubte man, sie wären in die Hände der Turkomanen gefallen. Die Besorgnifs war indefs ungegründet, da sie plotzlich in Meschhed auftauchten, freilich wenig erfrent von dem Befehl des wüthenden Schah, der sie in Ketten nach Teheran transportiren liefs, woselbst ihrer ein strenges Gericht harren sollte. Auf meine Frage, was der Ausgang desselben sein würde, wurde ich belehrt, daß der Prinz-Gouverneur voraussichtlich eine Summe von 200,000 Dukaten, der Wezir dagegen, welcher 266

sich anf der ruhmreicheu Expedition vor Allem damit beschäftigt hatte, die aus Teherin gesendeten neuen Dukaten zu beschneiden, ein Schnerzensgeld von 100,000 Dukaten zu zahlen haben wärden. Es lätst sich deuken, daß sich S. M. der Schah nicht in der hesten Laune hefanden. Er sehneb Wuth und Rache, beide Personen wurden abgesetzt, ihrer Würden und Ehren entkleidet, nnd der ohen genannte Onkel des Kaisers, Sultan Marad Mirza, mit der Ausrästung und Führung einer neuen Expedition heanfragt. Auf seine Erklärung hin, daße eten Fuß nicht in den Steigbigel setzen würde, wenn ihn nicht eine unumschränkte Vollmacht begleitete, wurde ihm die letztere gewährt und die Ausrästung oiner nenen Armee begonnen.

So standen die Sachen in Teherân, und es war voranssichtlich, dafs wir bei unserer Rückkehr das Perserthum in jener trüben Stimmag vorfinden wärden, welche von unglücklichen Kriegsereignissen unzertrennlich ist. Man fürchtete sogar einen Angriff der Turkomanen auf Teherân, obgleich diese Bofürchtung wenig begründet sehien, da die Turkomanen sich selten aus ihrem Lande und ans ihren Steppen auf längere Zeit und auf große Entfernungen hinanswagen.

Gegen Abend war der reisende Prinz im Posthause so gnddig, mir durch einen seiner Piechkhidmet oder Kammerdiener eine großes flache Schüssel voller Granatäpfel, eine andere mit vier saftigen Melonen nad einen Holkkasten mit süßem, in Mehl liegendem Zuckerwerk ans Manna zn fibersenden. Er liefs anfs Neue sein Bedauorn ansdrücken, mich nicht gesehen zu haben, und seinen Trost über den Tod des Ministers als ein Ereignifis, das vom Schicksal vorherbestimmt wäre, dazu sagen. In der Frühe brachen wir vord erp prinzlichen Karuwane von Seasen auf, wo wir die Getreiderechnung mit 16 Schahi den Batman bezahlen mußsten, und wandten uns der niederen Hügelkette zn, anf der man sehon von weitem die helle Linie der Karawanenstrafse mit dem Bilek verfolzen kann.

Die Hågel bilden eigentlich Anslänfer des hohen medischem Massengebirgszuges und schließen vielfach gewnudene Thaler ein, deren Boden so kahl wie die Bergwände an den Seiten ist. Das Wetter war trübe nad regnigt. Dichte schwarze Wolken hingen wie angeklebt in den Schluchten der zackigen, bunt gefärbten Klippenzüge, die wir fortdanernd zu unserer linken Seite hebielten. Die heutige Karawanen-Reise war insofern unterhaltend, als sie ms die sehr erwänschte Gelegenheit gab, ein ganzes persisches Regiment auf Urlaub zu sehen. Nicht etwa in Reih und Glied, sondern zerstreut wanderten abgerissene Soldaten mit ihren Waffen im langsamen Schritt einher oder trieben ihre Esel vor sich hin, deren Rücken mit den geringen Habseligkeiten zweier oder dreier Soldaten bepackt waren. Später, aber zu Pferde, sahen wir die Offiziere des Regiments, und znletzt den großbärtigen General, hinter dem ein Soldat stolz zu Roß die rothumwickelte Regimentsfalme mit der silbernen Hand oben darauf trug. Ganz zuletzt folgte der Offiziers-Harem des Regimentes. Die Franen. meist verschleiert, saisen zu je zweien in den sogenannten Kedschawa, d. b. hölzernen Gestellen, die wie zwei große Holzvogelbauer zu beiden Seiten des tragenden Esels hängeu. Die voruehmeren Damen waren von braunen Eunuchen begleitet, die vorzüglich eostümirt waren und auf herrliehen, reich geschirrten Pferden ritten. Wie nns mitgetheilt wurde, war dies Regiment auf einige Monate von Teheran ans beurlanbt worden und begab sich nach seiner Heimath Kerman, um zu Hause den Familien in der Feldarbeit behülflich zu sein.

Zwei Stunden von Sensen entfernt führt die Karawanenstraße mitten durch ein verfallenes und verlassenes Dorf mit Resten versunkener Canalanlagen. Soldaten hatten sieh in der Ecke eines eingestürzten Gemäners gelagert und wärmten ihre erklammten Glieder an einem hell anflodernden Feuer. Das Bild, dessen Hauptgrappe die erfrorenen Serbazen nm das Feuer bildeten, war im höchsten Grade malerisch. Der wolkensehwarze Himmel, die dunkele massige Gebirgsmauer im Hintergrunde, die Dorfruine am Fusse derselben, die prasselnde Flamme mit der sehwelenden Rauchsäule darüber und die Gestalt der bärtigen Soldaten in ihrem zum Theil durch die Nothwendigkeit und Selbsterhaltung vorgeschriebenen Costame hatten Stoff zu einem Genrebilde gegeben, wie er sich nur selten der Beobachtung darbietet. Eine Strecke weiter von dem erwähnten Dorfe lag lang ansgestreekt an einem Felsenabhange ein armer Soldat, der vor Sehmerzen an den Füßen und vor Mattigkeit nicht mehr weiter konnte. Seine Cameraden und seine Offiziere zogen theilnahmlos an ihm vorüber und schienen ein Herz im Leibe zu haben, das mit den Felsen am Wege an Härte wetteifern konnte.

Drei Fersach hinter Sensen stößet man auf eine Karawanserai mit einer Cisterne daneben. Nach dem Namen des Ortes zu urtheilen, der Schur-áb, d. h. Salzwasser genannt wurde, ist das Wasser hierselbst nngenießbar.

Ein Mann, der hier an offener Strafse eine Theebude hielt, bot uns Brot und Thee in kleinen Gläsern an. Als Eigenthümer des wenig beneidenswerthen Gebietes hezeichnete er den Emin-ed-dauleh, d. h. in die gewöhnliche Sprache übersetzt, den Minister des Innern Ferrukk-Khân. Von hier ab geht die Strafse sichtlich thalwärts. Die Gegend ist ungemein vulkanisch und das vielfach gewundene Thal soll eineu großen Reichthum an Mineralien enthalten. Zuletzt betritt man eine große wüste Hochfläche, auf der sich am fernen Horizonte kegelförmig gestaltete Berge wie Thürme in die Luft erheben. Rechts davon zeigt sich in der Nähe eines langen grünen Streifens von Gärten die noch 6 bis 7 Fersach entfernt gelegene Stadt Qum, deren Moscheenkuppel trotz des trüben Wetters wie eine hellblitzende Sonnenkugel leuchtete. Zu unserer Rechten zogen sich sehr niedrige Hügel hin und ganz im Hintergrunde leuchteten am wolkenbedeckten Horizonte die dunkelblauen Streifen lang ausgedehnter Bergzüge. Auf dem Wege nach dem Menzile hatte ich das zufällige Malheur, dass mir ein Funken brennenden Tabackes in den Rockärmel bineinflog, so daß sehr bald der ganze Aermel zu schwelen und zu glüben begann. Ich sprang schlennigst vom Pferde, um mich des Rockes zn entledigen, und börte zu meiner Verwunderung, wie die persisehen Diener sich in lauten Frendenausdrücken ergingen. Sie gratulirten mir, als hätte ich das borühmte Viertel vom großen Loose gewonnen, und betheuerten mir, dem Unglänbigen, daß es noch Kheili jaum dared, d. h. "viel Tage hätte", was bei ihnen soviel besagen will, als ich würde mich noch eines laugen Lebens erfrenen.

Das persische Compliment, auf das ich ein herzliches Inschalluh, "So Gott will!" erwiederte, schien mir jedenfalls frenndlieher zu sein, als die figyptisch-morgenfläußerbe Trostformel; "Wenn nichts zerreitst, nichts Neues genäht werden", oder die beimahe maliebse Formel: "aleische, d. h. "Freue dich doch, das du nicht zerrochen, zerrissen oder verbrannt bist."

Unser heutiges Monzil, das Posthaus von Pussugon, lag ganz einsam in der Wildnis da, die von zahlreichen Schaftheerden in der Nähe kaum einigermaßen beleht wurde. Die Aussicht von dem Dache des Hauses war wieder einmal so grofsartig, daß jeder Versuch, den gewaltigen Eindruck nit Worten schildern zu wollen, ein beinahe uumögliches Unternehmen ist. Es liegt eine Riesenkette von Vorbergen und Felsenmauern dahinter, die zu nngowöhnlichen Höben ansteigt und deren gezackte Kämmo die ma-

i S-rogle

Qum. 269

lerischste Wirkung erzeugen. Das Gesammthild des sidwestliehon Thoiles des gewältigen Gebirgszuges in seinen Dimensionen, in seiner Gestaltung, in seiner distern Färbung bedarf eines Rahmens, für den alle meusehlichen Verhältnisse viel zu wenig sind. Ich kam mir wie ein Atom so nageheuern Massen gegenüber, wie ein flächtiges Sonjenesthaubelen im Ae-ther vor, und stieg still versunken in mir selber in das Gemach unseres Posthauses nieder, wo das prasselnde Kaminfeuer sehr bahl die nafskalte Laft und die großstrige Ungebung vergessen liefs.

Dio Tagereise des 27. November (4 Fersach, die in fünf Standen zurückgelegt wurden) sollte uns bis zu der heiligen Statt Qum führen. Kaum hatten wir das Posthaus verlassen, so fiel ein feiner, Alles durchdringender Regen, der uach einem Paar Stunden sehr bald an Stärke so zunahn, dafs wir bis auf die Haut durchnäfst wurden. In den Bergschluchten jagten die Regenwolken in wilder Hast einher, oder stiegen, von den Kuppen der Felsengipfel in schwerem Fluge sich senkend, in den Thalgrand nieder.

Nach zweistündigem Ritte berührten wir das eigentliche Dorf Pasengån oder Pasengun, mehr einer Ruine als einer bewohnbaren Stätte ähnlich. Wir begegneten hier den Franen und Kindern des Prinzen Tamasp Mirza, die, eng zusammengepfercht, in drei Kedschawa auf Maulthieren safsen, vor Kälte zitternd, und in Begleitung ihres Ennuehen und des Ferrasch-baschi des Prinzen ihro Reise nach Schiráz znrücklegten. Drei Fersach lang war der Weg, nach persisehen Begriffen wenigstens, vorzüglieh, von da an folgte ein durchweichter Lehmboden, auf welchem die Pferde hin und her rutsehten, so dass die Reise unmittelbar vor Qum wahrhaft schanderhaft wurde. Wie froh waren wir, als wir endlich diese Stadt mit ihren zahlreichen Thürmen in etwa einer Wegstunde Entfernnng vor uns deutlich siehtbar liegen sahen. Wir zogen zuerst in eine Art zerstörter Vorstadt ein, die sich hanptsächlich durch vier, einst blan emaillirte Polygon-Thürme' mit spitzem Dache auszeiehnete, auf deren dreien Störche ihr Nest gebaut hatten. Diese Thürme (meist der älteren Zeit angehörend), welche von Sau anfangen und architectonisch für die Gegend äußerst charakteristisch sind, gaben diesem Theile des Ortes von weitem das Ansehn einer altdentschen Kleinstadt. Durch ein niedriges Thor, über welchem sich im Gemäuer in einem Rahmen blauen Mosaikes ein Stein mit Insehriften neuen Datnms befindet, zogen wir in die eigentliche Stadt ein. Ihr Anblick ist nieht geeignet, eine beitere Sümmung hervorzufen, da die Häuser in Sehntt und Rüinen versunken sind, nud nur selten und stellenweise von einem bewohnbaren Hause in gutom Style, bei welchem der Kuppelban vorherrschend ist, unterbrochen werden. Ungepflasterte Strafen, welche das Regenwetter in einen tiehen Erdbrei vorwandelt hatte, führten zuletzt nach einem ebenso häfslichen als lumpigen Platz, der rings horum von ärmlichen Buden eingefaßt war, deren Hauptware in zahlbense aufgespeicherten Töpfen bestand. In der Mitte des Platzes, ganz in der Nähe eines verfallenen Wasserbehälters, lagerten kopfhängerisch wiederkäuende Kameele, denen das Regenwetter die Launo verdorben zu haben schien. Der Platz führt darauf in einen halb zerstörten Bazar, in welchem sich eine Reibe neben eitunder liegender Häuser bemerkhar machen, die Wassermbhlen von Qum, in denen das Mehl gemallen wird.

Der Bazar mündete in eine neue Ruimenstätte. In ihrer Nitte erhelts sich eine Art von Thor mit zwei alten obeliskeuartig aufsteigenden runden Thärmen, deren oberster Kranz Reste schönen Mosaikwerkes zeigte. Ein dritter Tharm in ihrer Nähe, von gleicher Construction, ist bis zur Halfte zerstöht.

Hatte die Stadt bisher einen sehr tranrigen Eindruck gemacht, welchen der Aublick einer sehr ärmlichen Bevölkerung durchaus nicht hob, so versehwand dieser einigermaßen bei dem Durchritt durch den letzten Theil derselben. Die Bazare, welche in langer Zoile auf einander folgten, boten einen sanbern und heitern Anblick dar und waren meistentheils mit Sattler-, Leder-, Töpfer- und Bundwaaren-Buden besetzt. Die sonst in Persien so unvermeidlichen Blaufärber fehlten beinahe gänzlich. Der äußerste Bazar führte zum Thore hinaus, vor welchem eine Brücke von Stein über den Stadtgraben geleitete, in dessen Nähe das Posthaus von Qum gelegen ist. Der Stadtgraben ist eigentlich ein Theil des sogenannten Flusses von Qum, der hier eine sehr geringe Breite hat und sich grabenartig durch die Ebeue hinzieht. Die Aussicht von dem Dache des Posthanses nach der Stadt hin ist malerisch zu nennen, da sich die Gebäude in einer sehr vortheilhaften Weise nach dieser Seite hin gruppiren. Die mit Goldblech beschlagene Kuppol der hochheiligen Moschee der mit ihrem heiligen Namen Hüzerèt-e-mäezumeh, mit ihrem Volksnamen Fatumeh genannten Schwester des Imam Rica leuchtet weit über die Stadt und blendet bei schönem Wetter durch ihren ungemein hellen Glanz wie eine Feuerkngel das Auge,



Diese Mosehee, welche das Grab der genannten Heiligen enthalten soll, ist von jeher Gegenstand einer besonderen Verehrung der Perser gewesen und hat durch Feth Alfi Schoh als strahlenden Hauptschmuck jenen Gold-blechüberzug erhalten. Er wie seine Nachfolger bis auf Nauredlin haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Die große Mosehee der heiligen Dame ist insofern noch von einer besonderen Wiehtigkeit, als sie den Verbrechern ein schitzendes Asyl gewährt, aus welchem sie keine menschliche Gewalt heraustreiben darf. Einer unserer persischen Diener, welcher sich stets durch eine offen zur Seban getragene Frömmigkeit anzeichnete, erzählte mir, daße in der Kapelle der Fatunach vierhundert goldene Leuchter bei großen Festen ihr Licht ausstrahlten, und das dieselbe mit einem nuge-wölnslichen Reichthum von Kleinodien geschmückt sei. Slebenhundert Ferranchen hätten früher den Dienst in der Kapelle der Fatunach besorgt, doch lande der Euit deren Zahl auf vierhundert terahgesetzt.

Anfser dieser heiligen Dame verehrt die Stadt Qum nicht mehr und nicht weniger als vierhundert vier und vierzig Immacadeh oder Heilige, deren Jeder sein besonderes Zierit (Kapelle nebst Grahma) lut. Man kann sich vorstellen, daß die pilgerungslustigen Perser Jahr aus Jahr ein 272 Qam.

nach den Grabmälern der Heitigen in Massen wallfahren, um denselben an ihrer Ruhestätte ihre Verehrung anszudricken. Eine Stadt mit so vieleun Heiligen umfa natürichevreise in einem ganz besonders belijten Geruche stehen, der sieh vor Allem dariu zeigt, daß sie keinem Christen Herherge gewährt und daß das Geld, welches ein Christ für eine gekaufte 
Waare im Bazare zahlt, von dem Kaufmann nur in einer Wasserschüssel 
empfangen wird. Nach persischer Vorstellung hat das fenchte Element 
die lübliche Eigenschaft, die an dem Geldstäck klebende christliche Unreinheit vollständig abzuwaschen. Ich weiß nieht, oh die Sache begründet 
ist, daß sieh neben den Heiligen von Quau die lebenden Bewohner der 
Stadt durch eine hervorstechende Anlage zur Spitzüblerei ausszeielnen. 
Jedenfalls ist dies nicht unwahrseheinlich, da in allen Wallfahrtsstätten 
Persiens und vielleicht auch im manehen anderen Läudern der Welt die 
kanfinanische Spekulation mit der Heiligkeit Hand in Hand geht.

In Qum, woselhet nach den Versicherungen der Leute zur Zeit unserer Anwesenheit die Cholera stark aufgetreten war, beträgt die Bevölkerung kaum 10.000 Seelen.

Unser Aufenthalt in dem Posthause anfserhalb der Stadt war durch nichts Besonderes bemerkenswerth, als durch die Erfahrung, daß die Perser zwei Arten von Turtel- oder Trommeltauben zu essen anstehen, nud zwar aus dem triftigen Grande, weil die eine ihrer Meinung nach ja ha! d. h. , O Gott! " (wörtlich "O Er") — die andere ja kerim! d. h. "O Allbarmherziger! \* turtelt.

Trotz der Schmsucht unserer Perser, in der heiligen Stadt länger zu weiten, liefs ich dennoch am nachsten Tage, den 29. November, die Karawane aufbrechen, wiewohl sich, angeblich durch Schuld des Tschervadirs, die Abreise bis gegen 9 Uhr Morgens verzögerte. Der Regen, welcher die ganze Nacht hindurch gedauert hatte, hörte auf, and wenngleich der Himmel ein drohendes Wolkennetz ansspannte, so legten wir dennocht den vier Fersach langen Weg bis zum nächsten Menzile mit trockener Hant zurück. Die Karawanenstrafse führt zunächst, aufwärts steigend, auf den Kamm eines niedrigen Höhenzages, von dem aus wir eine prachtvolle Aussieht nach dem im Norden liegenden, von oben bis unten mit glützeudem Schuee bedeckten Elburz hatten. Der Anblick dieser mächtigen Felsenmasse in ihrem Winterkleide war für mis so nen, das wir den alten bekannten Rieseenachbar von Schizzeis kaum wiedererkannten. Er sehien

se nahe zu liegen, als könnten wir ihn nach einem kurzen Ritte erreichen. Ven der Höhe aus steigt man in eine greße wüste Ebene uieder, deren einziger Ruhepunkt für das Auge das einsam stehende Haus eines Kaliunfurüsch oder Kaliunhändlers bezeichnet. Wir machten bei demselben Station, tranken mehrere Gläser Zimmetthee, rauchten den angeboteuen Kaliun, und waren verwundert, in einiger Entferung von dem Orte unseres Haltes mitten in der Wüstenei kleine Dorffestungen zu entdecken, die sich verher nuseren Blicken verborgen hatten.

Auf dem aufgeweichten Wege, in dem unsere Pfcrde bisweilen fußstief einsanken, begegneten wir vielen Karawanen mit Getreidesäeken, die als Mal-i-Padischah, d. h. Eigenthum des Schah bezeichnet wurden.

In der Ferne leuchtete uns am Fusse eines ziemlich hohen Bergzuges, den wir am folgenden Tage übersehreiten sollten, das weiß glänzende Menzile in Gestalt eines viereekigen Kastens deutlich erkennbar entgegen. Wir erreichten es nach einem Ritte von vier und einer halben Stunde, nachdem wir über einer auf zehn Bogen ruhenden steinernen Brücke einen Fluss mit tiefem Bette passirt hatten. Der Ort führt den Namen Pul-i-dellak, d. h. Bartscheerersbrück, nud zwar aus dem Grande, weil ein Bartseheerer in alten Tagen denselben durchwaten wollte, bei diesem Unternehmen jedoch den Boden unter den Füßen verlor und, von der Fluth weggerissen, ertrank. Um seinen Nachfolgern ein ähnliches Schicksal zu ersparen, sei man auf den weisen Gedanken gekommen, über den Fluis eine Brücke zu legen. So erzählte mir der Postmeister des Ortes mit einer Miene, als habe er mir das wiehtigste historische Factum mitgetheilt.

Die gegenwärtige Brücke ist übrigens nicht die erste, welche die beiden Flufsufer mit einander verband. Die Rudera einer älteren tanchen in Gestalt vier massiver Bogen aus dem Flussbett hervor und gehören viel wahrscheinlicher zur Pseudo-Geschichte des unglücklichen Bartscheerers. Der Fluß selber, Salzwasser, war zur Zeit unserer Anwesenheit nicht bedenteud, muss jedech, nach seinem Bette zu urtheilen, zeitweise sehr ansehwellen. Es ist der segenannte Khonsar-rud, der nach Ritter als die östliche Fertsetzung des Kara-tschai oder Sehwarzwassers angesehen wird.

Das Posthaus von Pul-i-dellak, die einzige mensehliche Stätte in der ganzen Gegeud, macht einen sehr tranrigen Anbliek am Fuße unwirthlicher Berge. Die Einsamkeit und Abgeschiedenheit desselben hinderte indefs nicht, daß mir ein höflicher Perser eine Schaehtel saftig sehmeckenи.

18

der Birnen aus der Gegend Lätens als Pischkesch überreichte, das natürlich in Silber erwiedert werden mußte.

Wir befanden nns noch 19 persische Meilen von Teheran entferut-Da ich befürchten mußte, daß die Nachricht von dem Tode unseres Ministers, die bereits daselbst eingetroffen sein konnte, Unorduungen unter den Dienern unserer gesandtschaftliehen Wohnung hervorriefe, so entschlofs ich mich kurz, für meine Person die Karawanenreise aufzugeben und deu Ritt nach Teherân auf Postgäulen in einem Tage zurückzulegen. In Begleitung des früheren Kammerdieners unseres verstorbenen Chefs, Rabe, brach ich am 30. November 6 Uhr Morgens vou Pul-i-dellak auf und erreichte gegen 6 Uhr Abends die Residenz des Schah. Der Aufenthalt iu zwei dazwischen liegenden Poststationen betrug kaum eine Stunde, so daß wir, fortdauernd im scharfen Galopp reitend, 19 volle Meilen in eilf Stunden zurücklegten. Wir mußten dabei fünf vulkauische (?) Querketten überwinden, die bei abscheuligen Steinwegen dem sehnellen Ritte nicht unerhebliche Hindernisse in den Weg legten. Auf der Höhe der ersten Kette hatten wir bei vollständig blauem Himmel und klarem durchsichtigem Wetter den herrlichen Anbliek der weiß glänzenden Salzwüste Kewîr, die wie ein weites mit Schuee bedecktes Leichentuch aussah. Majestätisch erhob sich gegenüber am Horizont der weiß glänzende Elburs mit der Riesenpyramide des Demawend, deren Spitze, in den schärfsteu Umrisseu sichtbar, die Wölbung des blauen Himmelsdomes zu stützen schien. Kein Lüftchen regte sich, keine Spur eines lebendigen Wesens war sichtbar, eine heilige Stille herrschte über der gewaltigen Fläche, ich hatte den Eindruck, als sei das großartige Naturbild so eben erst aus den Händen des Schöpfers hervorgegangen.

Die ungeheure Wäste, welche sich im Osten Persieus als eine unfruchtare, kaum zu durchreisende Fläche hinzieht, streckt ihr Salzfeld mitten zwischen die Gebirgsketten hinein, welche Put-i-dellak von Teherain trennen. Gleich am Anfang der Salzwäste liegt wie verlassen die Karawanseru Sadz-abd. Immitten der Wiste versetwand die weise Farbe derselben, welche von den aufsprossenden krystallisirten Salzheilchen herrährt, vollständig und löste sich scheinbar in dunkle Ackererde auf. Der Weg, von dem Regen der vorhergehenden Tage ziemlich aufgeweicht und so schmal, 'alfa ihn nur ein Reiter passiren kounte, zog in langer Schlangenlinie den zweiten Gebirgszug anfahrts, zuf desseu entgezengesetzte

Seite die Karawanserai und das Posthaus von Hauz-i-Sultan gelegen ist. Wir sprangen vor dem Eingango desselben von unseren Pferden, legten die Sättel auf zwei neue Postgäule, schlürften in aller Eile ein Paar Glas Thee hinunter und galoppirten weiter. In der Karawanserai schien es ziemlich lebendig zu sein, da eine große Karawane im Begriff war auszurücken. Unter den Mitreisenden derselben befand sich ein Mohamedaner aus Kabul, ein Mann in den fünfziger Jahren, der auf seiner Pilgerfahrt zu Fuss nach Mekka bis hieher glücklich gekommen war. Die dritte Kette endet in einem ticf und steil abwärts steigenden Pass. Weder in der Ebene vor ihr, noch auf den niedrigen Plateaus des Höhenzuges konnten wir den Elburs erkennen. Von dem Fusse des Passes aus zieht sich bis zur nächsten vierten Kette ein schmaler Streifen der Salzwüste in der Richtung von Osten nach Westen hin, den wir in einer halben Stunde im schnellsten Galopp überwanden, bis wir durch einen augeschwollenen Fluss aufgehalten wurden, über welchen eine Brücke rechts im Hintergrunde führt.

Um keinen Aufenthalt zu haben, sprangen wir iu das Wasser und erreichten mit den schwimmenden Pferden das andere Ufer. Dicht an demselben zieht die Karawanenstraße in vielen Windungen den vierten Höhenzug aufwärts und führt zuletzt zu einer cultivirten Ebene, in der sich, in angenehmer Gruppirung für das Auge, zahlreiche große und kleine Dörfer aufbauen. Die Straße geht mitten durch eines der größeren, in dem sich das Posthaus befindet und welches den Namon Kenar-i-gird trägt. Wir hatten bis hierher 13 Fersach zurückgelegt. Nach einem Aufenthalte von kaum einer Viertelstunde saßen wir bereits wieder auf neuen Pferden, um den letzten Theil unserer Reise als Techapár zurückzulegen. Die fünfte und letzte Kette, auf welche man von der Ebene aus wie auf einem breiten, langen und sanft ansteigenden Damm aufwärts geht, ist die höchste aller. Nach einem Ritte von einer Stunde, der trotz der Ansteigung im Galopp zurückgelegt wurde, befanden wir uns auf der Passhöhe, nicht wenig überraseht durch den Anblick eines weit umfassenden Panoramas, das sich in mannigfacher Gruppirung seiner Theile laug zu unseren Füßen ausdehnte. Eine mächtige Ebene blitzte wie mit Schnee bedeckt im Schein der abwärts steigenden Nachmittagssonne, mit einem Reichthum von Dörfern besäet, uuter deren Zabl sich Schahzadeh-Abd-ul-azîm durch seine weithin leuchtende Kuppel vor allen hervorthat, und erstreckte sich bis zu den Vorbergen der Plateaus von Schimerin, hinter denen sich die steile, unzugängliehe, von oben bis unten mit Schnee bedeckte Felsenmaner des Elburs erhob. Ein dunkelblaner Wolkenschleier verhällte den Kamm desselben, so daß es den Anschein hatte, als verfüre sich der Berg in die Unemdlichkeit des Himmels. Ein zweiter Nebelstreif bedeckte die im Hintergrund des Bildes liegende Stadt Teberän. Bisweilen zerriß der dunkle Schleier oben wie unten und gestattete auf wenige Augeublicke den Anblick einzelner Stellen des sonnig erleuchteten schneeweißen Gebirgskanmes oder der Moscheenkuppeln und einzelner hochliegender Gebäude der Residenzstadt Teherän.

Neue Kraft schien bei dem Anblick der Stadt, die uns hier in Persienan understimmte Zeit eine zweite Heimath geworden war, nusern vom lätte ermideten Körper zu durchdringen, der persisehe Kantschuh wurde um den Leib des Pferdes mit lautem Knall gesehwangen, die Sporen in die Weichen des Thieres gedrückt und fort ging's athemlos über Stock und Stein, als gebörten wir zur wilden Jagd. Das Ziel schien so nahe zu sein, and doch delmte sich der schlechte, vom Regen durchweichte, von vielen Gräben durchschultene Weg endlos aus. Hatte man anf dem Nopparchkhauich über scheidenden Sonne den Abeudgruß zugeblasen und wir standen nicht vor den Thoreu Teherians, so konnten wir die Freude haben, in der Nacht auf der Brücke vor dem gesehlossenen Thore zu sehalfen.

Immer tiefer sank die Sonne, die Berge zur linken Hand rosig vergoldend, Finsternifs zog von dem östlichen Horizont über den Himmel her, immer fort ging's im wilden Galopp, endlich und endlich ward Teherän erzeicht und hinter mus sehloß sieh das Nene Thor. Teheran. 277

## XII. Kapitel.

## Teheran zur Regen- und Winterszeit,

Höher schlug das Herz, als wir nun, freilich im laugsamsten Schritt, die bekannten Bazare der Stadt durchritten, in denen man so eben die qualmenden Lampen angezündet hatte, mn die düsteren Gänge und Gewölbe derselben zu erleuchten. Es war der Gedanke an das Wiederselm theilnahmsvoller Europäer, das mir für den Augenblick das Herz erfüllte und mich in Teheran eine zweite Heimath erkennen ließ. Ein mir befreundeter französischer Offizier, dem ich in einer Querstraße begegnete, war ganz erstaunt, mich in leibhaftiger Gestalt vor sich zu sehen, da man ja auch meinen Tod nach Teheran hin gemeldet hätte. Ich erreichte nnser Haus und fand hier zum großen Glücke Alles in der besten Ordnung vor. Mein lieber Frennd, der russische erste Legations-Secretair Herr Jossen, hatte freilich auf meinen ihm von Isfahan schriftlich ausgedrückten Wunsch Siegel an Fenster und Thüren legen lassen nud hierdurch möglichen Diebereien vorgebeugt, allein ich darf auch nicht verkennen, daß der Mirza oder der persische Secretair auserer Gesandtschaft ebenso, wie die Diener und Soldaten derselben sich als ordentliche Leute vor wie nach der Todesnachricht benommen hatten.

Drei Tage später rückten meine zurückgebilebenen Reisegefährten mit der Karawane in Teherän ein, so daß jetzt nach der Wiederverinigung die Milglieder der preußischen Mission in der Rube stiller Hänslichkeit ein gemeinsames Familienleben zu führen begannen. Die Theilnahme der führigen Gesandtschaften in Bezug auf das ungläckliche Ende des ausgezeichneten Chefs nuserer Mission durfte als eine wahrlaft rührende bezeichnet werden. Sie äußerte sich durch zahlreiche Besache und Condoluzschreiben sämmülicher in Teherän wohnenden Europiër, und gab ein sehönes Zeugniß ab der hesonderen Liebe und Verehrung, deren sich, trotz der kurzen Zeit seines Aufenthaltes in Persion, nuser Minister im Leben bei allen Schichten des Europäerthunus zu erfreuen gelaubt hatte.

Die winterliche Jahreszeit hatte die Stadt ganz und gar verwandelt und derselben eine neue, fast uuerwartete Physiognomie gegeben. Regengüsse, welche eine ganze Woche lang nad in solcher Stärke über Teherân gefallen waren, dafs sich heinabe ein Drittel der Häuser in sein Urelement auflöste, hatten die Strafsen der Stadt so erweicht, dafs man fufstelt in den Schlamm einsank and nicht einmal einen Ausritt zu Pferde unternehmen konnte.

S. M. der Schah hefind sich während dieses Unwetters, das nach den Augaben der Bewohner in der Mitte des Monats November seinen Anfang genommen hatte, fortdauernd auf der Jagd, so daß die Bewohner von Teberän nach der Rückkehr des "Mittelpunkts des Weltalls" zu seufzen anfangen. Die Perser hahen almich die seltsame, aher auch von den Europäern und von mir selber hestätigt gefundene meteorologische Beobachtung gemacht, dafs, wenn der Schah die Stadt verläßt, schlechtes Wetter nuvermeidlich ist, dafs aher, sowie die Kanonenschüsse der Kameel -Artillerfe die Rückkehr der "belügen Gegenwart" verkünden, auch das herrlichste Wetter in die Stadt einzieht.

Die in Persien im Allgemeinen äußerst gering anzuschlagende Jagd beschränkte sich in dieser Zeit ant Kebke oder Rehhähner, die in der That als erste Leckerhissen gelten können. Vorzüglich gesucht, von mir aber nie lebend gesehen, ist das große Königsrebhahn, welches die Perser mit dem Namen Kebke-derri heschenne. Es ist eine besondere Auszeichnung, welche der Schah den fremden Gesandtschaften oder vornehmen Reisenden gewährt, wenn er denselhen von seiner Jagdbeute einen Theil als Gescheak übersendet. Anch unsere Mission wurde durch ein derartiges Al-lerböchstes Zeichen des Wohlwollens gechrt, indem ich eines schönen Tages durch den Abdar oder Mundschenk des Schah ein ministerieles Schreihen Mirza-Said-Khan's erhielt, dem sechs von Allerhöchster Hand geschossene Rebühäner beigefügt waren. Daß man einen-Ueherhringer Allerböchster Geschenke nicht ohne goldenen Dank entläßt, versteht sich in Persien zu sehr von selber, um eigentlich noch hesonders erwähnt zu werden.

Kanm hatte der Schah seinen Palast in der Burg bezogen, als sich auch das Wetter wie mit einem Zanberschlage nmwandelte, indem sich aus dem nassen Schlackerwetter die bitterste Kälte entwickelte. In einer Nacht war der Boden steinhart gefroren, so daß Alles, was sich vor dem Regenwetter geschent hatte, das Pferd sattleh ließ, um einen Ansflug in die freie Natur zu unternehmen. Auch ich benutzte die günstige Gelegen-

heit, um mit meinen Freunden eine Ansfahrt zu wagen. Wir nahmen nsern Weg nach (¿usr-i-Kaulechar, dem persischen Sanssouci, anf der Straße von Telberän nach Schimrän. Der schneebedeckte Elburs sah majestätisch schön aus. Die Linien auf dem Kamme schnitten sich schärf am tief-blauen Himmel ab, die ganze Masse des Berganges sah wie eine ungeheure Riesenmauer von Schnee aus, der bis zu der sogenannten Baum-wollenspinnerei an der Südgrenze des Schimraner Gebietes seine weiße Decke ausgespannt hatte. Die hochgelegenen Dörfer von Schimrän guckten wie schwarze Flecke auf einem weißen Tache einsam und traurig ans dem Schnee hervor, und ließen kaum das Hebliche Bild ahnen, das ihre grünen Felder und Gärten im Frühlingsschmucke darbieten.

Wir betraten das hochgelegene Schlofs, dessen Achnlichkeit mit Sanssouci der Versälles durch seine terrassenförmige Anlage, auf deren Höhe
das eigentliche Imarit gelegen ist, bedingt wird. Das letztere ist einfach,
würde aber bei besserer Erhaltung seinen Zwecken als luftiger Sommeraufenthalt vollständig entsprechen. Besondors bei den letzten starken Regengüssen ist manches eingofallen und eingestfürzt, die kaskademartig angelegten Wasserrinnen und der großes Springbrunnen, in welchem wie auf
einem See die Europäer in der winterlichen Jahreszeit Schlittschah haufen,
sind zersprungen und rissig geworden, und die meisten Bäume auf den
Terrassen und in dem Garten, Gott weifs warum, abgesate. Könnte FetaAli-Schab, der Schöpfer dieser Anlage, seinen Lieblingsanfenthalt gegenwärtig sehen, er würde aus der Hant fahren über den dermaligen Zustand
des Kadscharca-Schlösses. Trotz des Schnees, welcher zum Theil noch
den Boden im Garten bedeckte, fanden wir dennoch an einzelnen Plätzen
im nnteren Garten Sträucher mit blübenden Rosen vor.

Zufallig befand sich im Schlosse der Ferracel-basedi Sr. Majestät des Schah, welcher den Garten und die Gebände zu besichtigen gekommen war und mit dem wir uns lange Zeit unterhielten, ein schoere, männlich aussehender Perser in den vierziger Jahren, mit prächtigem, dunkelschwarz gefärbten Barte, in sehwarzer euganliegender Tracht, zu welcher er europäische Wasserstiefel trug. Ich erwähne seiner deshalb, weil er in seiner hohen Stellung und anf Befehl des Schah so manchen Perser um einen Kopf lat ktärzer machen lassen.

Um die Mitte des Monats December brach die Cholera, welche wir auf unserer Reise zuletzt in Qum gelassen hatten, plötzlich in Teheran aus.

Sie fordorte, nach den Mittheilungen unsers liebenswürdigen Freundes Dr. Tholozan, des französischen Leibarztes des Schah, anfänglich wenig Opfer und holte sich diese nur aus der Mitte der persischen Bevölkerung. Wio es stets zu geschehen pflegt, mishandelten die zuerst in Anspruch genommenen persischen Aerzte die von der Krankheit Befallenen durch ihre falsche Methode der Behandlung in einer solchen Weise, daß den erst in der höchsten Noth herbeigerufenen europäischen Aerzten die Rettung derselben vom Tode unmöglich war. Unter den letzteren befand sich ein doutscher Landsmann, Dr. Bimsenstein, welcher nur vor Kurzem in Toheran angekommen war, ju türkischen Dieusten stand, und von Constantinopel ans als Onarantaine - Arzt der türkischen Gesandtschaft in der Hauptstadt von Persien beigegeben ward. Außer ihm hatte sich das in Toheran anwesende deutsche Element durch die Anwesenheit eines Oesterreichischen Jäger-Offiziers vermehrt, des Herrn Gasteiger, Ritter v. Rabenstein-Robach, der auf eigene Kosten von Wien aus die große Reise nach Teherân unternommon hatte and, früher an ihn ergangenen Aufforderungen entsprechend, in die Diouste der persischen Regierung getreten war. Zwei andere Dontscho, von deneu der eine, schon lange in Persien ansässig, das Posamentier-Handwerk in Teheran betrieb, der andere, ein Gorber, persische Fello zu gerben im vergaugenen Sommer nach Iran gekommon war, vervollständigten die kleine deutsche Colouie, die in ihrer Zusammensetzung aus einem Oesterreicher, einem Königlichen Sachsen, einom Herzoglichen Sachsen und fünf Preußen ein passendos Spiegelbild des großen deutschen Vaterlandes abgab, jedoch mit dem Unterschiede, dass sich das Teheraner Deutschthum unter der Preussischen Hegemonio einer vollständigen Einigkeit erfreute.

Die Stimmung in Teheran hatte unter der Bevölkerung seit der Zeit unserer Abwesenheit eine entschieden andere Physiognomie angenommen. Es war nicht mehr der lachende, beitere, geschwätzige Perser von ehemals, welcher die Bazare und Gassen Teherans sorglos durchstroifte, sondern eine dästere, von Kummer erfüllte und von Hunger geplagte Gestalt. Wo man hinsah, bemerkte man unzufriedene Gesichter, und die Gespräche der Leute berührten nur ein Thema: die Thonerung des Brotes und die zunehmendon Preiso der übrigen Lebensmittel. Wenngleich die Erate in der vergangenen Sommer schlecht ausgefallen war, so standen dennoch die Preise für das Getreide in keinem Verhältnis zu den Resultaten der Erate.

Teheran. 281

sondern waren in künstlicher Weise von reichen Persern in die Höhe geschroben worden.

Man hatte von Europa her die herzlose und bisher von den Regiorungen noch unbestrafte Speculation des Getreidewuchers kennen gelernt und seit Jahren die Enduér oder Speciher der Stadt mit billig anligkauftem Getreide angefüllt, auf den Augeublick der höchsten Preise wartend. Die arme Bevölkerung litt bei solchen Zuständen am meisten, besonders da ein harter Winter vor der Thär stand. Die Brotunstheilungen, welche auf Befell des Schah in der Stadt öffentlich stattfanden, konnten nur für einen oder zwei Tage dem Uebel abhelfen, welches unehher um so stärker ompfunden werden mufste. Recht persisch fand die Vertheilung der Gale an die Armen nur an einem einzigen Orte statt, so daß es nicht Wunder nehmen konnte, als bei der ersten Brotunstheilung vierzehn Personen, meist Frauen und Kinder, unter der dräugenden und geprefsten Masse im wörtlichsten Sinne erdrückt wurden. Die besten Absichten des Schah werden durch derartige verkehrte Anordnung regelmäßig zum Bösen verkehrt, und statt Dank wird Flinde geerntet.

Es war natürlich, dass die Theuerung, welche von Tag zu Tag zunahm, sich zudetzt auch in den höheren Kreisen der Bevölkerung fülübar machen nufste, und dass ein Jeder mit Baugigkeit in die nächste Zukunft sah, welche sieher nichts Gutes verheißen konnte.

Die Gespräche in Teheran bildeten nebeu Cholera und Theuerung die unglücklichen Ereignisse in Khorassan. Man hatte in Keuntulis gebrucht, daß die Turkomanen die Mehrahl der persischen Gefangenen nach Khiese hin verkauft hatten, und daß sich unter ihnen auch der unglückliche französische Photograph Bloeville befand, welcher, wie ich früher erzählt habe, die Expedition nach Airee hin begleite hatte. Die Turkomanen, welche bekanntlich einen so öffeutlichen Handel mit ihren Gefangenen betreiben, daß sie sogar, gegen alle Politik, die Perser gegen bestimmto Auslöungssammen an die Perser wieder verkaufen, hatten anfänglich für den gefangenen Franzosen das Lösegeld eines Sartip's oder Obersten, nämlich 2000 Dukaten verlangt, später aber die Summe um ein Beträchtliches errböht. Bloeville, welcher zuletzt in die Hände eines Sehlächters gekommen war, wurde von seinem Herrn, einem specialativen Kopfe, wie ein sehenswürfliges Thier den Leuten gezeigt, und mußte, numenschlich genung, auf Commando euronäsisch Tänze tanzen. Die selbette Nährung

und Wohnung, mangelhafte Kleidung, die grausame Behandlung hatten ihn schliefslich so herunter gebracht, dass seine Gesundheit nach einer hinzugetreteuen Dysenterie den härtesten Stoß erlitt und sein Lebeu in der höchsten Gefahr schwebte. Die Briefe, welche er nuch Teherau an seine Landsleute richtete, athmeten Jammer und Elend, und beschworen den französischen Gesaudten, ihn sobald als möglich von seinen Leiden zu erlösen. Wie es nicht anders bei Geschäften mit Persern der Fall ist, zogen sich die diplomatischen Unterhandlungen in die Länge, so dass Blocville erst ganz spät für eine Lösesumme von 100,000 Francs losgekauft wurde. Die sehnlichst erwarteten Haupturheber des ganzen Unglücks, der Gouverneur von Khorassan und sein Wezir, der Gawam-ed-daulet, wollten immer und immer nicht eintreffen, da sie hofften, das sich mit der Zeit der Zorn des Schah legen würde. Die Bevölkerung Teherâns schob die meiste Schuld auf den Wezir, welcher eigentlich Herr in der Administration von Khorassan war, während dem Prinzen Hamza eigentlich nur das Geschäft oblag, - Todesurtheile zu unterschreiben.

Das Leben inmitten der europäischen Gesellschaft Teherâns in der winterlichen Jahreszeit liefs nichts zu wünschen übrig. Die Gesandtschaften gaben Diners und Soiréen, in welchen sich das ganze Europäerthum Teheraus vereinigte, um in gemeiusamen Erinnerungen an Europa einige Stunden des Abends hinzubringen. Die jüngeren Mitglieder setzten sich wohl anch an den Spieltisch, nm bis in die späte Nacht hinein das bei Persern und Europäern gleichbeliebte Hazardspiel durchzuführen. Den meisten Mangel litt die europäische Gesellschaft Teherâns durch die geringe Zahl der dort vertretenen Damenwelt, und wenn auch die Liebenswürdigkeit der anwesenden Frauen, vor allen der Baronin v. Pichon, Gattin des französischen Gesandten, und der vortrefflichen Frau Jessen, Gemahlin meines Freundes, des russischen Legations-Secretairs, im Stande war, einen größeren oder kleineren Zirkel auf das Angenehmste zu fesseln, so seufzte doch beinahe die ganze Männerwelt nach der häuslichen Franenwelt und nach dem Familienkreise der Heimath. Nirgends haben wir so sehr als während unseres Aufenthalts in Persien, die Wohlthat weiblichen Umganges vermisst und mit wahrer Sehnsucht nach dem Augenblick geschmachtet, der uns nach der europäischen Heimath zurückführte.

Der liebste Zirkel, in dem wir uns Preußen, der doutschen Elemente

halber, am wohlsten fühlten, war der gemüthliche Abendkreis bei Freund Jessen. Es wurde musicirt, gesungen und geplaudert bis spät in die Nacht hinein, und man trennte sich nur mit dem Versprechen, sich sobald wie möglich wiederzusehen. Jessen's Haus lag in der russischen Gesandtschaft in der Burg, so dass wir allabendlich bei unserm Hin- und Hergange die beste Gelegenheit hatten, das Leben und Treiben am späten Abend und in der Nacht hier näher kennen zu lernen. Kaum war die Sonne untergegangen, so wurden nach altmohamedanischer Sitte die Thore der Burg geschlossen und kein Mensch in dieselbe eingelassen, welcher nicht im Stande war, den Wachtposten das Ism-i-schab oder das geheimnissvolle Nachtwort mitzutheilen. In dem Wachtgebäude am Thore lagen die Soldaten auf dem Erdboden und schnarchten nach Herzenslust. Die llauptstraßen der Burg, deren Steinpflaster die Regengüsse der vorangegangenen Tage so anfgeweicht hatten, dass der ganze Boden ein gräuliches Gemenge schmiegsamen Kothes und kantiger Steine neben fußtiefen Löchern war. erhellten in langer Reihe aufgesteckte russische Stearinlichte in Glaslampen bis zn den Gängen der kaiserlichen Wohnung hin. Die Karail oder Schildwachen, die alle hundert Schritt als Hüter und Wächter der öffentlichen Sicherheit aufgestellt waren, schliefen so fest, als ob sie sich in dem wärmsten Bette befänden, und wurden regelmäßig durch unsere voranschreitenden Soldaten mit Hülfe des langen Stockes aufgeweckt, um schlaftrunken die militairischen Honneurs nach europäischem System zu bezeugen. Wenn Gott nicht über die Sicherheit der \_heiligen Allgegenwart" auch bei Nacht wachen würde, seine Soldaten thäten es wahrhaftig nicht.

Zn dem Hapteingaung der Wohnung des Schaf führen verschiedene Thore mit Gängen, an welchen mehrere Wachtposten aufgestellt sind und von denen jeder im Besitz einer anderen Nachtparole ist. Um hinein zu kommen, muß Einer sämmtliche Parolen wissen, oder aber dem Posten einige Silberstücke einhändigen, nach welcher Freigebigkeit es ihm gestattet ist, nagchindert einzupassiren.

Am 21. December früh 7 Uhr verkündigte ein starker Kanonenschufs der gesammten Stndt Tcherån, dafs Se. Majestät so eben sein Rofs bestiegen habe, um sich auf die Jagd zu begeben, welche zwei Fersach von Teherån entfernt stattfinden sollte. Das Ereignifs war gleichbedeutend mit der Gewifsheit, dafs sofort sehlechtes Wetter einreten würde, was in der That anch, in der darauf folgenden Nacht, nicht lange and sich warten ließ,

Zwei Tage später erschien in dem Hôtel unserer Gesandtschaft der erste Pischkhedmèt oder Kammorherr des Schah, um im Namen seines erhabenen Herrn sein Bedauern über den Tod seines dahingoschiedenen Freundes, des Barons v. Minutoli, auszudrücken. Er fügte binzu, der Baron sei einer von den Wenigen gewesen, die seine, des Schah, und Persiens luteressen im Auge gehabt hätten, er wünsche, daß die preußische Regierung einen neuen Vertreter mit gleicher Gesinnung au seinen Hof schicken möge, und ormahuo mich, bis dahin für Persien dieselben Gefühle zu hegen, durch welche sich der versterhene-Minister seine Allerhöchste Freundschaft in so hohem Grade zu erringen gewußt habo. Er wolle mich bald sehen, um die Einzelheiten über den Tod des Ministers zu vernehmen, und werde dazu den Tag nach der Rückkehr von der Jagd ansetzon. Wie bei allen Gelegenheiten, so hatte auch bei diesem für uns Preußen so traurigen Ereiguis der Schah den Gefühlen seines Herzens Rechning getragen und bewiesen, dass er das Talent ebenso sehr als dio wahre Humanität zu schätzen wußte. Rührend und ebenso schöu sind in der That die Worte, in welcho der Kaiser bei der Nachricht von dem Tode nnsers Chefs ausbrach, und die ich nin so lieber hier anführe, als sie meine Behauptung von der natürlichen Herzensgüte des Sehah beweisen. "Hätte doch Gott gegeben," rief er aus, "daß ich den durch Herz und Wissen gleich ausgezeichneten Mann nie kennen gelernt hätte, nur nm ihn zu verlieren und den tiefen Schmerz um den Verlust eines Freundes zu empfinden!" - -

Am 25sten erhielt ich durch den mir befreundeten und unserer Gesandtschaft stets anhänglichen General Durwd Klan die schriftliche Nachrielt, daß der Schah am folgenden Tage mich und die übrigen Mitglieder zu empfangen wünsche. Der Himmel sah regnig ans, so daß ich beinaho befürchten mufste, die Audienz wärde bierdurch vereitelt werden, da ein vom Regen durchnäßster Europäer dem Mohamedaner ein Greuel ist. Zum Glück liefs sich das Wetter gut an, wir begaben nns in großer Uniform und auf Paradepferden zumächst nach dem Diwan des Ministers des Auswärtigen in der Burg, um uns nach der vorgeschriebenen Ettignette zuerst diesem vorzastellen. Seine Excellenz Affrace Said Kkon hockten auf einer grünen Decke Angesichts eines Berges von Briefen in der üblichen persischen Streifenform, welche der persische Teckapide von Constantinopel so chen überbracht hatte. Thee, Kallun, beide in doppelter

Auflage, und Gespräche über Cholera-Präservative vertrieben die Zeit des Wartens bis zum Aufbruch, letzterer dadurch bezeichnet, dass der Wezir sich seine rothen Stiefeln herbeiholen liefs, mit welchen allein bekleidet er sich nach alter Sitte der "heiligen Gegenwart" vorstellen darf. Zu Fuß gingen wir durch den bekannten Hof, welcher von den eigenthümlichen Kacholmauern, mit schnurrbärtigen Soldaten darauf, eingefast ist, und an dessen Eingange der Wezir eine zweite Wandelung seiner Bekleidung vornahm, indem er die schwarze persische Pelzmütze mit dem officiellen altpersischen Turban vertauschte und seine Glieder in einen bunten kostbaren Ehrenkaftan hüllte. Durch eine kleine Nebenthür rechter Hand traten wir in einen bis dahin noch nicht gesehenen Hof, der oine Menge von Wasserrinnen enthielt, mit einem Grande blauer Kacheln durchzogen, und in dessen Mitte als besondere Merkwürdigkeit ein Glastreibhans anfgebant war. Der Minister nöthigte ans hinein zu treten und inmitten schöner Orangenbäume und scheufslicher Blumentöpfe mit halb verwelkten Levkoven, Geraniums, Reseda's, Strohblumen und sonstigen europäischen Marktblumen darin, in der Nähe eines gluthansstrahlenden französischen eisernen Kanonenofens, auf den Stühlen Platz zu nehmen. Der Aufenthalt hierselbst wurde durch den angenblicklich abwesenden Ober-Ceremonienmeister hervorgerufen, der endlich, blutroth gekleidet, erschien, um uns zum "Mittelpunkt des Weltalls" zn geleiten. Er führte uns wieder nach dem großen Hofe, wo an der einen Seite durch ein geöffnetes Fenster die Figur des Schah schon von weitem siehtbar war. Bei seinem Anbliek fanden die üblichen dreimaligen tiefen Verbeugungen und allgemeines Schnhausziehen statt, wonach wir erst in der Verfassung waren, die Nähe des "Königs der Könige" ertragen zu können.

Der Schah safs auf einem Stable, trug seine gewöhnliche halbeuropäisehe Nizamtracht und sah frisch und numter aus. Links von ihm staud ein Thron in Gestalt eines hohen Stuhles und nach Art der altpersischen Königssessel mit einem hohen Fußsehemel versehen. Von oben bis anten war er mit einem unendlichen Reichthum hellflimmeruder kostbaror Edelsteine bedeckt, die aus einem vortrefflich gearbeiteten Grunde von Goldplatten hervorzuwachsen schienen

Beim Eintritt blieben wir in der vorgeschriebenen Entferunng vor dem sitzenden Schah stehen, und ich hatte die Ehre, an ihn in französischer Sprache eiue Aurede zu richten, welche der Adjutant Jahijá-Khan, der Bruder des persischen Gesandten in Constantinopel, ebenso gewandt als fließend in das Persische übertrug. Der Schah erkundigte sich vielseitig nach den verschiedenen Richtungen unserer Riese durch Persien, nach den Ursachen des Todes unsers Ministers, nach dem Orte seines Hinseheidens, und drückte seine Theilnahme in der lebendigsten Weise aus. Nach einer viertelständigen Audienz gingen wir, wie es Stite ist, rickwärts zur Thär hinaus. Beim Abschied flüsterte mir der Minister des Auswärtigen die Worte ins Ohr: Schahyuschah sekund-rid inwis lutje bessier deidend "der König der Könige haben euch beute ungemein viel Wohlwellen erwisen-

Das Weihnachtsfest rückte heran und wir dachten wohl in mancher Stunde an die schöne Zeit zurück, als wir noch in der Heimath vor dem hellflimmernden Weihnachtsbaum standen und empfingen oder anstheilten, was im trauten Familienkreise die Liebe der Liebe weiht. Wir erinnerten nns mit Wehmuth des heiligen Abends, der für uns diesmal mitten unter Mohamedauern nur in dem Andenken seine Weihe erhalten sollte. Dennoch sollte das Fest unerwartet nicht ohne kleine Freude und ohne religiöse Feier vorübergehen. Im Stillen hatte ich auf einen Ersatz des Weihnachtsbaumes nachgedacht und schliefslich - Narcissenblumen als die geeignetsten Vertreter der heimischen Tanne ausfindig gemacht. Die Perser haben in der Winterzeit die Sitte, oben in die Oeffnung langhalsiger, mit Wasser gefüllter Glasflaschen, zwischen Baumwolle verpackt, Narcissenzwiebeln zu legen, und denselben in den Nischen ihrer Zimmer oder auf den Teppichen in der Nähe der großen Fenster einen Platz anzuweisen. Jede Zwiebel fängt an, nach dem Wasser hin, Wurzel zu schlagen, bald sproist grünes Kraut nach oben in die Höhe, and an der Spitze des langen Stengels wiegen sich bald, paarweis, zartweiße Narcissenblüthen. Am Weihnachtsabend hatte ich heimlich aus einem Dutzend derartiger Gläser mit blühenden Narcissen auf dem weißgedeckten Tisch eine Pyramide zusammengestellt, dazwischen brennende Lichter angebracht und an kleinen Geschenken für meine deutschen Freunde und die deutschen Diener aufgepackt, was ich nur immer an Andenken aus Deutschland hatte auftreiben können. Auf ein gegebenes Zeiehen liefs ich durch nnsere mohamedanischen Diener die christlichen, ganz kopfhängerisch gewordenen Landsleute zur Weihnachtsbescheerung rufen, und hatte die große Freude, meine ganze Landsmannschaft nicht nur überraseht, sondern mit thränenden Augen zur herzlichsten Daukbarkeit verpflichtet zu haben. Unseren persischen Dienern mufste die Feier sehr sonderbar vorgekommen sein, wenigstens sehauten sie ganz verdutzt die brenneuden Kerzen zwischen den Nareissen an, wollten aber doch nicht an Hoffichkeit zurückbleiben, deun sie erschienen nach einer kurzen Frist wieder vor uns, um um sriesige Blumenbouquets zum Ausdruck ihrer Theinahue zu überreichen.

Bei dem französischen Gesandten war für den Abend eine große Soirée angesagt worden, um dasselbe Fest nach französischer Sitte durch einen Ball, eine sich um Mitternacht daran schließende Messe und, als solenner Schluß, durch ein ausgezeichuetes Souper zu feiern. Alles, was nar den Namen Christ führte und in Teherian lebte, war anwesend, um in Gemeinschaft mit den Franzosen das Fest zu feiern. Die stille Messe wurde um 12 Uhr von einem armenischen Priester in armenischer, einer für Alle uuverständlichen Sprache gelesen, und gegen 4 Uhr der Rückzug nach dem Wohnungen ausgerteten.

Das Wetter gestaltete sich gegen Ende December immer rauher, die Kälte war äußerst empfindlich und der Himmel drohte mit Schnee. Bei einem Ausritt, den wir in diesen Tagen nach den Ruinen von Rei machten, hatten wir die heste Gelegenheit, den immer zunehmenden Temperaturwechsel auf das Empfindlichste wahrzunehmen. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht nm hin, unsere Beobachtungen bei unserem Ritt durch den Bazar der Stadt in Bezug auf einen eigenthümlichen Handelsartikel anzuführen, der diesesmal ganz besonders in die Augen trat. Die Perser sind große Liebhaher bunter Bilder, wie ich bereits im ersten Bande dieses Werkes mehrfach hemerkte, und der Handel mit denselhen ist ein ziemlich ergiebiger. Da sieht man an den einzelnen Buden der Bazare nicht nur die Leistungen persischer Kunst ausgestellt, und unter diesen die schmutzigsten Gegenstände, vor welchen die persische Damenwelt häufig genug stehen bleiht, um durch den zeigenden Finger und lautes Gespräch ihre Theilnahme zu beweisen, sondern anch eine Menge buntcolorirter europäischer Kupferstiche oder Bilderbogen ausgehängt, auf denen die neueste Geschichte Europa's, freilieh immer ein Paar persische Posttage zu spät, in den leibhaftigen Conterfeien berühmter Fürsten und Helden unverkennhar ansgedrückt ist. Zur Zeit unserer Anwesenheit in Teheran sah man allenthalben Victor Emanuel's, mit dem bekannten großen Schnurrbarte, und rothblousige Garibaldi's ausgestellt, eine Andeutung auf die politische Geschichte jener Tage, in welchen sich unter Führung beider Männer die Geschicke Italiens so unerwartet anders gestaltet hatten.

Selbst mein Nationalstolz als Preuße sollte nicht unbefriedigt bleiben, da auser allverehrter Nonarch, des damaligen Prazz-Regenten K. H., sich in mehrmaligen Abbildungen vorfund, deren Uuterschrift allein mich in den Stand setzte, den mich so nahe angehenden patriotischen luhalt der Bilder zu erratten.

Kaum waren wir auf unserer Rückkehr von Rei eine kurze Strecke durch die Strafse vor dem Thore von Schahzadih-Abd-ul-azim gezogen,



als hier plötzlich eine gauz eigenthümliche Erscheinung nusere erstannten Angen durch ungewohnten Anblick fesselte. In der kleinen freiligenden Straße befindet siehl linker Hand eine großes Karawanserai, aus deren ge-öffnetem Thorweg eine ganz wunderbare Karawane auf die Landstraße nach der Stadt  $\ell_{um}$  hinzog. Den Eseln und Maulthieren waren zu beiden Seiten lange, mit Stricken umwundene Kisten aufgeparekt, au dem einen Ende

schmaler wie an dem andern, welche einen entsetzlichen Gestank verbreiteten. In dem Hofe der Karawanserai waren andere wie Waaren anfgespeiehert, um wahrscheinlich später versendet zu werden. Ich sah zum ersten Mal den Ausgang eines persischen Leichentransportes. Der Reisende in Persien hat häufig Gelegenheit, derartigen Karawaneu-Leichenzügen, welche sehr oft von den Augehörigen der Verstorbenen, die Weiber nicht ausgesehlossen, auf deu großen Pilgerstraßen nach den bedeutendsten sogenannten heiligen Städten zu begegnen. Die Karawanen gehen theils nach Meschhed, oft beunruhigt durch Ucberfälle turkomanischer Reiterschaaren, theils nach Qum, das wir auf unserer Rückreise nach Teheran berührt hatten, theils nach anderen Orten, in welchen die Grabmäler heiliger Personen gelegen sind, vor Allem aber nach der hochberühmten Schmerzensstätte Ali's, in deren Nähe sich zugleich Heiligen-Gräber befinden, nach der Ebene von Kerbela in der Nachbarschaft der türkischen Stadt Baghdad. Die Kurawanen nach Kerbela, welche gewöhnlich einmal im Jahre gehen, gehören zu den bedeutendsten, sowohl was die Zahl der transportirten Leichen, als die der begleitenden Personen anbetrifft. Den Türken erwächst durch den Zoll, welchen die Perser an der persisch-türkischen Grenze zu zahlen haben, und den türkisch-sunnitische Malice pro Perserkopf mit einem Esel gleichtaxirt hat, ein nicht geringer Geldgewinn. Die Grabstätten in Kerbela selbst werden zu ganz enormen Preisen verkauft. Die Todten werden nicht unmittelbar uach ihrem Hinscheiden in die Transportkisten verpackt, sondern erst nach mohamedanischer Sitte begraben, aus ihrer Grabstätte später herausgenommen und dann der Karawane übergeben. Die Erhaltung der Leichen wird einigermaßen durch eine oberflächliehe Einbalsamirungsmethode, wobei Kampher eine Hauptrolle spielt, begünstigt, ohgleich nicht zu leugueu ist, daß das persische trockene Klima, welches, wie das ägyptische, äußerst conservativer Natur ist, nicht unerheblich zur Erhaltung der Leiehen beiträgt. Während der Zeit nuseres Aufenthaltes in Persien liefs ein Engländer, welchem auf einer Reise vou Teheran nach Tabraz seine Fran gestorben war, die vor zehn Jahren bestattete Leiche ausgraben, um sie in Täbriz beizusetzen, und erstaunte nicht wenig, als er die Leiche noch so vollkommen erhalten sah, daß selbst die Gesichtszüge sieh wenig verändert hatten.

Bei unserm Ritt durch die Stadt hatten wir einmal wieder Veranlassung, persische Begriffe über das eingebildete Vorrecht des Vornehmen dem Armen

Ц.

19

gegenüber keunen zu lernen. Einer von unseren Soldaten, welcher neu eingetreten war und die Hausordnung unserer preußsischen Gesandtschaft sich noch nicht eingeprägt zu haben schien, hieb mitten im Bazar auf einen Mann, dessen langsam schreitender Esel nicht rechtzeitig genug auswich, so unbarmherzig los, bald den Reiter, bald das Thier mit seinem Stocke treffend, daß ich in der Meinung stand, der Geschlagene habe sich eines besonderen Versehens schuldig gemacht. Auf meine Gegenvorstellung: Ja wasch, ja wasch! d. h. auf Türkisch: "Nur immer sacht!" entgegnete mein begleitender Pischkhedmet: "Es ist ja ein Esel!" - nämlich Mann und Thier zusammen. Ein Eselreiter kann einmal keine respectable Person sein und muß daher bei dem Entgegenkommen eines Vornehmen schleunigst vom Esel springen, um dadurch dem Ersteren seine Huldigung auszudrücken. - In den Bazaren, die wir passirten, fielen ausnahmsweise die persischen öffentlichen Schreiber auf, welche auf dem Boden der Straße in der Nähe der Häuserwände hockten und vor sich, außer dem Kalendan (Schreibgetäfs) und den glatt geriehenen Papierrollen, eine metallene, mit Schriftzügen und Zeichen bedeckte Scheibe stehen hatten, auf welcher sich um eine Achse zwei wie Uhrzeiger gestaltete Griffel hin und her rücken liefsen. Neben ihrem Geschäfte als Schreiber betreiben sie nämlich die schwarze Kunst und sagen den Leuten mit Hülfe der curiosen Maschine das Schicksal vorans. Am hänfigsten sieht man Frauen vor diesen Propheten kauern und mit großer Aufmerksamkeit den Weissagungen derselben lauschen.

Am 29. December hatte ich die Anfgabe, Zeuge eines Ehebündnisses zu sein, welches zwischeu einem deutschen Unterthanen und einer — vierzehnjährigen orieutalischen Schünkeit in der Wohnung des Schwiegervaters, eines christlichen Armeniers, stattfinden sollte. Das Haus, im Armenierviertel gelegen, war baufallig und starrte ebenso sehr von Schmutz wie die männlichen Mitglieder der armenischen Familie, welche in den Winkeln eines jämmerlichen Zimmers auf dem Boden hockten. Um einen wackeligen Tisch safsen mehrere Deutsche, welche als naturalisirte Russen in der berühnten Baunwollen-Dampfspinnerei am Wege nach Schünzrin persischer Seits engagirt worden waren, und ihre Zeit bei dem fortwährenden Stillstand der Dampfmaschine, der es heute an Kohlen, morgen an Wasser, übermorgen an Baumwolle gebrach, meist mit Schnapstrinken und Spielen zubrächten, — um gleichfalls Zeuge des Ehebündnisses ihres deutschen Landsmaumes mit der maiehtharen Braut zu sein

An dem Hauptende des Tisches lallte ein armenischer lumpig gekleideter Priester in abgebrochenen Sätzen unverständliche Worte, deren Geist mit dem Spiritus im Schnapsglase vor ihm sicher in der nahesten Verwandtschaft stand. Da ich von Amtswegen als Rechtszeuge geladen war, durfte es mich billig in Erstannen setzen, als der versoffene Pfaffe, der sich rühmte, armenisch, persich, türkisch, indisch und malaisch mit gleicher Fertigkeit zu sprechen, sich nicht entblödete, mir ein Schnapsglas zu füllen, um ihm bei einem Toast auf meine Gesundheit Bescheid zu than, Der deutsche Bräntigam verhielt sich still und ruhig und kam mir eigentlich wie ein Opferlamm vor. Wenn er auch bereits vor zwölf Jahren mit einem Wanderbuche in der Tasche seiner Heimath, dem netten und sauberen Sachsenlande, ein Valet gesagt und nach dem Orient gepilgert war, wo ia die Sitten und Gewohnheiten so uneudlich leicht die guten Seiten des Europäers abschleifen, so blieb es mir dennoch immer unbegreiflich, wie eine deutsche Natur in eine solche orientalisch-persische Mistpfütze hineinfallen kounte. Ich dankte Gott, als ich das Freie wieder erreicht hatte, nachdem ich der ganzen Gesellschaft eine recht fröhliche Hochzeitsfeier gewünscht. Der armenische Mönch, eine Figur wie der Kapuziner in Wallensteins Lager, war scheinbar untröstlich, daß meine "Excellenz" sich so bald der Gesellschaft entzog, und brüllte mir Segenswünsche nach, die mir beinahe wie halbe Flüche vorkamen.

Nach armenischer Sitte wird vor jeder Heirath in Gegenwart von Zengen, unter denen der Priester unerläßlich ist, der Ebecontract abgefaßt, nach welchem um Mitternacht die eigentliche Traunng stattfindet.

Als letzte Neuigkeit ans dem Monat December wollen wir nicht nuerwähnt lassen, daß der "König der Könige", der mit theuren Kosten
zwei europäische Photographen unterhält, sich von dem einen, Mrs. Carlion, umgeben von zwölf Weziren, photographiren ließ. Die Letzteren
sollten einen besonderen Abzug erhalten und aus Frende und Dankbarkeit
ein jeglicher an den genannten Photographen die Summe von zehn Dnkaten zahlen. Bei diesem Anlaß sei die Bemerkung hinzugefügt, daß die
Kunst zu photographiren von dem Schah in der ausgedeluitesten Weise
ausgebeutet wird. Eines Tages ließ der hohe Herr seinen französischen
Leibphotographen mit seinem Apparate zu sich bescheiden, um einen im
Schloßhofe frei hernunlaufenden Tiger zu photographiren. Mit schlotternden Beinen stand der Pilotograph lei seinen Instrumentlen, richtete mit

zitternder Hand sein Glas nach dem Tigor, welchen die stete Bewegung des Kastens immer unruhiger machte, so daß er zuletzt uicht ubgeneigt sehien, auf Photographen nud Kasten mit einem Satze loszugehen. Trotz aller Wendungen nud Drohungen kam natürlich kein Bild zu Stande. Der Schab, nuwillig darüber, machte dem Photographen Vorwürfe, daß er seine Kunst so schlecht verstände und ließe, als er kann gehört hatte, daß die wilde Bestie und ihre Beweglichkeit dem europäisehen Sehwarzkünster allen Muth beraube, sofort den Tigor bei Seite bringen und als minder furchtbaren Gegenstand zur Photographie eine — Henne herbeiholen, um diese abconterfeien zu lassen. Als auch das Abbild eines so ungefährlichen Thieres nicht recht gelingen wollte, war Se. Majestät ganz außer sieh, und sehien gar nicht zu begreifen, wozu eigentlich die Photographie nitze.

## XIII. Kapitel.

## Der Januar 1861 in Teheran.

Den Uebergaug des alten zum neuen Jahre feierten wir von 2 Uhr Abends bis 2 Uhr frih wehmithig und ausgelassen fröhlich zugleich in Gesellschaft unserer lieben Teheraner Hausfreunde. Das Jessen s'sche Ehepaar, der österreichische Offizier Hr. v. Gasteiger, der gegenwärtig russische Staatsrahi in Tidis Hr. Graf, und die beiden französischen Freunde Tholozan und Querry bildeten mit dem Personal naserer Gesandtschaft um einen Tisch mit Kuchen, Punsch, italienischen Salat und Champagner den fröhlichen Zirkel, welcher fern von Europa die alte Sylvesterfeier in Gemeinschaft verleben wollte. Es gab Toaste üher Toaste, unsere Heimath, unser Konigehans, unsere Familien, Alles was wir lieben! mußte leben, und dentsche Lieder wurden gesungen, dafs sich männiglich die Kehle rauh schrie und unsere französischen Freunde zu den unverstandenen deutschen Tönen die sonderbarsten Gesielter zu schneiden aufügen. Selbst eine Maskerade fehlte nicht. Unser hochpoetischer Freund Jessen hatte aus bemathen Papier und Bamwohle die Maske eines Alten zurechtgearbeitet — denn eine Maskengarderobe gieht's in Teberan nicht — nnd so begrüßte. er nns, einige Minnten vor zwölf Uhr Mitternacht, als Gott Chronos drapirt, mit einer hünschen halb ernsten, halb komischen deutschen Ansprache in poetischer Form. Aber auch unsere französischen Freunde sollten nicht leer ausgehen, da ihnen ein französich gesprochener Vers geweiht war, deu ihnen deutsche herzliche Freundschaft mit folgenden Worten darbrachte:

> "Comme M.M. Querry et Tholozan Ne compresses pas un mot d'allemand, Je leur prédis pour tout potage Qu'ils n'eu sauront jamais davantage. Du reste ce sont deux braves gens, Qui ont le coeur tout-à-fait allemand. Nous les simons en frères germains, Quoiqu'ils vivent au-delà du Rhin."

Der poetische Gott Chronos im selwarzen Frack hatte uns über alle Maafsen durch seine hoffnungsreichen Blicke in die Zakunft befriedig und wir empfingen darum Schlag 12 Uhr sein Geschenk, das neue Jahr, nach russischer Sitte in Begleitung von Salz und Brot, mit nicht geringer Genugthunung. Mit den Worten

"Und zum Beweis, ihr lieben Leute,
Dafs, was ieh euch versprochen, wahr,
Schenk' ich zum Schutz euch und Geleite
Mein jüngstes Kind, das neue Jahr.
Da kommt es eben! — so empfehle
leh euch noch Alle seiner Pfleg",
Wänsch' ench viel Gleck und Heil, und stehle
Mich wieder ganz bescheiden weg.
Empfangt aur noch zum Angebinde
Dies Salz und Brot von meinem Kinde,
Und theilet euch hübsch christlich drein
Ohne zu zanken und zu schrei'n."

empfahl er sich bis zum nächsten Jahre, das wir nicht mehr in Teherân, sondern, wie es auch geschehen ist, im lieben Vaterlande zu feiern hofften.

Den ganzen Neujahrstag über nahmen die fiblichen gesandtschaftlichen

Besuche und Gegenbesuche in der europäischen Welt kein Ende, da es anch in Teheran die gute Sitte erheischt, dass man sich beim Beginn eines neuen Jahres, gleichgültig ob dasselbe christlich oder mohamedanisch ist. gegenseitig seine Glückwünsche ausdrückt, Selbst persischer Seits blieh man bis zu den höchsten Sphären hin in der Höflichkeit gegen christliche Bewohner Teherans in keiner Weise zurück, sogar vom "Mittelpunkt des Weltalls" aus haben die Gesandtschaften die Ehre, durch eine auf gut persisch ausgedrückte Gratulation erfreut zu werden. Mehrere Ferraschen oder Hofbedienten erschienen am Vormittage des ersten Januar auch in dem Hôtel der preußischen Mission und setzten eine süße Last aus fünf großen Tablean's, mit zehn mächtigen Zuckerhöten und Zuckerstreuwerk, auf die Teppiche des Empfangszimmers nieder. Der Minister des Auswärtigen sandte nut seinen herzlichen Wünschen zwei Schüsseln voller Zuckerwerk, der Mirza unserer eigenen Gesandtschaft brachte gleichfalls sein süßes Opfer, und zuletzt erschien, zur Abwechselung, ein ganzer Korb voll Kuchen und Apfelsinen, den uns das Haupt der persischen Feueranbeter, Herr Manuktschi, als freundliche Neujahrsgabe durch seine Diener überreichen ließ,

Bei den Besachen, welche wir in Person an diesem Tage den hochgestellten gesandtschaftlichen Personen abstatteten, hatte ich die wenn auch nicht neue, so doch traurige Wahrnehmung zu machen, in welcher Weise junge europäische Kinder durch Umgang mit persischen Altersgespielen und Dienerm die abscheudlichsten Sitten annehmen Konnen. Ich hörte bei dem Eintitt in ein europäisches Haus wie ein Mädcheu von sechs Jahren zu erwachsenen Personen in nuverwärtlichem Rededulüs eine Reihe persischer Schimpfwirter hersagte, unter denne Tophn-e-seh, Plundesamer, Iharam-zadih, "Spitzlunbensohn", und dergleichen Herrlichkeiten mehr eine wenig erbauliche Vorstellung von dem Einfluß persischen Umganges auf ein kindliches Gemüth gewähren konnten.

Die Cholera gab immer noch Stoff in den europäischen Unterhaltungen ab. Man wufste, daßs sie langsam wandernd von Indien aus, woselbst sie den Zeitungsnachrichten zufolge im verflossenen alten Jahre ungemein gewührte hatte, nach Belutechisten, und von da auf der Straße von Kernein nach dem Hauptort der Feueranbeter Jezie glecommen war. Von hier aus hatte sie sich über die ganze Wegstrecke, die von Isfahin nach Schirnizführt, allmählig verbreitet, und war schließlich auf dem Karawanenwege von Isfahin nach Telerein in die letztere Stuft eingedrungen. In Tekerdin

brach sie, wie das letzte Mal so auch in dieser Zeit, znerst in der kaiselichen Burg (.1ck) aus, und wanderte von da in das in nordwestlicher Richtung gelegene Quartier von Sengelèdsch. Von Teherûn aus machte sie einen gewaltigen Sprung auf der Karawauenstraße zwischen dieser Stadt und Baghdeid nach Kirmanschahein und soll daselbst eine bedeutende Zahl von Menschen (40 Todte pro Tag) gefordert haben. Den briefliehen Nachrichten zufolge war sie in Baghdaid noch nicht ausgebrochen. Trotzdem der Schah alle Anstalten getroffen hatte, der Cholera durch seinen Abgang aus Teherön ans dem Wege zu gehen, so hatte ihn dennoch eine plötzlich ausgebroehene Krankheit seiner kaiserlichen Mutter bis zum 2. Januar in der Burg zurückgehalten. Nachdem die Gefahr für das Leben der Mader-i-Schah durch die Kunst des europäischen Leibarztes Dr. Tholozan mit Anwendung magnetischer Mittel glücklich beseitigt war, liefs sich der "Mittelpunkt des Weltalls" nicht weiter in Teheran halten und verliefs an 2. Januar bei strömendem Regen die kaiserliche Burg, um auf zehn Tage im Thale von Dschadscherud dem edlen Waidwerk obznliegen. Der Regen machte Miene gar nicht zu enden und schieu es auf den Einsturz sämmtlieher Häuserdecken abgesehen zu haben. In dem neuerbauten Hause, welches wir bewohnten, war er bereits durch die Deeken gedrungen, tröpfelte fortdauernd durch die geöffneten Spalten auf uns hernieder, so daß zuletzt die ganze Kalk - und Gipsbekleidung aufweichte, spaltete und mit lautem Gekrach auf nnsere Hänpter niederstürzte.

Wir hatten es offenbar dem Schah zu danken, daß das schlechte Wetter so plötzlich und nachhalig Trherön heimsuchte, erfreuten uns aber denuech nach zweitfägiger Regendauer eines langanhaltenden Umschlages zum sehönen Wetter. Dieser Temperaturwechsel hatte auf die Zahl der Cholerafälle durchaus nicht ungünstig gewirkt, da das Verhältniß der Todten vom 4. his zum 7. Januar sich wie 17:15:3:0 darstellte. Die persischen Aerzte sehöpften wieder Hoffnung, da selbst ihr berühmtester Medicus, der alte einbeinige Molloh Mohammed totz aller arabischen Lehrbücher seinen Schagird's oder Schülern keinen einzigen Fall der Rettung vom Tode mit Hälfe seiner Kunst aufweisen konnte. Am 8. Januar zeigten sich zwei Todesfälle; von hier ab war die Krankheit von Neuem im Zomehmen begriffen.

An dem eben bezeichueten Tage hatte ich die unangenehme Anfgabe, einen Streit wegen Straßenkampfes zu schlichten, bei welchem die persischen Diener unserer Gesaudtschaft und ein kurdischer Diener des 'Eincl-mulk oder des "Anges des Königsreiches" betheiligt waren. Das "Auge des Königsreiches" ist ein vornehmer Ehrentitel, den schon in den altpersischen Zeiten die ersten und ansehnlichsten Hofbedienten der Könige führten, and dessen die griechischen Klassiker in ihren Schriften aber Persien nicht selten gedenken. Besagter Kurde hatte sich im Bazar herumgetrieben, eine Beschäftigung, welcher die persische Dienerwelt mit besonderer Liebhaberei ergeben ist, als der persische Diener des Dragoman unserer Gesandtschaft mit einer offen getragenen Flasche Rhnm für seinen Herrn an ihm vorüber ging. Ans Ahscheu vor dem so unmohamedanischen Getränke, wahrscheinlicher aber noch aus stiller Sehnsucht nach seinem Besitze, griff der Kurde nach der gefüllten Flasche, der Diener wehrte sich vergebens, rief seine Kameraden und die Soldaten nnse-Bazar ein blutiger Streit, der immer größere Dimensionen anzunehmen drohte. Znr rechten Zeit benachrichtigt, liefs ich sofort Diener und Soldaten nach Hanse beordern, konnte aber nicht verhindern, daß sie den Kurden gefangen mit sich sehleppten. Der letztere steifte sich anf seine Würde als Diener eines "Anges des Königsreiches", das die Schwester des Schah zur Frau habe, und ließ sich erst nach ernstlichen Vorstellungen zu einem ruhigen Verhöre bewegen, bei dem ich sehr bald merken konnte, daß die Hauptkämpfer durch Opium beranscht waren. Znguterletzt schlng ich den Weg eines Schiedsmannes ein, liefs die feindlichen Mohamedaner nach Landessitte Frieden schließen, woranf sie, wie es schien als Belohnung, von mir, dem Friedensrichter, eine Entschädigung an Gelde verlangten. Der Kurde behanntete, es sei ihm im Streit seine Pelzmätze und sein Dolch gestohlen worden, der Diener des Dragomans seinerseits beklagte sich über den Verlust seiner neuen Dschubeh (Mantel), in dem sich sechs Gran befnnden hätten. Ich wies beiden die Thur, da ich wniste, dass nach persischer Weise derartige Behauptangen immer anfgestellt werden, um von irgend einer Seite her Geld zu erpressen. So sehr ähnliche Streitigkeiten anfangs rein persönlicher Natur sind, so sehr mischt sich schliefslich die Ehre des beleidigten Herrn hierein, so daß der gewöhnliche Entschaldigungsgrund beider Parteien die vertheidigte Würde der betreffenden Gebieter ist. Persische Diener einer europäischen Gesandtschaft haben dazu noch die alberne Vorstellung, als seien sie sacrosancte Personen, die man beileibe nicht einmal schief ansehen darf,

Am 10. Januar fielen die ersten feinen Schneeflocken. Der Himmel war bewölkt, die Luft rauh und kalt, und der Wind so stark, daß er durch alle Fenster- und Scheibenritzen unserer Treibhanszimmer eindraug.

Bei einem Ritt durch die Straßen, den ich an diesem Tage unternahm, begegnete ich in einer engen Gasse einem Haufen von Lenten, die rechts und links die Hauserwände entlang standen oder saßen, und so erbärniglich sehluchzten und weinten, das ihnen das Wasser aus Nase und Augen floß, und ich selber das tiefste Mitteld mit ihrem Zastand zu füblen anfing. Die Sache war indefs nicht so seblimm als ich zuerst geglaubt hatte. Sehr bald nämlich sah ich, mitten durch ihren Haufen reitend, einen hokkenden Derwisch mit lang berabhingenden Hauren, der in Versen die Leiden Alt's in so erbanlicher Weise schilderte, daß die vorübergehende
bärtige Männerwelt stehen blieb und in der beschriebenen Weise ihren
Jammer äußerte.

An demselben Tage fand eine jener schauerlichen Seenen statt, von denen sich das menschliche Gefühl mit Entsetzen abwendet, die in Persien jedoch beinahe zu den täglichen Schanspielen gehören: die Hinrichtung zweier Menschen. Bei der herrschenden Theuerung hatten die Luti-Banden sich äußerst hervorgethan, und nicht nur in Teheren, sondern auch in der Umgegend die Karawanenstraßen unsicher gemacht. Eine Bande von eilf Personen, aus neun Mohamedanern und zwei armenischen Christen hestehend, hatten ihre Raubanfälle auf die Strasse zwischen Teheran und Qazwin ausgedehnt, man hatte sie verfolgt, bei dieser Gelegenheit die beiden Christen gefast, während die übrigen Räuber den Händen der Gerechtigkeit entwischt waren. Die beiden Uebelthäter wurden auf dem öffentlichen Hinrichtenlatz nach persischer Sitte auf eigene Kosten erdrosselt, ihre Leichname an die Schweife zweier Pferde gebunden und so durch die Strassen von Teheran geschleift. Der erwähnte Platz für die Hinrichtungen befindet sich gegenwärtig vor dem "Neuen Thore", während früher die Verbrecher auf dem "grünen Meidon" vor dem mehrfach crwähnten Burgthore in der innern Stadt hingerichtet wurden, dessen Abbildung hier beigefügt ist.

In Persien herrscht noch in der Justiz das nralte Jus tolionis. Ange um Auge, Zahn nm Zahn, Leben um Leben ist hier das Gesetz. Der Uebelthäter oder Mörder wird dem Beschädigten, oder im Fall eines Todtschlags dem Rechtsnachfolger desselben übergeben, der mit ihm nach dem Jus talionis (teoppis) verfährt. Der Uebelthäter kann einen Vergleich eingehen nud sich durch Geld loskaufen. Will man sich im Gegentheil mit ihm oder mit dem Mörder nicht selber befassen, so fibergiebt man ihn dem Scharfrichter, der ihn auf Kosten jenes, d. h. des Mörders oder des Uebelthäters, födtet, das Ange ausreifst, die Hand abhaut u. s. w.

Von diesem Tage an hörten die Verbrechen in Tcheröne eigentlich gar nicht auf. Am 11. Januar durchlief eine granenvolle Mordgeschichte die ganze Stadit: Ein schwarzer Ghodöm (Leibdiener zu Pferde) die Kehl Khais, welcher mit der Tochter des Emic-toman Mehmed Khoin verheirathet war, hatte die Verwegenheit, während der Abwesenheit seines Herrn, der Frau des Hauses unzächtige Auträge zu machen. Da sie drohte, ihrem Vater Alles anzeigen zu wollen, tödtete er sie in der Wuth mit seinem Dolche.

In der Nacht vom 11. zmm 12. Januar fand ein ganz füchtiger Schneefall Statt. Als ich des Morgens aufwachte und durch die großen Glasfenster hindurch den gauzen III mit einer winterlichen Decke überzogen sah, kam es mir beinahe heimathlich vor. Um zwölf Uhr Mittags lag der Schnee etwa zollhoch, doch war die Kätle im Ganzen sehr mäßeig.

In den Bazaren, da wo in den Buden Waffen feilgeboten werden, sah es zu der Zeit ungemein lebhaft aus. Wie man auf den Dörfern und in den Städten die schweren Verluste an Menschen in Folge der Khorassaner Niederlage durch neue Aushebungen zu ergänzen suchte, so that man auch das Möglichste, um die Verluste an Waffen in jeder Weise zu completiren. In den Bazaren wurden deshalb alle nur möglichen Gewebre zu dem Durchschnittspreise von anderthalb Dukaten anfgekauft, wofür der Schah natürlich vier bis fünf Dukaten pro Stück zahlen mußte. "Gegessen", d. h. lucrirt wird nun einmal bei jedem Geschäfte. Einen gewissen Nutzen hatte die Niederlage in sofern für die persische Regierung, als man einsehen lernte, dass ohne eine praktische Anlage von Gewehrfabriken das Militairwesen keine Fortschritte machen könnte, und deshalb dem Chef des sogenannten Arsenals, Mr. Rous, einem zur französischen Mission gehörenden Artillerie-Hauptmann, freiere Hand liefs, um gründliche Reformen einzuleiten. Das größte Hinderniß für eine gedeibliche Entwickelung derartiger Anstalten war bisher diejenige Person gewesen, welche sich vor den übrigen um die so nothwendigen Reformen hätte kümmern sollen, der Herr Kriegsminister. Erst dann, als der Schah, aufs Aeußerste gereizt durch die Niederlage in Khorassan, auf endliche Thatsachen drang und immer wieder draug, gewann das Arsenal unter Leitung des genannten Offiziers seine eigentliche Bedeutung. Die persischen Arbeiter, welche daselbst in den Werkstätten beschäftigt waren, entwickelten in der Gewehrund Waffenfabrikation eine Geschicklichkeit und Fertigkeit, welche die oft angeführte Bemerkung wiederholt bewies, daß das persische Volk sich gleich ausgezeichneter Anlagen erfreut, so daß es, wenn ihm nur von oben her Gerechtigkeit und Ermanterung zu Theil wird, in der allgemeinen Culturentwiekelung der Völker eine hervorragende Rolle spielen würde. Mr. Rons sorgte dafür, dafs der Tagelobn den Leuten unverkürzt ausgezahlt wurde, erleichterte durch Aufkauf von Getreide und durch Anlage einer Brodbäckerei bei der herrschenden großen Theuerung seinen persischen Arbeitern den Lebensunterhalt, und erwarb sich so in kurzer Zeit ebenso fleifsige und geschickte, als dankbare und anhängliche Arbeiter. Von Tag zu Tag gingen neue Waffen aus dem Arsenal Teheran's hervor, und der Sehah schien so erfreut von dem günstigen Fortgaug der Fabrik, dass er jedesmal persönlich zugegen war, wenn mit neuen Gewehren Schiefsproben angestellt wurden. Ich darf wohl nicht erst hinzufügen, daß das System der Feuerschlofsgewehre beseitigt wurde und daß die neuen Schießwaffen (fusils rayés) mit Perenssionsschlössern versehen wurden. Sogar eine Zündhutfabrik wurde neben dem Arsenale angelegt und mit der Leitung derselben ein anderer Franzose der genaunten Mission, Mr. Laubier, betraut.

Man könnte die Frage aufwerfen, weshalb der Khorassaner Feldzug so ungfürkliche Erfolge hatte, tretzdem beinahe drei Jahre lang die aus zwölf Personen bestehende französische Militäri-Mission, die auf Ansuchen des Schah vom Kaiser Napoléon nach Persien beurlaubt waren und unter der Direction des Lieutenant-Colonel Brongniart standen, die persischen Truppen mit der französischen Disciplin und mit den französischen Exercition bekannt gennacht hatten. Die Gründe liegen für Jedermann ant der Hand, der persische Militäriverhältnisse, wenn auch nur oberfächlich, im eigenen Lande kennen gelernt hat. Nicht der persische Soldat, sondern der Offizier ist der Krebsschaden, an welchem die ganze Armee leidet nud so lange leiden wird, bis os nicht gelungen ist, den Offizieren militärische Begriffe beizubringen, oder den Soldaten das Avancement zum Offizier zu eröffnen. Die französischen Offiziere geben einstimmig das Zeugnis, daße die persischen Soldaten, welche vor ihrer Aukunft von eng-

lischen Instructoren gebildet waren, daher noch englisch uniformirt sind, ganz ausgezeichnete Krieger abgehen. Ohne Sold, ohne Kleidung, ohne Nahrung, ohne Bett oder Zelt halten sie die größten Strapazen aus, zufrieden damit, wenn man ihnen jeweilig die Zeit gewährt, um durch ihrer Hände Arbeit sich den nothwendigsten Lebensunterhalt zu erwerben. Sie habea einen vortrefflichen Sinn für den Marschschritt, für den Marsch en bataille and für die Qaarréeformirung, und fübren alle Bewegnagen auf Commando mit großer Präcision aus, sobald nämlich europäische Instructeure an ihrer Spitze stehen. Die persischen Offiziere und Generale dagegen verstehen von der enropäischen Kriegskunst wenig oder gar nichts, und bemühen sich auch nicht etwas zn lernen. Was will man auch von Generalen erwarten, welche meistentheils Häuptlinge nomadischer Stämme sind, ihr Contingent an Lenten ans den Tribus zu den regulairea Regimentern liefern und nach enropäischem Modus ihre Soldaten commandiren sollen? - Gehen die Instructoren fort, so hört mit einem Schlage Alles auf und europäisches Exercitium, europäische Disciplin ist wie verschwunden. Hätten französische Offiziere die Armee vor Meru commandirt, oder nur begleitet, so würde sicher der ganze Feldzug eine andere Wendung genommen haben, während man so eine bittere Erfahrung theuer bezahlen mußte. Dieselben französischen Offiziere bestätigten mir das, was ich bereits früher in Bezug auf die persische Ausrüstung für den Feldzug erzählt habe. Die Perser zogen mit den abscheulichsten und fehlerhaftesten Feuerschloßgewehren in den Krieg, während die Turkomanen mit Percussions-Pistolen und Gewehren bewaffnet waren. (Wer lieferte ihnen diese?) Das Gepäck, Gewehre, Waffen u s. w. schleppte man auf Eseln und Kameelea mit sich. and nicht weniger als 40,000 belastete Kameele, die nach Merw dirigirt waren, fielen den Turkomanen in die Hände. Man berechnete, dass voa einem Regimente von achthundert Mann sechshundert beim Gepäck geblieben, zweihundert in den Kampf gegangen, und dass von diesen letzteren noch viele in Abzng zu bringen waren, welche gegen Baarzahlung etlicher Dukaten von ihrem General Urlaub erhalten hatten.

Für die zweite Expedition hatte man neben den persischen hohen Offizieren zwei Europäer als Begleiter bestimmt, von denen der eine, Mr. Bühler (aus Straßburg gebürtigt), persischer Brigadegeneral, der andere, ein junger Engländer, Herr Dolmage, sein Adjutant und nebenbei Armeearzt war. Ob gerade die Anwesenbeit dieser immerbin als Militairs ausgezeichneten Offiziere von besonderer Entscheidung für das feruere Schicksal der persischen Waffen in Khorassan gewesen ist, darf kaum angenommen werden, da die Nachrichten vom Kriegsschauplatz hierüber nicht ein Wort gemeddet haben.

Das Tagesgespräch in der Mitte des Monats Januar betraf die große Neuigkeit, dais der elektrische Telegraph zwischen Täbriz und Teheran vollständig gelegt sei, so daß derselbe in Kurzem dem öffentlichen Dienste übergeben werden würde. Als Chef des Telegräf-khanch oder des Telegraphen-Bureaus war Ali-Kuli Khan unter dem Titel Serhenk-e-telegraf oder Telegraphen-Oberst ernaunt worden. Alle neuen Erfindungen der europäischen civilisirten Welt, welche neben dem Erstaunen über die riesigen Entdeekuugen und Erfiuduugen der Wisseuschaft, das sie bei dem Gebildeten hervorrufen, wirklichen Nutzen verschaffen, betrachtet man in Persien zunächst als amüsante Zerstreuungen. Man läfst Dampfmaschinen kommen, aufstellen, heizeu, und freut sich wie ein Kind, wenn sich die Räder bewegen, in einander greifen und die Maschine ihre Arbeit beginnt. Hat man sich satt gesehen an dem Teufelswerk, so kümmert man sich viel um den Nutzen, welchen die Maschine durch ihre Arbeit erzeugt uud berechnet am allerwenigsten die Ersparuifs an Menschenkraft, welche das künstliche Werk durch seine meehanische Thätigkeit ersetzt. So ging es aufänglich mit dem Telegraphen. Nachdem man sieh durch Anlegung von Drähten auf kurzen Strecken von der wuudersamen Art, Nachrichten von einem Orte zum andern mit der Schnelligkeit des Lichtes zu senden, überzeugt hatte, schlief die Telegraphie ein, bis es europäischem Einflusse gelang, unter steter Hinweisung auf die Wichtigkeit schneller Verbindungen auch in politisch-administrativer Hinsicht, die Ausführung der ersten Linie zwischen Teheran uud Täbriz zu bewerkstelligen.

Der Schah war hoch erfreut, als die erste Nachricht (am 21. Januar) in seinem Beisein von Toherin nach Töhriz gelaugte. Er liefs an den Gouverneur von Töhriz einen Gruis telegraphiren, woranf dieser ob der frendigen Erregung sieh mit dem "Mittelpunkt des Wettalls" trotz der weiten Entfernung so schnell unterhalten zu dürfen, zweihundertfünfzig Dukaten Perchéksech, d. h. unterthänigstes Iludligungsgeschenk zurücktelegraphirte. Da sieh das Geld mit dem Draht nicht mit gleicher Möglichkeit als die Nachricht senden liefs, so mufste der anwesende Minister Ferrahk Kein diese Suume sofort leisten, und es wurde den libeteswürfigen Onkel unter

gehends notificirt, dass er seinem Wekil eine Summe von zweihundert und fünfzig Dukaten schuldig sei.

Der Telegraphendlenst kostet in Teherein täglich finf Dukaten und hat in der Folge eine Einnahme von funtzehn Dukaten pro Tag im Durchschuitt geliefert. Die Perser schieuen ob des Geschäftes ganz zufrieden, wenn auch nicht die Hoffmung in Erfüllung gegangen ist, welche der zur Telegraphenlegung verdammte prinzliche Unterrichtsminister eines Tages gegen unsern Eltechri ausgesprochen hatte, daß die Post eine ganz damme Einrichtung sei, da von nun an alle Correspondenz per Draht vor sich gehen wärde. Die Perser berechnen den Preis einer Depseche von Teherän nach Täbriz nach der Zahl der Buebstaben, die sie enthält, und lassen sich für den einzelnen einen Sedach zahlen (ungefähr sechs Pfennige). —

Von der Mitte des Monats Januar an nahm die Kälte so bedeutend zu, daß sämmtliche Teiche und Wasserbassins in den Gärten und Höfen mit einer dicken Eiskruste hedeckt waren und die Europäer auf großen Eisflächen in der Nähe der Stadt Schlittschuh zu laufen anfingen. Trotz der bittern Kälte wechselten die gewöhnlichen Perser ihre Kleidung in keiner Weise, so dafs ich einen Unterschied von Sommer- und Wintertracht eigentlich nicht bemerkt habe. Sie seheinen die kalte Temperatur viel leichter als wir Europäer auszuhalten, und es ist keine Uebertreibung, wenn ich anführe, dass ich bei einem Ausritt, wobei ich mich bis über die Ohren in Pelz eingehüllt hatte, vor der Thür seines elterlichen Hauses ein Mädchen von drei bis vier Jahren herumlaufen sah, welches nur mit einem einzigen kurzen Henule bekleidet war. Die Leute warmen sich in ihren Wohnungen mit Hülfe des Mangals oder Tendurs, jenes beschriebenen, mit Kohlen angefüllten Beckens oder Loches inmitten des Zimmers, mit einem Kursi oder kleinen Tische mit großer runder Platte darüber, über welchen schliefslich die allgemeine Familiensteppdecke gelegt wird. Sämmtliche Familienmitglieder kriechen bei Tage und bei Nacht darunter und wärmen sich an der glimmenden Kohlenglut. Dass eine solche Art zu schlafen oft sehr schädliche Folgen haben kann, da der Kohlendampf sicher nngemein nachtheilig ist, bedeuken sie nicht, am allerwenigsten sorgen sie dabei für die Kinder. Es ist aber ein Grundsatz in Persien, daß man sich um die Kinder, sobald sie laufen können, in keiner Weise bekümmert, so daß die Sterblichkeit derselben viermal größer als in Europa ist.

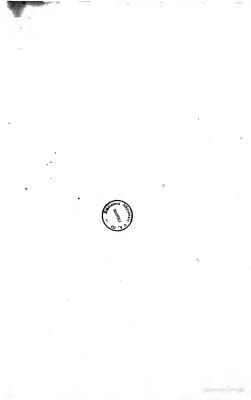



Die Zerstrenungen, an welehen man als Europäer mitten im persisehen Leben Theil nehmen könnte, beschränkten sich in der Winterszeit einzig und allein auf sehr äußerliche Besuche bei bekannten Persern und erstreckten sich dabei auf die gewöhnliche, ziemlich ceremonielle Unterhaltung unter Verabreichung des unvermeidlichen Kalinu und der gefüllten Theetassen. Die Perser sind den Europäern gegenüber in den letzten Jahren ungemein zurückhaltend geworden und sie vermeiden fast mit Aengstlichkeit jede nähere Berührung mit den Fremden. Während in früheren Zeiten die persischen Männergesellschaften europäischen Frennden oder Bekannten offen standen, so ist gegenwärtig der persische Salon dem Europäer hermetisch verschlossen. Europäer, welche lange in Teherán gelebt hatten, wissen als Augenzeugen manche drollige Geschiehte ans den verflossenen Zeiten zu erzählen. Konnten wir in dieser Beziehung nur lebhaft das Bedauern empfinden, durch nahe Berührung mit den Eingeborenen den persischen Charakter und persische Sitten und Gewohnheiten näher kennen zu lernen, so hatten dennoch andrerseits mannigfache Erzählungen der üblichen Art persischer Gesellschaft die Sehnsucht nach derselben ziemlich vermindert. Man giebt sich den geselligen Vergnügungen mit der größten Ansgelassenheit und Zügellosigkeit bin, so daß sehr hänfig die unschicklichsten Scenen stattfinden, die man aber stets mit dem morgenländischen Sprüchwort zu entschuhligen weits, dass der Tag nicht wisse, was die Nacht gesehen hat. Das gute deutsche Wort: "Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Lebelang," wird bis über die änssersten Greuzen hinaus von den Persern erfüllt, nur dass noch ein viertes Element hinzutritt, das Spiel, dem sie mit großer Leidensehaft ergeben sind. Im Trinken bleiben die Perser Meister, wobei ihnen Qualität und Quantität ziemlich gleichgültig ist. Wein, Rhum, Branntwein, Opinm, Alles nimmt man unterschiedslos in gewaltiger Menge zu sich, und es ist nichts Seltenes, daß Jemand eine volle Flasche Rhum in kurzer Zeit ausleert. Das Tanzen ist bekanntlich nicht nur in Persien, sondern im ganzen übrigen Morgenlande auf die Weiherwelt besehränkt. Es gilt für unschicklich und erscheint gegen alle Manneswürde, die Beine nach der Musik im Takt zu setzen, und die Orientalen maehen große Augen und halten die ganze Gesellschaft für verrückt oder angetrunken, wenn sie zum ersten Mal anständige Männer in einer enropäischen Gesellschaft tauzen sehen. Man zieht es vor, sich etwas vortanzen zu lassen, und pflegt

öffentliche Tänzerinnen zu miethen, welche in den Gesellschaften der Manner ihre Tänze anfführen, denen sehr häufig die schöne Haremswelt, hinter einem hölzernen Gitter verborgen, zusieht. Die Tänzerinnen, welche man mit dem Namen Suzmani oder Kurédschi (Zigeunerin) bezeichnet, gehören der niedrigsten Klasse der Bevölkerung an und tragen Sitten zur Schau, welche sie als feile Geschöpfe brandmarken. Ihre Tänze, welche beim Klange eines Tambourins, einer persischen Geige und unter dem taktmäßigen Händeklatschen der zusehauenden Männer ausgeführt werden, sind nicht nur äußerst lasciv, sondern auch abschreekend ekelhaft, da sie oft so weit gehen, bei einem Hanpttanze, in welchem die Tänzerin eine Ameise in ihren Kleidern sucht, sich in adamitischer Tracht zu zeigen. Die Perser finden natürlich einen großen Gefallen an solchen Schanstücken, wobei der Branntwein bis zu den Tänzerinnen hin die Runde macht. Es hat anch nicht an Europäern gefehlt, welche sich mit thenern Kosten eine derartige Soirée dansante zu versehaffen gewnsst haben, obgleich die Gefahr für ihre Person sehr häufig eine nicht geringe war. Die Mohamedaner halten es nämlich zum großen Glück für einen Verstoß gegen ihre religiösen Vorsehriften, wenn Mohamedanerinnen das Haus eines unverheiratheten Christen betreten, und verfehlen deshalb nicht, bei solchen Gelegenheiten gewaltigen Lärm zu schlagen. Es ist mir ein Fall bekannt, daß ein Frunke ans Neugierde, persische Tänze zu sehen, sich durch seine Diener, welche sich regelmäfsig als Vermittler bei derartigen Gelegenheiten darbieten sollen, l'anzerinnen für einen Abend miethete, dieselben verstohlen in sein Haus eintreten ließ und sich nun mit eigenen Angen von der Art dieser Vorstellungen überzeugte. Mitten im Tanze hörte er ein lantes Pochen an seiner Thur, ein Schreien und Rufen vieler Leute von der Strafse her, und bald kamen die Diener, um mit ängstlichen Mienen ihrem Herrn zu melden, daß sich die Bevölkerung des Stadtviertels vor der Thür des Hauses versammelt habe, gegen ihn Drohungen ansstofse und die sofortige Auslieferung der Damenwelt verlange. Besonders machte sieh ein Bewohner des Viertels durch sein wüthendes Benehmen bemerkbar, und wie es schien mit gutem Grunde, da er behauptete, dass sich seine "tugendhaste Ehehälfte" unter der Schaar der Tänzerinnen hefände und er entschlossen sei, bei den höchsten Personen der Stadt gegen den Enropäer Klage zu führen. Wer A sagt, muß auch B sagen. Unser Europäer hatte in ein Wespennest gestochen und wuiste in der Angst niehts Klügeres zu thun,

als mit dem beleidigten Ehegatten und der tobenden Volksmasse einen goldenen Vergleich einzugehen. Das kurze Tanzvergnügen kam seinem Beutel baare zweihundert Dukaten zu stehen, die Angst ganz abgerechnet, welche er bei dieser Gelegenheit anszuhalten hatte. Das Spafshafteste an der Geschiehte war aber die Thatsache, daß sein eigener Diener mit den Tänzerinnen ein gutes Geschäft gemacht hatte, und daß der Ebegatte und der treulose Harem nichts Anderes als fingirte Personen waren. Es kann dies einen Beweis für die Wandelbarkeit des persischen chamäleonartigen Charakters dem Gelde gegenüher abgeben, da ich fest glaube, daß derselhe verrätherische Diener bei anderer Gelegenheit für seinen Herrn bis zum Tode anf das Tapferste gekämpft haben würde. Uebrigens ist bei dieser Veranlassung anzuführen, dass die Perser einen liederlichen Frengi weit mehr verabschenen, als einen gleich liederlichen Landsmann. Bei allem Fanatismus gegen das Europäerthum haben sie eine innerliche Sehen und hohe Achtung vor dem moralischen Uebergewicht der Frengi und verzeihen dem einzelnen sehr schwer jede Art sittlicher Uebertretungen.

In der Einsamkeit, die mir von meinen offiziellen Arbeiten und den nothwendigen Besuchen übrig blieb, beuntzte ich die Zeit, um mit Persern, die ich als Lehrer in mein Hans gezogen hatte, die persische Sprache, persische Dialecte und das in Teheran gesprochene Türkisch zu studiren. Ich hatte in dieser Weise würdigere Gelegenheit, als sie mir durch den geselligen Umgang geboten sein würde, mich über das Land zu unterrichten und meine Sprachkenutnisse zu vermehren. Dankbar erkenne ich die Mühe an, welche sich Mirza Dschaffer, Moallim oder Professor des Französischen an der Schule Dar-el-fanan, um meine Kenntnisse erwarb, ebenso wie ich einem fast ängstlich-bescheidenen Sejid (dasselbe was Scherif im Arabisehen ist) oder Nachkommen des Propheten aus Mazenderan für seine lehrreichen Stunden verpflichtet bin, in welchen er mir die Eigenthümlichkeiten des Mazenderaner Spachdialektes auseinandersetzte. Die Seiids zeichnen sich als Nachkommen des Propheten durch einen gewissen Stolz aus, der sie verhindert, sieh ihr Brot durch Erlernung eines Handwerkes zu sichern. Es sind meistentheils verarmte Gelehrte oder selbst Bettler, deren große Zahl das Land erfüllt und die man sofort an ihren blauen oder grüneu Turbauen erkeunt, während das sonstige Gelehrtenthum: Mollahs, Quzis u. s. w. das weise kahlgesehorene Hanpt mit einem weißen Turban schmückt. Die Perser machen sich nicht viel aus ihrem Prophetenthum,

. 11.

und ich habe nie bemerkt, daß man den Sejid's der Nachkommenschaft halber eine besondere Auszeichnung beim Entgegenkommen bewiesen hätte. Mein Sejid bewies in unseren Unterhaltungen den heitigen Personen steis eine besondere Aehtung; er sprach nie von Lea, Muhommed, 'Ali und anderen Personen, ohne sofert hinter ihrem Namen: 'aleibu esselain "über welchem der Friede eis" hinzuzufügen.

Zu unseren Erholungsstunden därften billiger Weise die Besuche gerecha twerden, welche uns, leider! allznhänfig, ein würdiger Deilläf, der
alte wohlbekannte Naerallah von Tekeriän, abstattete, jedesmal bepackt mit
einem Reichthum von allerhand Curiositäten. Er wufste so gut zu sprechen, sein Ja serkär-s-natö "O Excellenz des Naib" so wohl auznbringen,
er kannte so gomau unsere dem Kauf abholde oder zum Kauf geneigte
Miene, daß er nie fortging, ohne seine Last um ein Beträchtliches erleichtert zu haben. Er war zuletzt eine Art von Dust oder Hausfreund
geworden, der um Rath nie verlegen war, und sieter versprochen laben
wärde den Mond vom Himmel zu holen, wenn "unsere Excellenzen" es
gewünscht hätten. Er war nach seiner Weise ehrlich, nur durfte man ihm
ei einer Verschufs anvertraen, da er dann regelmäßig sich eines eigenthümlichen Verrechnungssystens hediente. Mit den Nauker's unseres Hauses stand er natürlich im besten Einvernehmen, so daß diese niemals
einem andern Delild den Eintritt in unsere Hallen gestatteten.

Eines Tages, der Himmel weiß wie es gekommen war, machte mir dennoch ein jüngerer Delüß seine Aufwartung, mm mir seine Waare und seine Dieuste anzubieten. Ich verwies auf meine altere Dekanntschaft, seinen Zunftigenossen Naserullah, und hatte kaum dessen Namen genaunt, als er in die Worte ansbrach: "Herr, der alte Naserullah ist ein Beträger und Lüguer, bei meinem Leben, ich sage die Wahrbeit. Möge dieser alte Hund, dessen Vater verbrannt ist, nie mehr Eure Schwelle betreten, noch Eure reinen Blande berühren." — Ich merkte mir den Namen des jungen Kaufmannes und fragte am miehsten Tage den Alten nach dem Charakter seines jüngeren Gesehäftsfreundes. Freiwillig und ruhig, ohno vorher gereizt zu sein, bemerkte er seinerseits wie wörtlich felgt: "Herr, wessen Hund war sein Vater, daße er es wagt vor dem Staub Eurer Fidsez ne erscheinen. Ist er nicht der größte Betrüger nud Lügner in der Wohnung des Khalifen (Teherän)?! Sehmutz auf das Haupt des Unreinen, dessen Angesieht selwarz wie die Nacht werden möge!" — Zu diesem Gespräch.

Malereien. 307

muß man wissen, wie ich nachher von meinen Dienern erfuhr, daß beide in dem zarten Verhältnifs von Vater und Sohn zu einander standen und ein und dasselbe Haus bewohnten. Es geht doch nichts über das Geschäft in Persien!

Unter den von Nasrullah vorgelegten persischen Kunstgegenständen interessirten mieh am meisten die Werke der Maler, die je nach der Geschicklichkeit der einzelnen Meister verschieden in ihrer Ansführnug sind, aber dennoch neben allem Schablonenmälsigen eine besondere Anlage dieses Volkes für die nachbildende Kunst bezeugen. Selbst von oben her geschieht Vieles, um die Kunst der Malerei aufzumuntern, und ich selber habe mit dem Bleistift leicht hingeworfene Portraitskizzen des Sehah gesehen, die nicht ohne Geschick auf das Papier gemalt waren. Der Hauptmeister in der Kunst, oder der Negquisch-baschi, ist ein gewisser Micza Abul-hessan Khan Kaschi, welcher vom Schah sogar nach Rom geschickt worden war, um in dem Lande der Wiege der Malerei sich in der edlen Kunst zu vervollkommneu. Seine Leistungen auf dem Gebiete der Portraitmalerei, aber anch nur auf diesem, sind ausgezeichnet. Der in Paris erschienene Stahlstich, das Bild des Schah darstellend, ist nach seinem Portrait ausgeführt. Ein anderer nicht minder berühmter Maler ist mir dem Namen nach unbekannt geblieben, und ich weiß nur, daß er das Unglüek hat taubstumm zu sein.

Eine gewisse Aufregung brachte eines schönen Tages, bald uach der Mitte des Januar, die Nachricht in Theerda hervor, daß die vereinigten Truppen der Franzosen und Engländer die Haupstadt des großen chinesischen Reiches ohne große Schwierigkeit eingenommen, geplündert und besetzt hätten, bei welcher Gelegenheit ich nicht unerwähnt lassen will, daß die amtliche Depesche der russischen Regierung den Weg von Peking über St. Petersburg bis Teherein in siebenzig Tagen zurückgelegt hatte, ein Zeugniß, wie vortrefflich die Courierpost und die telegraphischen Verbindungen in Shibrien sein missen. Die Perser steckten verdutzt die Köpfe zusammen, da sie einen thatsächlichen Beweis vor sich hatten, welche Vortheile europäische Kriegskunst vor asiatiseher Militalrwirthschaft halte. Daßs eine Handvoll fränkischer Truppen die seelenriche Haupstadt von Techin so ohne Weiteres eingenommen hatte, wirkte wie ein elektrischer Schlag auf sie, und wie ein Gespenst erschien drohend im Hintergrunde die erlittene jüngste Schlungd, Jada 30 oder 40,000 Manu eigener Truppen

von einer ungeordneten Reiterschaar beinabe gänzlich aufgerieben worden waren. Man seufzte tief und empfand schmerzlich den Unterschied asiatischer Schlaffheit vor der enropäischen Lebenskraft. Die Unzufriedenheit und Misstimmung ergriff alle Schichten der Bevölkerung, und in den Bazaren tuschelte man sich in die Ohren, daß das persische Reich in dermaliger Weise nicht lange mehr bestehen köune. Die Großen des Reiches, mit Ausnahme der wenigen Personen in numittelbarster Nähe des Schah, änfserten unverholen und in den herbsten Ausdrücken ihr Mifsbehagen an den gegenwärtigen hoffnungslosen Zuständen. Dazu kam, dass die Regierung bereits seit Monaten den Beamteu nach orientalischer Gewohnheit die Besoldungen vorenthielt, ein Umstand, der bei der herrschenden Thenerung der Lebensmittel nicht wenig zur Vergrößerung der allgemeinen Erbitterung beitrug. Das arme Volk lebte in Jammer und Elend und konnte sich nur mühsam der Sorge für das tägliche Brot entledigen. Mehr als je hatte der Sehah, der von dem Zustande des Landes gar nichts zu wissen schien, für seine Ruhe zu fürchten. Es ist ein wahres Glück für morgenländische Herrscher, daß man unmittelbar in der geheiligten Person des regierenden Fürsten das Wohl des Staates erblickt, und daß ein Jeder, mögen seine Gesiunungen noch so illoyal sein, dennoch nie wagen würde, die Person des Herrschers anzutasten. Die Zeitumstände würden bei anderen Ansichten iedenfalls schwer zu beklagende Ereignisse nach sich gezogen haben. Uebrigens fehlte es nicht an solchen, welche schliefslich den Muth hatten, der höchsten Person im Reiche den wahren Zustand der Dinge zu enthüllen und zugleich die Mittel anzugeben, in welchen das schwimmende Wrack des Staates glücklich aus dem Sturm der Zeit zu retten wäre. Milkom Khan, ein Armenier von Geburt, einer der gewandtesten und geistreichsten, zu gleicher Zeit auch mit europäischen Sitten, Gewohnheiten, Ansichten und Staatsformen vertrautesten Beamten des Schah, hatte in einer anonymen Deukschrift, welche er geschickt in die Hände des Schah spielte, seine Meinnug über die Lebensfähigkeit des persischen Reiches auseinandergesetzt, und besonders die politische Gefahr hervorgehoben, in welcher sich Iran dem großen nördlichen Nachbar gegenüber befand. Der Schah hatte die Arbeit gelesen und gelobt, der Inhalt hatte ihn auf das Aensserste interessirt, jedoch soll er sein Urtheil in die ächt persischen Worte zusammengefaßt haben: "Wenn's nur jetzt nicht geschieht, was sich nach meinem Tode ereignet, ist mir vollständig gleichgültig."

Es konnte nicht Wunder nehmen, wenn die Besonneueren, denen in der That an der Erhaltung des Reiches lag, immer mehr und mehr das Bedürfnifs nach Reformen empfanden, und anfügen, sich unter den Europäern aufmerksum nach ihren Freunden und Feinden umzuselten. Leider sehling man wie gewöhnlich den verkehrten Weg ein. Man nähm, nach eingeholtem Rathe, ungewöhnliche Auläufe und ließ in aller Eile auf Al-lerhöchsten Befehl aus dem Französischen in das Fersische Reorganisations-Pläne übersetzen, abschrichen, vertheilen, Alles nur dazu gut, um das geduldige reformatorische Papier unter die Diwankissen zu schieben und damit vorläufiger Vergessenheit anheimzustellen. Man dachte und denkt nicht daram, daß die Uhr der Weltgeschichte ruhig ihren regelmäßigen Gang weitergeht und nicht danach fragt, ob die persische Uhr ein Paar Standen im Rackstande ist.

Am 25. Januar stellte sich nach einem furchtbaren Winde eine eisige Kälte ein; das Haus schien in seinen Grundvesten zu wauken, und die persischen Fenster klirrten und klapperten die ganze Nacht hindurch. Am Abend des vorhergehenden Tages zeigten Kauonenschüsse von der Citadelle her, aufsteigende Raketen, Leuchtkugeln und Montgolfieren der nicht besonders festlich gestimmten Bevölkerung den Vorabend des Geburtstages Ali's, "über dem der Friede sei", an. Am 25sten fand das eigentliche Fest statt. Der König hielt ein öffentliches Selaim, zu welchem aus relgiösen Rücksichten von den Vertretern der europäischen Gesaudtschaften nur der türkische eingeladen und zugelassen wird. Die roth gestiefelten und beturbauten Großen stellen sieh dabei dem Könige vor, der in Pracht nud Herrlichkeit auf seinem Pfauenthron sitzt, und drücken ihm ihre Glückwünsche aus. Einer von ihnen hält für das Sclamet oder das Wohl des Königs eine erbauliche Rede, hierauf wird geschossen, die Truppen salutiren und Musik ertönt. Seine Majestät läßt sich inzwischen seinen goldenen, mit Diamauten und anderen Edelsteinen reich besetzten Staatskaliun reichen, raucht ein Paar Züge daraus und setzt die Pfeife nieder. Dies ist das Zeichen, daß das offizielle Sclau zn Ende ist. Der zweite Akt der Feier ist allgemeinerer Natur. Der Schah erscheint auf dem Balkon (balakhanèh) seines Palastes, nach dem Burgplatz hinaus, auf welchem inmitten der versammelten schaulustigen Menge Teherans Seiltänzer, Tänzer, Sänger, Ringer u. s. w. eine Stunde lang vor Sr. Maj., wie man in Persien sagt, "Tamascha" machen, d. h. ihre Leistungen produciren. Der

Schah wirft zuweilen eine Handvoll Goldstücke von oben herab nater die Menge, die sich natürlich um den Besitz eines oder mehrerer Stücke wacker herumbalgt, und zieht sich dann wieder in seine inneren Gemächer zurück. Damit hatte die Feier ihr Ende erreicht, nachden sie von neun Urt Vormittags au etwas über vier Stunden gedauert hatte.

Wir haben an verschiedenen Stellen unserer Reisebeschreibung mehrfach auf den Cultus des Ali hingewiesen, der sich in ganz Persien einer beinahe göttlichen Verehrung erfreut und der Gegenstand heiligster Gebete ist. Es war mir, um dies bei dieser Gelegenheit gleich zu bemerken, von besonderem Interesse, einmal das Bild dieses Heiligen zu sehen, welches nach einer Copie im Besitze des Kaisers und im Auftrage desselben von einem russisch-armenischen Maler aus Tiflis angefertigt ward. Das Original, reich mit Diamanten verziert, und bei feierlichen Gelegenheiten vom Schah am Halse getragen, soll in Indien aufgefunden und um einen enorm hohen Preis in die Hände des gegenwärtigen Hohen Besitzers gelangt seiu. Ali ist darin auf einer Matte kniend abgebildet, einen Rosenkranz in der Hand haltend. Seine Züge sind sanft, beinahe weiblich, und gleichen am meisten einem schönen Christusbilde. Er trägt lange braune Locken und einen kurzen Bart. Ueber seinem Haupte schwebt ein Heiligenschein und gelbe Sonnenstrahlen beleuchten seine ganze Gestalt. Zwei fliegende Engel, welche in der Nähe seines Kopfes zu beiden Seiten schweben, halten mit ihren Händen einen Blumenkranz und scheinen das Haupt des Heiligen damit zu kröuen. -

Ich habe bereits früher angeführt, daß die Perser zwar insofern das Gesetz des Korans nnbeachtet lassen, als sie keinen Anstand nehmen, die Bilder lebender Wesen mit Hülfe der Malerei darzustellen oder zu photographiren, daß sie aber dagegen eine besondere Schen haben, die Portraits heiliger Personen mit Hülfe der Knist anszudrücken und deshalb ei etwanigen Darstellungen derselben an Stelle des Gesichtes einen grünen viereckigen Schleier setzen, oder aher, wie z. B. in den zu Teherön erschienenen Druckwerken, die Stelle des Gesichtes durch ein leeres weißes Viereck andeuten. Daß dennoch die heilige Person Alfre nicht nur in dentlich erkennbaren Bilde vom Schah getragen und durch Copien auf seinen Befehl vervielfähigt wird, kann aufe Nene als Zeugniß dienen, daß der Perser den Fanatismus des übrigen Örients in dieser Beziehung in keiner Weise theilt.

## XIV. Kapitel

Die Uebergabe preufsischer Uniformen an den Schah,

Als wir im Monat Mai 1860 in Teheran eingezogen waren, hatte der damals noch lebende Baron v. Minutoli die Ehre, der persischen Ma-Jestät eine Zahl preußischer Infanterie- und Kavallerie-Uniformen zu fiberreichen, welche Se. Maj. der König dem Beherrscher im Osten nebst anderen Geschenken übersendet hatte. Die Diener des Herrn v. Minutoli, chemalige Militairs, sowie eine Anzahl persischer Serbäzen wurden damals in die Uniformen gesteckt, - wobei einer der letzteren die naive Bemerkung machte, dass es gar kein Wunder sei, in solcher Tracht und mit so vortrefflichen Waffen ein guter Soldat zu sein, - und ein langer Zug preufsischer Soldaten aller Gattungen, zu Pferde und zu Fuß, zog eines schönen Tages durch die Bazare der Stadt den Weg zur kaiserlichen Burg. Die guten Teheraner machten große Augen, als plötzlich ein so stattliches Kriegsvolk fremden Aussehens durch ihre friedlichen Strafsen zog, besonders erregte die glänzende Garde du Corps-Uniform, welche der Kammerdiener des Ministers, der ehemalige preußsische Husar Rabe trug, ihre ganze Aufmerksamkeit, und sie vermeinten fast, die Russen wären nach Teheran gekommen, wenn nicht die persischen koketten Zulf-Ohrlocken der verkleideten Serbazen unter den preußischen Helmen hervorgeguckt und den Bürgern der Stadt die nahe Landsmannschaft und den friedlichen Charakter des Zuges verrathen hätten. Man kicherte und lachte nud schien sich vor Allem über die eigenen Serbäzen zu ergötzen, welche mit stolzer Verachtung als einstweilige Preußen auf ihre Landsleute herabsahen und im besten Militairschritt in der angewohnten Tracht einhermarschirten.

Der Schah hatte das lebhafteste Interesse für das übergebene Geschenk, und wurde nicht müde, unsern als Militair wohlbewanderten Minister nach einer Menge von Einzelnheiten zu fragen. Als er nnter anderen erfahren hatte, dafs die Vertiefung im Kürafs von einem Probeschnfs herführte, den man zur Prüfung der Stärke eines jeden auf denselben abzufeuern pflegt, befahl er, Pulver und Blei herbeizubringen, um einen preufsischen Dragoner-Karabiner zu laden, in der Absicht, mit demselben auf den

Kūrafs zu feuern. Die Sache wäre gut gewesen, wenn nicht unter dem Kārafs der Garde du Corps gesteckt und in demselben das mensehliche Herz lebendiger als jemals geschlagen hitte. Nachdom der Schub alle Anstalten gemacht, konnte der l'seudo-Garde du Corps seiner Angst kaum mehr Herr werden, und es gelang dem Minister, den Schah von seiner Absteht aur durch die Bemerkung abzubringen, daße er in seiner Meisterschaft als guter Schütze zwar eine Garantie sehe, daß die Kngel den Kūrafs und nicht deu Mann träfe, daß nau aber nicht wissen könne, ob nicht durch Riecolettien dem Mann oder auf der Kaiserlichen Person selber ein Leid geschähe.

Auf den besonderen Wimsch des Kaisers, welcher den größten Wohlgefallen an der soliden und praktischen Armatur der preufsischen Armee bezeigte und Proben der übrigen prenssischen Kavallerie- und lafanterie-Uniformen, welche nicht vertreten waren, zu sehen wünschte, hatte Herr Baron v. Minutoli den amtlichen Antrag nach Berlin gestellt, ihn sobald wie möglich, nach vorher eingeholter Genelunigung Seiner gegenwärtigen Majestät, in Besitz der gewänschten Uniformen zu setzen, nm selbige dem Schah überreichen zu können. Inzwischen waren Monate darüber hingeflossen, Herr v. M. befand sich nicht mehr unter den Lebenden, ich hatte kaum mehr an die ganze Angelegenheit gedacht, als eines Tages eine Karawane in Teherân eintraf, welche die neue Militairsendung in das Hôtel nnserer Gesandtschaft ablieferte. Ich hatte somit die Verpflichtung, dieselben dem Schah im Namen unserer Königlichen Majestät zu überreichen und beeilte mich demnach an geeigneter Stelle anzufragen, an welchem Tage und zu welcher Stunde Seine Majestät genehmigen würden, den mir gewordenen Befehlen zu entsprechen. Man hatte mir den 23. Januar Mittags als die Zeit bestimmt, und ich verfehlte nicht, mit Unterstützung meines, mit militairischen Dingen vertrauten Freundes, des Hauptmanns v. Grolman, dem alten Beispiele zu folgen und die übersandten Uniformen auf die Körper prenssischer Unterthanen und der Soldaten unserer persischen Wache zu legen. Der ehemalige Leibhnsar Rabe wurde in einen Kürassier verwandelt und ritt in seiner schweren Uniform auf einem Pferde. Der Koch Schutter avancirte zu dem Grade eines Potsdamer Oberjägers und stolzierte in der kleidsamen Uniform hinter uns zu Fufs einher. Ein preußischer Unterthan, derselbe, welchen die Hoffnung auf günstige Lederankäufe nach Persien geführt hatte und welcher als Landwehrmann ein ganz besonderes Recht auf das Tragen einer preußischen Uniform hatte, marschirte in der stattlichen Uniform eines Garde-Grenadiers vom ersten Regimente, mit der historischen Gardemütze auf dem Kopfe und einem feldmäßig gepackfen Tornister auf dem Rücken, neben dem Oberjäger einher. Ihnen schlossen sich vier persische Soldaten an. Der lange, hagere Wekil-baschi unserer Wache war in eine Ordonnanz der Armee-Gensd'armerie verwandelt worden und sah in seinem preufsischen Militairmantel, der ihm schwer und ungewohnt war, und in der krummen Haltung eines unglücklichen Serbäzen eigentlich recht traurig aus. Seine beiden Haarlocken hinter den Ohren stahlen sich unter dem blanken Helme hervor, fielen ihm lang über deu Kragen nud paisten zu der Uniform wie die Faust aufs. Auge. Leidlicher präsentirten sich für bescheidene Ansprüche der persisch-prentsische Garde-Pionier und zwei Linien-Infanteristen. Der Teheraner Janhagel belustigte sich aufs Neue an dem ungewohnten Anblick, drängte und stieß sich in nnsern Zug hinein, so daß ich froh war, als ich endlich mit meiner Truppe in der Burg des Kaisers Ilult machen konnte. Geleitet von dem Ober-Ceremonienmeister, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten und dem Adjutanten des Kaisers Jahija Khain, der zugleich in gewohnter Meisterschaft das Amt des Dolmetschers übernahm, traten wir vor den Kuiser hin, während unsere uniformirten Leute zunächst vor der Thüre ihre Stellung eingenommen hatten. Der Schah, lebhaft und neugierig wie er ist, befahl sofort den Lenten einzutreten nud schien sich innerlich zu amüsiren, als seine preußischen Serbeizen sich vergeblich abquälten, die Stiefel von den Füßen zu ziehen, da es die Sitte durchaus erfordert, vor ihrem Schah ohne Fußbekleidung zu erscheinen. Strümpfe trugen sie nieht, und so sah es seltsam genug ans, als vollständig nniformirte preußische Militairs in bloßen Füßen vor dem Schah in einer Reihe neben einander Posto gefafst hatten. Die Gegenwart einer so erhabenen Person, wie die des Kaisers, schien den Serbäten den letzten Mnth geraubt zu haben, denn sie standen so erbarmungswürdig da, als hätten sie ihr letztes Stündlein schlagen hören.

Der Schah hatte seinen Platz in einem großen aber niedrigen Saalo eingenommen, der überreich an Spiegelwerk und Vergoldungen war. Er saß in der Nähe eines flackernden Kaminfeuers auf einem einfachen und gewöhnlichen Stultle. Neben ihm stand ein chinesischer Nipptisch mit einem europäischen Schreibgefäße darauf, das von einer Menge persischer Schriftstücke ungeben war, doch mustse er vorher auf einem kaffecherauenen, mit Gold-

borten eingefalsten Teppich gesessen haben, der in seiner Nähe auf dem Fußboden ausgebreitet war, da außer an herumliegenden Scripturen die Spuren 'des von ihm vorher eingenommenen Platzes an den Falten des Tuches noch sichtbar waren. Er war sehr einfach gekleidet, obwohl ihn das große goldbrokatene Gewand umhüllte, und trug eine goldene Brille, die ihm ein sehr gelehrtes Ausehn gab. Nachdem ich in französischer Rede den Zweck meines Kommens auseinandergesetzt hatte, fibergab ich im Namen Seiner Majestät die Geschenke, die sich in der beschriebenen Weise theils auf den Leibern der Leute befanden, theils in Gestalt preußischer Munitions- und Gewehr-Utensilien auf großen Präsentirtellern hereingetragen und in der Nähe des Kaisers auf den Teppich nicdergesetzt wurden. Der Schah prüfte mit der größten Genauigkeit jedes einzelne Stück, wobei Hr. v. Grolman die nöthigen Erklärungen dazu gab. Vor Allem interessirten ihn die Modelle der Zündnadelgewehre (von den Persern vitschdar genannt), die aus einander genommen und in ihren Details erklärt werden mußten. Die Säge am Pionier-Scitengewehr schien Sr. Mai, so zu gefallen, daß Allerhöchstsie zuerst den Holzgriff eines preußischen Landwehr-Kavalleriesäbels, und als dies nicht recht gelingen wollte, den neben ihm stehenden chinesischen Nipptisch ansägten; inzwischen mußte sich sein Adintant einen preußsischen Soldatenmantel umhängen und der Dragoman unserer Gesaudtschaft die Ohrenklappen zur Probe aulegen. Der Schah prüfte sehr genau die Güte des prenfsischen Tuches und der Näherei, und lobte die Arbeit der Uniformstücke nicht weuiger, als die Sauberkeit und Güte der Waffen, wobei wohl mancher stille Nebengedanke seinen Kopf durchkrenzen mußte, da er den Ministern, die inzwischen herbeigekommen waren, beinahe unwillig auf Türkisch zurief: "bagun, bagun", d.h. seht, seht! - Die größte Freude verursachte ihm indeß der Inhalt eines Infanterie-Tornisters, der vollständig aus- und eingepackt werden mußte. Er nahm jeden Gegenstand in die Hand, besah sich lange Zeit in dem kleinen Soldatenspiegel, nur die verschiedenen Garnituren der Bürsten schien er zu meiden, da sie mit Schweineborsten, also mit Theilen eines für unrein gehaltenen Thieres besetzt waren. Dagegen verschmähte er es nicht, die Reservestiefeln in höchsteigene Hände zu nehmen, mit dem Finger auf die Sohlen zu klopfen und mit einem Seitenblick auf den persischen Kriegsminister zu äußern, duß das Leder so stark wie Eisen sei und für die schwierigsten Märsche auf lange Zeit ausreiche. Sein Ange ruhte zuletzt

wohlgefällig auf die drei Preußen, welche in strammer militairischer Haltung vor ihm standen, und der Abstand zwischen denselben nud den persischen Serbizen, welche immer noch in krummer schlottriger Haltung und mit niedergeschlagenen Augen ein kruzungfückliches Gesicht schmitten, konnte sicher seinem scharfen Blicke uicht eutgehen. Das frische muntere Gesicht, das furchtlose Ange und der soldatische Anstand der Preng/Soldaten hatte auf den Schah eine so angenehme Wirkung ausgeübt, daß er sofort dem Adjutanten den Befehl ertheilte, die drei Preußen mit der kaiserlich persischen goldenen Medaille zu decoriren, welche noch heutigen Tages nicht ohue stolzes Bewüßstein von meinen Landsleuten auf der Brust getzegen wird.

Nachdem die Audienz über zwei Stunden gedauert hatte, kehrten wir in demselben Zuge, wie wir gekommen, nach Hause zurück. Das Wetter war regnigt und kalt, dafür flackerte das Feuer lustig in dem kleinen eisernen Ofen europäischer Herkunft, den ich das seltene Gifick hatte auf dem persischen Bazar unter tausend Scharteken ausfindig zu machen; ich warf mich in den amerikanischen Wiegenlehnstahl, um meine erklammten Glieder zu erwärmen und vor meinen Augen die letzten Stunden noch einmal wie einen Traume vorüberziehen zu lassen.

## XV. Kapitel.

Teheran im Kothmonat Februar 1861.

Ja wahrhaftig im Kothmonat, denn die Strußen befauden sieh fast durchweg in jenem entsetzlichen Zustande, welcher auf das Lebhaftset un den Tifliser Schöpfungsbrei eriunerte, nur mit der Modification, daß die Strußen
Teherans viel enger als die Tifliser sind und die unter dem Schlamm verborgenen tiefen Kanallöcher für Pferde und Fußginger einen höchst gefährlichen
Grund der Wanderung darbieten. Eine abendliche Promenade, wenn man gezwungen war, bei Einladtungen eine solehe anzustellen, gehörte zu jenen verwegenen Ereignissen, bei welchen der kecke Uebermuth einenmöglichen Halsoder Beinbruch übersieht. Nachdem der Wind vom 26. Jannar an orkanmäßig über die große Ebene von Teherah inbueggestürmt war, begann in der

Nacht vom 27sten zum 28sten ein so anhaltender Schneefall, dass die weiße Winterdecke auf den Strafsen und Häuserdächern ohne zu schmelzen fußhoch lag. Ein milderes Wetter, das sich am 29sten einstellte, verwandelte den Schuee in Wasser; das feuchte Element vereinigte sich sofort mit der Strafsenunterlage zu einer lehmartigen Masse, in welcher der gleitende Fuß vergeblich einen festen Ruhepunkt zu fassen suchte. Es blieb mir ein wahrcs Räthsel, wie die Bevölkerung, hauptsächlich aber die Damenwelt, im Stande war, die angedeuteten Zustände des Straßenterrains zu überwinden, und ich bedauerte mehr als einmal die ängstlich von Stein zu Stein häpfenden und springenden, tief verhüllten Haremsgestalten, welche mit Verlast eines oder beider gelben oder rothen Saffianstiefel nur mit Mühe ein trockenes Plätzchen nuter einer Hausthür erreichten. Dafür ist's Winter, denkt man hier zu Lande und scheert sich den Kukuk um die Sorge, seinen Leichnam mit Bequemlichkeit durch den Massenkoth der Strafse zu schleppen, welcher alljährlich das ganze Europäerthum zur Verzweiflung treibt. Nur in den verdeckten und überwölbten Bazaren herrscht einige Trockenheit, wefshalb die Bevölkerung bei ihren Gängen, selbst auf die Gefahr großer Umwege hin, durch dieselben zu wandern pflegt. Die Kälte hatte zwar nachgelassen, jedoch war sie immer noch empfindlich genug, um einer europäischen Haut die Nähe eines warmen Ofens zu gönnen. Mit dem Brennmaterial sah es freilich schlimm aus. Persien ist bekanntlich ein holzarmes Land, und so mufs denn das Brenuholz, welches ohne Ausnahme von Obstbäumen genommen wird, beinahe mit Gold aufgewogen werden. Aus eigener Erfahrung kann ich versichern, daß zur Heizung meines kleinen Ofens eine tägliche Holzausgabe von einem Thaler nöthig war, ohne dafs ich den Ofen öfters als zwei, höchstens dreimal beizen liefs. Man könnte mit Leichtigkeit die beinahe zu Tage liegenden Kohlenlager in der Nähe von Oazwin ausbenten und dadurch ein billiges und vortheilhaftes Feuerungsmaterial gewinnen, wenn nicht die unbegreifliche Indolenz das Hindernifs wäre, eine so reiche Hülfsquelle dem öffentlichen Nutzen zugänglich zu machen. Damit dies nicht geschieht, hat ein Minister des Schalt das betreffende Terrain gepachtet, mit anderen Worten, die so reiche Quelle für Jedermann verstopft.

Eine besondere Neuigkeit gab im Anfang dieses Monats Stoff zn reichen Betrachtungen über die unglückselige Verkehrtheit, europäische Erfindungen auf persische Verhältnisse zu übertragen, und ich spreche um so lieber davon, als sich wunderbarer Weise sogar in Europa in einer französischen Druckschrift, deren Ursprung und Zweck ziemlich klar zu Tage liegt, ein Echo davon hat vernehmen lassen. Es handelt sich um nichts Geringeres, als um die Anlage einer Eisenbahn. Die Wege Persiens sind zum großen Theil so entsetzlicher Natur, daß trotz der Bewunderung, welche ein Europäer den Muth hatte, S. M. dem Schah in Bezug auf den Straßenbau auszudrücken, ein Wagen nicht im Stande ist, ohne Gefahr für sein Dasein weitere Strecken auftpersischen Straßen znrückzulegen. Die große Handelsstraße, welche von Tabri: nach Teheran führt, befindet sich in einem Zustande, daß es selbst den persischen Karawanen im Winter bisweilen schlechterdings unmöglich ist, fortzakommen, und der Transport, ja sogar die Sicherheit der Waaren selber, die wir mit eigenen Augen mitten auf der Landstraße tief im Koth haben stecken sehen, die größten Verluste an Zeit und Geld zu erleiden hat. Anstatt an einen regelrechten Straßenbau, an Chaussirung der geraden Wege in der Ebene, an Ueberbrükkung der Wassergräben und an Beseitigung der gefährlichen und schwierigen Bergpassagen zu denken, beschäftigte man sich lieber mit dem Plane, eine Eisenbahn anzulegen, welche natürlich die ersten Male - man denke sich ein dahinbrausendes Keschtibukhar (Locomotive) und eine ganze Wagenreihe (Kaleskèbukhar) dahinter! - ein ungeheures Amüsement, ein nie dagewesenes Tamascha erregen mußte. Man hatte in Erwägung gezogen, daß es zunächst nothwendig wäre, eine kurze Probestrecke anzulegen und dazu die einmeilige Entfernung zwischen Teheron und dem Wallfahrtsorte Schahzadeh Abdulazim (s. Bd. I. Seite 230) gewählt. Es war überschlagen worden, dafs die Anzahl der Pilger aus Teherân dorthin alljährlich so nud so viele Tausende beträgt, dass diese die schnelle und billige Reise der langsamen nnd kostspieligeren Wanderung zu Pferde oder Esel vorziehen würden, und dass sich sonach mit der Zeit ein erklecklicher Gewinn aus der Anlage herausstellen würde. An die Bildung einer Actiengesellschaft zur Ausführung derartiger Uuternehmungen ist in Persien natürlich nie zu denken, da kein Mensch Vertrauen in Societäts-Geschäften setzt, die ja nur unter dem Schutz einer geregelten Regierungsform möglich sind, und die persischen Zinsgeschäfte viel einträglicherer Natur bleiben. Somit war wie immer der Kaiser die einzige Person, welche das Geld zu einem derartigen Ban liefern konute. Mit der Veranschlagung der Kosten zu einer vorläufigen Pferde-Eisenbahn wurde unser biederer Tyroler Freund, Hr. v. Gasteiger als Ingenieur der Regierung heanftragt, und er berechnete als ehrlicher Mann auf Heller und Pfennig, dass die Herstellung der Bahn, welche bei einer Arbeitskraft von täglich tausend Mann zu ihrer Ausführung drei Monat erfordern würde, die Summe von 18,000 Dukaten kosten dürfte. Ein hoher persischer Beamte, ein hochweiser Mirza, sehlug die Hände üher den Kopf zusammen, schrie Zeter und Mordio über eine solche Summe, legte wie Mirza Schaffi den Finger klüglich an die Nase und meinte, daß er sich unzweifelhaft verrechnet hätte und daß die Kosten nothwendigerweise - 30,000 Dukaten betragen müßsten, widrigenfalls man es vorzöge, die ganze Sache aufzugeben. Diese Art, Berechnungen und Kostenanschläge zu machen, erinnert lebhaft an einen ähnlichen Vorfall in Constantinopel mit einem Deutschen, der für die Bohrung eines artesischen Brunnens 500,000 Piaster verlangte, das Unternehmen aber nicht ausführen durfte, weil er den Kostenanschlag auf 3 Millionen Piaster zu erhöhen sich weigerte. Unser deutscher Landsmaun hatte darauf die Genugthnung, in der grimmigsten Kälte und beim schärfsteu Wiude, der sich Anfangs Februar einstellte, Straßenvermessungen vorzunehmen, um die beregte Strecke in Bezug auf Ehenheiten und Unebenheiten genau zu nutersuchen

Am 2. Februar sprach die ganze Stadt von einem bevorstehenden Einzug, bei dem die Hauptpersonen voraussichtlich eine ziemlich jämmerliehe Rolle spielen mußten. Der Gouverneur von Khorassan und sein sanberer Wezir, denen der "Wind der Umstände" im letzten Feldzuge so äußerst ungünstig geweht hatte, waren auf ihrem Schneckenzuge his Teheran gekommen und mußten nach dem vorgeschriebenen Ceremoniell durch die Hanptstraßen der Stadt inmitteu einer schadenfrohen und höhnenden Bevölkerung ihren Marsch direct nach dem Gefängniss zurücklegen. Anstatt auf stolzem Rosse zu sitzen, amgeben von zahlreichen Dienern und Soldaten, und im Siegeszuge, hegrüßt von dem zufriedenen Volke und besungen von persischen Poeten, durch die Stadt zu ziehen, mußten sie auf einem Jabui-e-palaini, zu gut deutsch auf einer Saudkracke, die von einem kaiserlichen Ferrasch geführt wurde, den Schmerzensweg ins Gefängniss wandern und manches bittere Wort von der Umgebung vernehmen. "Wartet, ihr Herren", rief ihnen ein Teheraner Barger zu, "ihr habt zuviel gegessen, wohl bekomme euch das Brechmittel!"

Am 5teu wurde Kriegsgericht vor dem großen Meslehet-khanèh (Conseil) über die beiden Uebelthäter gehalten, welche uach europäischem Gesetz sieher dem Tode durch Pulver und Blei anheimgefallen wären. Nachdem mau sie vor den versammelten Conseil geführt, ihnen ihre Schuld vor Augen geführt und sieh zu rechtfertigen aufgefordert hatte, gaben sie auf alle an sie gerichteten Fragen keine andere als die eine Antwort: Mit khaotim lukin khaodi nekhiosi, d. h. "Wir wollten sehon, aber der Herrgott hat nieht gewollt." — Das fand mau sehr plausibel und die ganze Versammlung rief lant aus: "Itäli, bäli, bälit zu deutsch etwa: "Sehr gut, sehr wahr, sehr riehtig!" — Sie kamen, wie mau zu sagen pflegt, mit dem blanen Auge davon, wurden freilich ihrer Orden und Tiel entkleidet, drei Jahre laug für unfähig erachtet, dem Staate Dienste zu leisten, und, was die Hauptsache ist, zu einer Zahlung verurtheilt. Der Schabzadich musfet 30,000 Dukaten und sein Wezir 110 oder 130,000 Dukaten zahlen.

Mit der zunehmenden Noth und Thenerung nahmen anch Diebstahl und Raub in dieser Zeit so bedenklich zu, daß eines Tages, im Anfange des Monats, zwanzig Fersonen, die man auf böser That erlapt hatte, ihr er Ohren, Nasen und Zungen berauht, oder gar um einen Kopf kürzer gemacht wurden. Zwei Personen, die sich besonders als Räuber ausgezeichnet hatten, wurden vom Schalt zum Tode durch Erfürsseht (renüb endehtein) verartheilt. Man legte ihnen zu dem Ende einen Strick um den Hals, zog sie an demselben auf dem Bodeu so lange hin und her, bis sie keinen Laut mehr von sich gaben. Unter den Uebelthätern befand sich auch ein junger Teheràner, der Veranlassung zu einer höchst tragischen Geschichte gegeben hatte, von der die ganze Statt erfüllt war, und die, wie es gewöhnlich zu gesehben plegt, in verschiedenen Redactionen von Mund zu Mund ging. Ich erzähle sie nach den mir glaubwürdigsten Mittheilungen, da sie zu gleicher Zeit einen neuen Einblick in persische Lebensverhältnisse gestatten wird.

In der Zeit, wo die Straßen Teherains mit Schnechaufen und anfthauenden Eismassen bedeckt waren, sehlenderte eines Tages ein junger Perser, eben derselbe, welcher uns besehäftigt, durch die Straße dahin, und sehlen mit Wohlgefallen die Gestalt einer jungen Frau zu betrachten, welche sich mühsen durch Schuntz und Schnee mit ihren Stiefeln durchwand. In dem Augenblick, als der junge Teheraner an ihr vorübergels, schlägt sie zufällig, um besser sehen zu können, das hindernde Rubbad oder den Schleier rückwärts zurück und zeigt dem hinblickenden Manne ein Antlitz, welches die persische Poesie mit dem schneichellaften Worte

"Mondgesicht" zu malen pflegt. Nachdem "er die Sonne ohne den Schleier der Wolke", d. h. unverhüllt gesehen hatte, wurde sein Herz, wie dieselbe persische Poesie sich weiter ausdrückt, sofort "zu einem Braten" (kebâb mischud), d. h. ganz von Liebe durchglüht. Er folgte ihr und hatte keine andere Genugthunng als die des Nachsehens, da sie plötzlich in das wahrscheinlich von ihr bewohnte Haus eintrat. Der Mann mit dem "gebratenen Herzen" konnte aber das "Mondgesicht" nicht aus dem Sinne verlieren, und beauftragte einen theilnehmenden Frennd, zur Linderung seiner Schmerzen auszukundschaften, wer die schöne Person denn eigentlich sei. Der Freund kehrt mit der Nachricht zurück, daß ein Kaufmann in den Bazaren von Teherân das Glück habe, jene Peri "Fei" als Frau zu besitzen, und daß sie in der That schön, aber auch ebenso tugendhaft sei. Die Licbe des jnngen Mannes nahm trotz dieser Nachricht eher zu als ab, und er wandte sich zur Erreichung seines Zicles an jene in Teheran, wie ich hörte, sehr zahlreiche Classe von Personen, welche nicmals zurückschrecken, der Tugend Fallen zu stellen, und Verbindungen anzuknüpfen, welche das Licht des Tages zu scheueu haben.

Es mochten einige Tage verflossen sein, als eine alte, dem Anscheiu nach ehrbare Frau in die Wohnung des Kaufmanns trat, der zufällig abwesend war, und der Frau desselben ihre Noth in der schlechten Zeit klagte. Die junge Frau, welche das alte Weib freundlich anhört, bedanert, ihr die Bitte nicht gewähren zu können, sie in ihren Dienst zu uehmen. Bei solchen Unterhaltungen pflegen die persischen Frauen wie die Männer anf dem Erdboden zu sitzen und ihren Rücken gegen große walzenförmig runde Kissen zu stützen. Während des Gespräches hatte die Alte einen günstigen Augenblick zu benutzen gewußt und beimlich unter das Kissen ein Stück Zeug geschoben, in welchem sich zwei Dukaten befanden. Bald nachdem sie sich entfernt hatte, kehrte der Mann von seinem Geschäfte heim, setzte sich auf den Boden nieder und fand, während er sich an die Kissen lehnte, das Zeug mit dem Gelde an der bezeichneten Stelle. Da seine Frau voller Erstaunen über den Ursprung des Fundes keine Rechenschaft zu geben vermochte, so wurde er eifersüchtig und mifshandelte sie durch Schläge auf das Jämmerlichste. Am nächsten Morgen stellte sich die Alte unter irgend einem Vorwande wieder ein und schien bestürzt darüber, die am vergangenen Tage so heitere Frau verweint und abgehärmt zu finden. Die Gattin des Kaufmanns erzählte im gerechten Schmerze, wie sich alles zugetragen, und die Alte stellte sich gleichfalls betroffen über die unerklärliehe Anwesenheit der goldenen Toman's. Um der Sache auf die Spur zu kommen, schlug sie der Frau vor, in Gemeinschaft mit ihr das Haus eines Bekannten aufzusuchen, der in dem Ruf stände, aus den Karten Wunderdinge herauszulesen, und ihr ganz sieher sagen würde, durch welchen Zufall und vor allen durch wen jene Summe nnter die Kissen gekommen sei. Die junge Fran willigte ein, sie machten sieh beide sofort auf den Weg und nach kurzer Zeit betraten sie, es ist nicht sehwer zu errathen, das Haus des verliebten Mannes. Die Alte entfernte sich unter einem passenden Vorwande, und anstatt die Karten zu legen, benutzte der Verliebte die Gelegenheit, der jungen Frau eine lange Liebeserklärung vorzudeklamiren. Empört über die Freehheit stiefs sie ihn, der ihr den Schleier zu heben wagte, zurück; da - von der Liebe bis zum Has ist nieht weit - schleuderte er sie in ein neben dem Zimmer befindliches Sandukkhanèh oder Polterkammer ohne Fenster, band ihr die Hände und mißhandelte sie in der rohesten Weise. Nachdem die Frau vier Tage lang die Brutalitäten des Persers hatte ertragen müssen, gewann sie nach großen Anstrengungen den freien Gebrauelt ihrer Hände wieder, schrieb mit Kohle auf ein Stück Zeug die Ursache ihres Todes nieder und nahm eine starke Dosis Teriak oder Opium, welehes die Orientalen bei sieh zu führen pflegen. Den Nachforschungen des Ehemannes, der die Rückkehr seiner Frau so lange vergeblich abgewartet hatte, gelang es endlich, die Spuren ihres Aufenthaltes zu entdecken; er drang in Begleitung mehrerer Regierungs-Ferraschen in die Sehreekenswohnung ein und fand den jungen Mann neben der Leiche seiner Frau.

Der Vertichte, dessen "gebratenes Herz" zu einer so unglückseligen That geführt hatte, wurde sofort vor den Schah geschleppt, weleber der Khorassaner Gesehichte halber sehr übel gestimmt war, and sofort erfone von den Lippen des Kaisers das verhängnisvolle Békwek, "man tödte ihn!"— Der Scharfriehter wanderte mit dem Todeskandidaten nach dem Richtplatz vor dem "Neuen Thore", wo sich sofort eine nengierige Meusehenmenge versammelte, um mit persischer Kaltblütigkeit Zeuge des blutigen Schauspieles zu sein. Der Scharfrichter nahm sein kleines Messer, mit welchem der Kopf ziemlich laugsam losgotrennt zu werden pflegt, murmelte sein onthwendiges "im Namen Göttes, des Allerbarmers und des Barmherzigen" vor sieh hin, setzte das Messer an nud, weißte Himmel wie es geschah.

П.

der Muth fehlte ihm, den grauenhaften Sehnitt zu vollziehen. Da tritt ein Lati ans dem Kreise, erbietet sich gegen einen Qraa (ungefähr zehn Silbetgroschen) Eutschädigung das blutige Geschift zu verrichten, und sehr bald liegt die Leiche des jungen Mannes am Boden. Der Schah mufste diese Geschichte erfahren haben, denn sehr bald wurde der Lati einge-langen und ihm, wegen unbefügter Geschäfsbetreibung, die rechte Hand vom gesunden Körper abgehauen. Auch die Alte kam nicht leer davon Es ist Sitte, dafs die Perser den Weiberkörper weder mit dem Mosser, noch nut einem audern füdlichen Instrumente berühren, sondern von der löhe eines Thurmes auf ein hartes Steinpflaser hinnuterstürzen. Dies geschalt, so daß jetzt Alles in Allem das gebratene Herz drei Leichen und eine abgehauene Hand vererchaltet hatte.

Ich habe sehon früher erwähnt, das die Perser sich bei blutigen Schauspielen durch eine beinahe nunnensehliche Kaltblütigkeit auszeichnen. Ein Jeder wärde im Staude sein, einen Menschen mit Seeleuruhe abzaschlachten, entweder aus Rache oder wenn Belohnungen seiner hiermach warteten. Es mag dies zum Theil von der Gewandtheit herribren, welche das ganze Volk im Todton und Schlachten der Thiere besitzt. Die letzteren werden auf offener Strafse getöftlet und zerhiellt, so daß die Perser. von Kindesbeinen an durch blutige Aublikee, einmals erselruckt werden.

Die immer wieder auftauchenden Mordgeschichten hatten S. M. dem Schah die Veranlassung zu dem scheinbar strengen Befehl gegeben, dafs Joder, der beim Weintrinken betroffen wirde oder sich sonst berausekte, sofort getödtet werden sollte Ich würde unchrerbietig handeln, wollte ich wieder erzählen, was Teherianer Bosheit in den Bazaren dazu bemerkte, inden man laut das orste Opfer bekapte. Die Strafen wurden äbrigens recht fleißig vollzogen, und die Scharfrichter hatten alle Hände voll zu tham, den Lenten die Ohren abzuschneiden, die Zungen auszureißen and die Augen zu blenden. Als ich eines Tages meinen Weg durch die Bazare nahm, hatte ich die gräßliche Gewißsheit, unter einem bei lebendigem Leibe gekreuzigten Menschen hinwegzureiten. Er war mit Ketten an das Kreuzholz festgebunden, dasselbe an einem Striek durch einen Haken in die Höhe gezogen und sehwebte nun so frei in der Mitte der großen Kuppel des Bazars. Ich labe niemals den sehmerzensreichen Ansdruck in Gesicht dieses Unglicklichen vergessen Können.

Die Sterblichkeit in Teherân war mäßig zu nennen, da die Cholera

im Abnehmen begriffen war und täglich etwa drei bis fünf Opfer forderte. Im Ganzen sollen überhaupt in Teheran monatlich drei- bis vierhundert Menschen sterben. Dies würde im Verhältniß zu einer Bevölkerung von 120,000 Menschen eine gewaltige Mortalität sein. Statistische Notizeu fehien hierüber gänzlich und erst in neuester Zeit hat die Regierung, von Europäern darauf anfmerksam geniacht, den einzelnen Kedkhoda der Stadtquartiere aufgegeben, allwöchentlich genane Sterbelisten einzureichen. Begräbnisse sah ich sehr selten, und ich entsinne mich nur eines einzigen von Bedeutung, welches eines Tages in der Nähe unseres Hauses vorübergezogen kam. Der Zug erinnerte in vielen Beziehungen an die oben Seite 225 beschriebene Leichenbestattung. Zuerst kamen Leute, die auf hohen Stangen schlechte Shawls und Zeuge als Fahnenlappen trugen, daran reihten sich sochs oder sieben andere, welche auf dem Kopfe kleine Holzschüsseln stehen hatten, auf denen sich kleine Zuckerhüte und Zuckerwerk befanden. Hieranf folgte ein Mollah zu Pferde, der mit lauter Stimme in Begleitung von Knaben sang. Hinter ihm wurde die Leiche in einer Art von Holzbahre getragen, die mit gersischen Shawls umwickelt war und vorn auf einer kleinen Stange einen rothen Türkenbund führte. Unmittelbar darauf kamen weinende Leidtragende und ein Haufe von Männern, die ohno Aufhören "wai, wai, wai!" schricen. Franen und Klageweiber befanden sich nicht im Zuge. Bei sehr vornehmen Leichenbegängnissen erscheinen nicht selten costämirte Männer und Pferde, wie man dieselben bei den Tranerschauspielen der Perser zu schauen Gelegenheit hat. So sah ich einmal ein Pferd, welches mit einer schwarzen Trauerdecke verhällt war, an der man eine Unzahl kurzer Pfeite angenäht hatte, wahrscheinlich um an das Pferd Hussein's zn erinnern, welches wie sein Herr von Pfeilen durchbohrt wurde.

In der Mitte des Februar warf sieh die Theuerung besonders auf die Fleischwaaren, doeh waren wir Europäer zufrieden, daß wir wenigstens für Geld über eine Fleischauswahl verfügen konnten, wie man sie nieht immer in Europa haben dürfte. Wenn anch das Rindfeisch in Teherân iu Folge einer im vergangenen Herbst ausgebrochenen Rinderseuche hart und ungesennd warr, so daß von den Persern nur die Armen davon aßen, so hatten wir dagegen den ganzen Winter über eine große Auswahl an Wildt. Es gab Gazellen, Bergschaße oder Mußous, wilde Schweine, Hasen, verschiedene Arten von Rebhähnern, Schnepfen n. s. w. Rechnet man dazu

noch Gänse, buntfarbige Enten und fette Puter, so konnte man ganz zufrieden sein mit der materiellen Seite des Teheräner Lebens im Winter. So sehön auch das Hammelfleisch ist und eine so vorzügliche Deliktaetse vor allen das zarte Lammfleisch sein mag, so wird es Einem doch zudetzt als tägliche Fleischspeise im Sommer neben dem unvermeidlichen Pilau und Techilan zum Ueberdruß und inaß sehnt sieh mit heißem Verlangen nach einer Veränderung in der animalischen Kost.

Da gegenwärtig die ergiebigste Zeit der Jagd war, so machten es viele Europäer dem Schah nach und wanderten trotz Kälte, Regen oder Schnee in die Berge, um voraussichtlich mit reicher Beute heimzukehren. Freilich war ihnen das Jagdglück niemals besonders hold, denu ihnen jagten keine Serbäzen und Dörfler das Wild in den Schufs, und man begnügte sich deshalb oft mit der bescheidensten Beute, um wenigstens den Teherånern sagen zu können, man habe etwas geschessen. Noch heute belustigt mich die Eriunerung an eine zehntägige Jagdparthie, welche mein verehrter Freund, der Graf R., in den Kuh, das Gebirge, unternahm, und als deren Ergebnifs er neben einem geschossenen ungeniefsbaren Raben, der aber trotzdem dem Bouillontopf anheimfiel, eine Parthie in Schnee eingepackter - Lachse aus dem kaspischen Meere heimbrachte. Immer in der Hoffnung, durch ein besseres Jagdglück belohnt zu werden, hatte der kühne Jägersmann eine Reise zurückgelegt, die ihn bis tief in die Provinz Mazenderân hincingeführt hatte, woselbst er als einzige Belohnung für seine anstrengende Jagdtour durch fußhohen Schnee, der ihm die Gesichtshaut ganz sehwarz gebraunt hatte, jeue Lachse von den Mazenderanern erstand. Seine Reise, so unerquicklich sie auch in Bezug für den Jäger war, hatte wenigstens den Nutzen, ihn das Land und die Leute kennen gelehrt zu haben. Auch dort war eine Theuerung ausgebrochen und es mangelte in Folge der schlechten Ernte des verflossenen Jahres an Brot, ja sogar an dem dort wachsenden Reis. Der Schnee lag auf den Bergen und in der Ebene und die Wege waren nur mit der größten Schwierigkeit zu passiren.

Bei dieser Gelegenheit darf ieh wohl gleich zur Charakteristik dieses Theiles von Persien folgende Notizen anführen, welche ich einer sehr genanen und zuverlässigen Quelle verdauke. Nach derselben leitett Marzenterin noch bei weitem unchr als die übrigen Theile des persischen Reiches an dermaligen unhaltbaren Zuständen. Der Aungel auf Wegen und Straßen und die Unsicherheit der häufigen Bidfälle der Turkomanen wegen, welche bis in

die Haupt- und Handelsstadt Astrabeid ("Sternstadt") binein ihren Menschenraub regelmäßig ansüben, hindert jeglichen Verkehr, so daß der einst bedeutende Handel gegenwärtig beinahe so gut wie ganz darniederliegt. Des Jahres über kommen aus Buisland vier oder fünf Kaufleute nach Astrabad, um Baumwolle und blauen Farbestoff für den großen Markt von Nischni-Nowgorod den persischen Händlern abzukaufen. Die Kisten der Russen werden bei dieser und ähnlichen Gelegenheiten sehr genau von den persischen Beamten nutersneht, da man die Einschmuggelei von - Kanonen befürchtet. An Seide wird nur wenig in Astrabad cultivirt und dies Wenige befindet sich in den Händen des griechischen Hauses Ralli und der braven Schweizer Dinner, Hanhart u. Comp. in Tübriz, In Astrabad, woselbst wie in ganz Mazenderán die Hitze im Sommer unleidlich ist und Fieber feder Art grassiren, leben etwa 4 bis 5000 Einwehner, die gegen 200 (500?) Khancwar oder Familien repräsentiren. Der einzige Europäer, der in diesem Orte seinen ständigen, wenig beneidenswerthen Sitz anfgeschlagen hat, ist der russische Consul, zur Zeit unseres Aufenthaltes ein Herr Gussuf, der sich sonderbarer Weise daselbst so eingelebt hat, daß er, seiner Versicherung zufolge, nach Venedig und Neapel nur noch Astrabåd als augenehmen Anfenthalt kennt. Sieben bis acht Fersach von der Stadt entfernt liegt der Seehafen, in welchem sich eine russische Marinestation befindet. Sie besteht ans dreifsig bis vierzig Mann, darunter ein Arzt, und führt die traurigste Existenz an dieser einsamen Stelle. Die russischen Kriegsdampfer, welche das kaspische Meer befahren und beherrschen, pflegen alle Monat ein Mal nach Astrabad zu kommen, dech sollte vom Jahre 1862 ab ein regehnäfsiger Postdienst in kürzeren Zeiträmmen eintreten. Dagegen fahren die Wolgadampfer von Privatgesellschaften in der besseren Jahreszeit in das kaspische Meer hinein und legen an den Hanptorten der Westküste desselben an. Es ist nicht zu lengnen, daß die große Wasserstraße, welche von den nördlichen Seeküsten Persiens aus bis in das Herz des russischen Reiches hinein in gerader Linie führt, vom handelspelitischen Standpunkte ans dereinst eine große Bedeutung gewinnen wird. Es fehlt nur eine geregel'e Verbindung, welche den Wasserverkehr beherrscht und nicht nur den Transport der Waaren, sondern auch den der Reisenden erleichtert. Es würde sich dadnrch nicht nur eine bei weitem bequemere, sondern anch bei weitem billigere Reise nach Persien herstellen lassen, als dies bis jetzt auf den Wegen durch den Kaukasus

oder durch Kleinasien möglich ist. Der nördlichste Punkt der Wolgafahrt, welcher neben der Freundlichkeit der Kapitäne und der leidlichen Kost der zahlreichen Wolgadampfschiffe eine Meuge von Naturgenissen und sonst verschlossener Sebenswürdigkeiten zugänglich macht, setzt die Eisenhahnstraße nach Moskau und St. Petersburg den Reisenden in den Stand, alle nur möglichen Punkte Europas mit wünschenswerther Schnelligkeit zu erreichen.

Ich darf billigerweise eines Ehrentages nicht vergessen, welcher noch in den Monat Februar fällt und bei welchem unser deutscher Koch Schutter eine Hauptrolle spielt. Bei Gelegenheit eines Diners in unserem Hause, das durch die Gegenwart eines sehr vornehmen Persers einen besonderen Glanz erhielt, hatte der letztere seine bewundernden Augen auf ein Meisterstück des geschickten Koches geworfen: einen wohlfareirten und garnirten Puter, der in der That mit seinem ansgebreiteten Flügelpaar und einem künstlich angesetzten Kopf von Kraftmehl einem lebendigen tänschend ähnlich sah, und das schmeichelhafte Lob gefällt, daß dieser Puter würdig sei, von dem "Mittelpunkt des Weltalls" gesehen zu werden. Eine so dentliehe Mahnung durfte nicht unberücksichtigt bleiben, und so geschah es denn, daß unser Koch eines schönen Tages mit einem noch viel herrlicheren Puter in die Küche des Schah wanderte, woselbst seine persischen Kunstgenossen mit lautem "Beh, beh, beh!" das Kunstwerk bewuuderten. S. M. schienen änfserst befriedigt von dem Aublick und befahlen sofort, den besagten Künstler nach persischer Sitte zu decoriren, d. h. mit einem Ehrenshawl zu behängen und ihn zu veranlassen, so bekleidet durch die Hauptstraßen Teherains nach Hanse zu gehen. Mit einem ächt persischen Shawl auf dem Rücken mußte der deutsche Koch stolz durch die Bazare wandern, sieherlich von manchem Perser beneidet, dem eine solche Auszeichnung bei einem Frengi nnerhört schien.

Bis zur Mitto des Februar hin werbselten Schneefälle mit großen Regengfassen ab, welche ihre Wirkung auf die Gebäude in erschreckender Weise ausübten. Viele Mauern und eine Menge von Gebäuden, öffentliehe Staatsbauten nicht ausgesehlossen, stürzten bei der anhaltenden Fenchtigkeit ein oder senkten sich un ein Bedeutendes, da man in Persien ein Fundament für eine sehr überflüssige Sache bei einem Hause hält. Selbst einzelne Mauern, wedlee das Heiligthum der Burg unsspannten, hielten nicht Banger Stand und fielen wie die Mauern Jerichos un. Wir hatten

bei dem bösen Wetter selten Gelogenheit, Ausritte zu unternehmen und sahen in dieser ganzen Zeit nur ein einziges Mal das Freie, wobei wir Veranlassung nahmen, die vor dem Schimräner Thor gelegene Nizamiich zu besuchen. So heißt ein Schloß nebst Garten, welches gegenüber von nnserer ersten Wohnung in Teheran gelegen ist und im Frühling seines prachtvollen Rosenflors wegen von den Persern alltäglich besucht zu werden pflegt. Die hübsche Anlage war früher Eigenthum des verbannten Sadrazām, welcher sie seinem Sohno zn Ehren, dem Nizām-el-mulk, mit dem bezeichneten Namen belegte. Nach dem Sturze des Premierministers hat der Padischah das Eigenthum desselben, nach persischer Sitte, als sein Eigenthum übernommen, so daß Garten und Schloß gegenwärtig eine kaiserliehe Besitzung ist. Zunächst tritt man durch ein sogenauntes Serderr, d. h. ein Thorweg mit einem bewohnbaren Aufbau darüber, in einen Garten, der nach allen Richtungen hin, jedoch mit persischer Regelmäßigkeit, von Gängen mit Pappeleinfassung durchkreuzt ist. Der orste Hauptgang führt auf eiu Kulah-e-frengi, d. h. auf eine fränkische Mütze. Mit diesem seltsamen Namen bezeichnen die Perser, wie bereits früher bemerkt wurde, ein Gartenhaus mit aufgestülptem Dachrande. Da das letztere einem Hutrande oder dem Schirm einer Mütze gleicht, so hat man deshalb dem ganzen Bau die eigenthümliche Benennung gegeben. Der Kiosk bestand seinem Haupttheile nach aus einer reich bemalten Halfe mit persischen Wölbungen, in der Mitte befand sich eine sprudelnde Fontäue und an verschiedenen Stellen kleine Wasserbecken. Von hier aus führt eine mit Kiessand bestrente Allee längs einer Wasserleitung mit Kaskaden und Terrassen zu einem mächtigen Bassin, hinter welchem sich das einstöckige eigentliche Qusr erhebt. Der schönste Theil desselben ist der große Saal; sein Wandful's besteht aus Täbrizer Marmor, der theils vergoldet, theils mit sauberen und schönen Sculpturen bedeckt ist. Die gewaltigen Fenster, theils ans bemaltem Glase, theils aus klemen bunten Glasstücken, ungemein symmetrisch und mit unverkennbarem Geschmacke zusammengesetzt, lassen nur matt das Tageslicht in deu Saal fallen, so dafs der letztere bei großer Hitze einen ungemein kühlen Anfenthalt darbieten muß. Den oberen Theil der Wände des Saales ontlang ziehen sich eine Reihe bunter Darstellungen, welche die Figureu des Schah, seiner Kinder und der Hauptpersonen seines Hofstaates vorstellen sollen. Die Portraits, von demselben Maler gemalt, welchen der Schah seiner weitern Ausbildung halber nach

ltalien gesendet hatte, sind fast alle ausgezeichnet und höchst charakteristisch. Die Hauptgruppe in der Mitte bildet der Schah, welcher im großen europäischen Costum auf seinem Pfauenthrone sitzt, numittelbar neben ihm stehen in zwei Gruppen seine füuf Söhne (zwei davon sind seitdem gestorben) in dem Alter von sechs bis neun Jahren, europäisch uniformirt, mit kindlichen, aber geistlosen Zügen. Daueben befinden sich mehrere Diener aus der unmittelbarsten Nähe des Schah, einige Große, unter ihnen der Sohn des Sadrazam und immer in fortlaufender Reihe drei europäische Gesandte, welche neben dem jetzigen Minister der auswärtigen Angelegenheiten stehen. Den Schluss der langen Darstellungen bildet ein Schwanz persischer Großen, unter denen ich manche Persönlichkeit auf den ersten Blick wiedererkannte. In den Wandgemälden europäischen Ursprunges, welche sich hier und da unter den persischen steifen Bildern an den Wänden vorfinden, eutdeckte ich mit besonderer Genugthuung drei Ansichten meiner Vaterstadt Berlin unter Glas. Ueber dem Kamiuspiegel präsentirte sich "Berlin vom Kreuzberg aus gesehen", doch gehörte das in Wasserfarben ausgeführte Gemälde seinem Ursprunge nach in die zwauziger Jahre unseres Jahrhunderts.

Wir verließen die Nieuwijeh nach einem einstündigen Aufenthalte, bestiegen nusere Pferde wieder und besuchten einige Freunde in der Stadt, die uns von einem sehr merkwürdigen Antiken-Funde erzählten. In der Nähe von Weramia sieht man Erdhügel und Ziegelruisen, welche die ehemalige Lage und die Reste der älteren Stadt anzeigen und wie gewöhnlich unter dem Namen Khardh von Weramia aufgeführt werden. Beim Umpflägen eines Ackers, der an dieses Khardb stiefs, holte die Pflugschareines Landmanns sechs goldene Medaillen aus dem Schoofse der Erde hervor, von denen jede einen Werth von eilf Dukaten haben sollte. Man hatte dieselben S. M. dem Schah zur Ansicht geschiekt, der sofort Beamte zur Untersuchung der Oertlichkeit nach Weromian absendete, von deren Bemühungen ich jedoch in der Folge nie etwas Näheres vernommen habe. Die Medaillen selber hat kein Europäer zu Gesicht bekommen, so dafs es setwer ist, irgend ein Urtelie über diesen Fund zu fällen.

Vom 22sten an regnete und schneite es drei Tage lang ununterbrochen, während welcher Zeit der Schalt dem Vergnügen der Jagd oblag Die großen Karawamenstraßen befanden sich nach den Berichten der Couriere in einem scheußlichen Zustande, so dals die Post-Techappire das DopBrotnoth 329

pelte und Dreifache der gewöhnlichen Zeit gebrauchten, um beispielsweise den Weg von Teheran nach Täbriz zurückzulegen.

Weniger der sehlechten Jahreszeit, als viehnehr ruchlosen Händen war es zuzuschreiben, daß um diese Zeit die regelmäßeige telegraphische Verbindung auf der genannten Strecke plötzlich unterbrochen wurde. Wandernde Hät hatten die langen Holzstangen, an welchen die Dräthe befestigt sind, in der Nähe von Kausen herusgezogen und sie wahrscheinlich in der kalten Jahreszeit als billiges Brennmaterial benutzt. Es wurde zum ersten Mal der strenge Wortlaut des Gesetzes ausgeführt, welches den Gouverneur eines Districtes, in welchem ein ähnlicher Schaden geschieht, zur Strafe zieht. Der Gouverneur von Kazwin mufste nicht weniger als 1000 Dukaten Strafe bezahlen.

Vom 25sten an nahm die Källe wieder fiberhand, und der Schnee fiel Tag und Nacht in so bedentender Neuge, daß die Wege und Strafsen vor Schnee vollstäudig unpussirbar waren. Die Feuchtigkeit wirkte hereits sehon auf die stärker construirten Gebände, so daß in allen Viertelu die solidesten Bauten anfingen ganz oder doch theilweise einzufallen. Am 25sten Abends stärzte in seiner ganzen Ausdehnung das Kuppeldach des neben unserem Hause befindlichen öffentlichen Bades mit einem so unge henren Gekrache ein, daß ieh glanbte, nuser eigenes Haus wanke in seinen Grundvesten und wolle fiber unserem Köpfen zusammenfallen.

Die Noth war bei der zunehmenden Themerung wahrhaft entsetzlich. Ein Hehman Brot, den man sonst mit fünf Schahi bezahlte, kostete bereits derer zwanzig. Es wäre noch gut gewesen, wenn nam äberhanpt Brot zu kaufen gehabt hätte, alleiu das vorhandene d. h. zugängliche Mehl reichte nicht aus und die läcker verkauften nur den vornehmeren Leuten oder ihren alten Kunden. Ihre Buden mufsten förmliche Behaperungen von Seiten der Käufer ausstehen, so daße es nicht Wunder nahm, als am 26sten Abends in den Bazaren eine vorübergehende Jäckeremeute ausbrach. Man stirnte die Läden, wobei schaaren von Kindern singend durch die Gassen zogen und Spettlieder auf einen großen Jägersmann hören ließen. Das Elend uahm von Tag zu Tag zu und erreichte gegen Ende des Monats Februar seinen höchsten Grad. Trotz aller Befehle und Auordnungen von Seiten der Regierung an die Gouverneure verschiedener Provinzen, Nahrungsmittel, vor allen Getreide und Reis nach Teherän zu senden, war der Transport der verschiedenen Sendunger, der schlechten unwegsame

Strafsen halbor, ein so schwieriger und langsamer, dafs nur in sehr geringem Maafse von dieser Seite her eine Anshüfe gewährt wurde. Gerste
und Waizen hatten einen so helten Preis erreicht, dafs man für den Baman zwei Grau oder beinahe zwanzig Silbergroschen forderte, und eine
gleiche Quantität Reis mit drei Grau oder beinahe einem Thaler bezahlte.
Die Armen wankten elend und matt durch dio Straisen, flehten die Vorübergehenden um Erbarmen an, wurfon vorüberroitenden Europäeru es
mit bittenden Worteu vor, dafs sie dem Schah nieht die Lage der Armuth schilderten, und fielen nieht selten vor Hunger anf dem Boden der
Strafse nieder. Es war das einer der fürchterlichsten Zustände, in welchen ich während meines Lebens für Alles gefürchtet habe, einer jener
Zustände, in welchen die disstere Gegenwart um so grauenhafter ersehelnt,
als sie nach einfachen meuschlichen Berechungen mit unvermeidlicher Nothwendigkeit eine entsetzliche Zukunft voraussagt.

## XVI. Kapitel.

Der Monat März in Teherau.

Am 1. März, eine Stunde vor Somenuntergang, wie gewöhnlich, kehrte der Schah von seinen Jagdausflägen zurück und mufste billigerweise nicht wenig erstaunt sein, als er am äußeren Ark-Thore eine tobende Menschennasse erblickte, welche ihm den Eingang in das Thor mal in die Hauptstraße der Burg zu versperren sehien. Vier oder fünftansend Weiber hatten sich zusammengerottet, als Zeichen der Trauer Erde auf den Kopf gelegt, den Schleier zurückgeschlagen, und waren bereit dem Schah Dinge aus sagen, die ihm voransiehtlich nicht angenehm sein maßten. Als der "Nittelpunkt des Weltalls" mit seinem Gefolge in den Haufen eindrang, um zum Thore zu gelangen, fingen die Frauen unter einem furchbaren Geheule an, die Ferraschen des Kaisers, welche die Weiberwelt ans einander zu treiben versuchten, mit Steinen zu werfen, so daße sieh dieselben vor dem withenden Volke selbenuigt in Seieerheit zurückziehen mußten. Einzelne Weiber traten sogar an den Schah beran, hielten sein

331

Pferd an den Zügeln, stellten ihm die allgemeine Noth dar, indem sie ihm die sehlechten Hälsenfrichte zeigten, welche sie gezwungen würden, an Stelle des Brotes als Speise zu backen. Der Schah versprach Abhälfe und ritt endlich ruhig und unangetustet mitten durch den aufgeregten Weiberbaufen nach der Burg.

Schlimmer erging es dem Kriegsminister, welcher das Unglück hatte, diesem Weiberbaufen auf der Straße zn begegnen. Sie rissen den Mann vom Pferde, warfen ihm vor, er sei ja auch einer der Wezire, welche ihre gefüllten Kornspeicher schlössen, um den Preis des Brotes immer mehr zu steigern, und schlugen ihm zuletzt ins Gesicht. Die Frauenwelt, aufgeregt, wüthend und in Verzweiflung, hatte, wie man sieht, die Sache in die Hand genommen und bildeten den handelnden, thatkräftigen Theil der Bevölkerung, während die Mollahs und Sejids, welche in den Moscheen in ihre religiösen Vorträge manches Gift einfliefsen liefsen, den stummen, aber nichts desto weniger als den sehr energischen Hintergrund der nnzufriedenen Bevölkerung augesehen werden mußten. Das Volk rottete sich abtheilungsweise am Abend dieses Tages auf Straßen und Plätzen zusammen, bewegte sich bin und her, ohne dass man sein Vorhaben ahnen konnte. Wunderbar blieb es, dass der Respect vor dem fremden Eigenthum sie abhielt, weder die Getreidemagazine zu stürmen, noch die Bäckerläden zu öffnen und zu berauben.

Am folgenden Tage hatte die Aufregung zugenoumen und die gesammte Bevülkerung, aus Weihern, Mollohs und Lutis bestebend, zog gegen Mittag nach der Burg. Die Ferrasschen der Regierung versuchten vergebens, das schreiende und mit Steinen werfende Volk aus einander zu treiben. Auf dem Grünplatz wurden die Diener des Schah vollständig zurücksgschlagen und das Volk stürzte durch das Thor und die Thorstraßen auf den großen Platz im Innern der Kaiserlichen Burg. Gegen zwei Uhr war hier im Palast des Schah ein großer Diwan oder Conseil, bei welchen der Schah zu präsidiren beabsichtigte, angesagt worden, um den Urheber der Theuerung berauszufinden und Mafsregeln gegen die zunehmende Noth zu treffen. Der zum Diwan gehende Kelaufre oder Polizeinnister von Teberän, der alte Mahmud-Khan, wurde auf seinem Gange dorthin von den Weibern bespiecen, geobrfeigt und mit Steinen geworfen. Mit Thränen in den Augen erzählte er einem französischen Lepitain, welcher ihm be sienem Eintritt in den Palast begegnete, sein Ungfück und beklagte sich bitter über die rohe Behandlung seiner Landsleute.

Der Schah war im höchsten Grade wüthend, als er die tobende Masse des Volkes aufs Nene gegen seinen Palast losziehen sah; die Anwesenden zitterten und bebten in seiner Gegeuwart. Da trat in böser, verhängnisvoller Stunde zu seinem größten Unglück der Polizeiminister von Teheran iu den Diwan ein. Der Schah fuhr auf ihn los und schrio den Ferraschen das Schreckenswort Be tenáb, d. h. "an's Seil!" zu. Dem Armen wurde ein Strick um den Hals geworfen und in wenigen Minuten lag er erdrosselt zu don Füßen seines kaiserlichen Herrn. Die Leiche wurde vor der Thüre des Palastes ihrer Kleider beranbt, an dem Schweife eines Pferdes durch die kothbedeekten Strafsen und Bazare der Studt geschleift und an dem Maste auf dem Richtplatz vor dem Neuen Thore oben an den Beinen aufgehängt. Der Kopf des Armen lag auf dem Richtsteine, der Körper sah besudelt und von Wunden bedeckt aus und eine Masse Volkes ningab nengierig doch theilnahmlos den Leichnam, der einen überaus scheufslichen Anblick darbot. Der Gonverneur der Stadt und sein Wezir Musei, welche die öffentliche Meinung als die eigentlichen wucherischen Urheber der Theuerung bezeichnete, wurden ins Gefängnis abgoführt, um Prozess und Strafe zu erwarten. Andere, wie den Altmeister der Bäckerzunft, zwei Polizeileute und mehrero andere beraubte man einiger Gliedmatsen, und Soldaten wurden nach den goöffneten Magazinen geschickt, woselbst das Mehl zu einem mätsigen Preise verkanft wurde, der von einem Mirza der Regierung in den Bazaren öffentlich ausgerufen wurde. Der Preis des Brotes sank bis drei Uhr Nachmittags auf sechszehn Schahi, doch konnten sich die Bäcker als geborene Perser nicht enthalten, statt eines vollen Batmans nur drei Viertel zu liefern.

Es mufs den gefühlvollen europäischen Leser, welchem die Verhältnisse des Orients und nun gar die des mittelashtischen Orients unbekannt
sind, empfere und sein innerstes Gefühl beleidigen, wenn er die Beschreibung von Scenen, wie wir sie so ehen wahrheitsgetren geschildert haben,
verfolgt, indem er vergeblich versucht, sich Rechenschaft fiber die Motive
so graussamer Haublungsweisen zu geben. Allein man bedenke, dafs in
einem despotisch regierten Staate, dem aufser dem religiösen Gesetze kein
einziges Urvilgesetzbuch als Grundlage der Gerechtigkeit zu Gebote steht,
ausschliefelich nur die Furcht es ist, wolche drobenden Erreignisson ge-

fahrvoller Natur ein gebieterisches Halt! znruft und jedes weitere Ansinnen zu thatsächlichem Vorwärtsschreiten auf der Stelle zurückschreckt. Die Humanität darf die Frage aufwerfen: Mit welchem Rechte konnte der Schah einen seiner ersten und ältesten Beamten ohne Verhör, ohne Untersuchung einem so plötzlichen und entehrenden Tode weihen, während vielleicht der Mann unschuldig oder wenigstens weit weniger schuldig, als mancher andere neben ihm Stehende oder über ihm Stehende war? -Allein hätte der Schah die halbe Bevölkerung von Teheran erdrosseln lassen, es würde anf den übrigen Theil der Bevölkerung nicht denjenigen Eindruck ausgeübt haben, welchen die schnelle Execution des Kelantèrs auf die revoltirende Masse urplötzlich hervorbrachte. Einen der ersten Beamten des Schah, einen Graukopf, der dreißig Jahre lang unter den mannichfachsten Stürmen politischer Natur sein Anit behauptet hatte, einen Mann, den die gesammte Bevölkerung, Grofs and Klein, kanute, dem kaiserlichen Zorn in so blutiger Weise als Opfer fallen zu sehen, war für die ganze Stadt ein schreckenerregendes Zeichen umzukehren und ans Furcht zu gehorchen, wo kein Gesetz Einhalt zu gebieten im Stande war. Die durch die Strafsen Teherâns geschleifte Leiche des Kelantèr lieferte den traurigen Beweis, daß das Gesetz allein von der geheiligten Person des asiatischen Fürsten getragen wird. Mehr als das geschriebene Gesetz im Stande gewesen wäre, wirkte der schauderhafte Anblick entmnthigend auf die aufgeregte Bevölkerung, die sich angstvoll und zitternd in ihre Häuser zurückzog, um bei hungrigem Magen darüber nachzudenken, welch ein böser Dämon sie in die Burg des Unverletzlichen geführt hatte. In ganz äbnlicher Weise gelang es einst dem Kronprinzen Muhammed-Mirca eine zu Täbriz in der Mitte des Monates Juli 1834 ausgebrochene Empörung in Folge einer augenblicklichen Brottheuerung auf das Nachdrücklichste zu dämpfen. Der Staatsrath v. Tornau hat davon folgende Schilderung gegeben.

"Die Ankunft des Kronprinzen mit seinem Hofstaat in Tauriz (Tröher)hatte eine Thenerung verursacht und die Brotpreise bedentend erhöht. Mohaminel-Micza winfste sehr wohl, daß dieser Zustand seinen Grund nieht
in wirklichem Mangel an Getreide hatte, soudern nur aus den Wacherspeculationen einiger Kauflente, die alles Korn aufgekanft hatten, hervorgegangen war, und befahl daher, die Brotpreise unverz\u00e4gilch herabzasetzen. Unterdessen hatten aber die F\u00e4cker fibre Buden sebon gesehlossetzen.

sen und aller Brotverkauf in der Stadt hörte auf. Das Volk wurde unruhig und zog unter Anführung eines Mulla in diehten Massen vor den Palast des Kronprinzen. Der Prinz sandte zu wiederholten Malen hinans, um den Pöbel zu beruhigen, und ließ die Versicherung ertheilen, daß er schon Maßregeln zur Abstellung des Uebels ergriffen hätte. Der Tunnult wuchs indessen immer mehr: der Mulla wollte von nichts hören, beschuldigte laut den Thronfolger selbst, die Ursache dieses Unglücks zn sein, mifshandelte die Leute des Prinzen und fachte durch sein Beispiel die Aufgeregtheit des Volkes noch mehr an. Man verlangte Brot auf der Stelle und die Bestrafung der Bäcker. Mohammed-Mirza, der in seinem Zimmer deutlich den Lärm vor dem Hause hören konnte, verlor endlich die Geduld und befahl im Zorn den Scharfrichtern, den widerspenstigen Mullå augenhlicklich und auf der Stelle selbst aufzuknüpfen. Dieser Befehl wurde, trotz der Gegenvorstellungen des Kuimakam, der die Folgen einer solchen That befürchtete, auf eine Wiederholang von Seiten Mohammed-Mirza's sofort ausgeführt und der Mulla in Gegenwart des empörten Pöbels auf dem großen Platze vor dem Palast des Prinzen - gehangen Seit den Zeiten Nadir-Schah's war kein Priester, aus Ehrfurcht vor diesem Stande, hingerichtet worden. Eine um so größere Bestürzung ergriff daher das Volk bei der Execution des Mulla und still und erschrocken ging Alles nach Hause. Die Ruhe in der Stadt stellte sieh wieder her, das Brot wurde um die Hälfte wohlfeiler und bald war der unglückliche Mulla vergessen." -

Ich habe mit Absicht die ganze Stelle des v. Tornau'schen Berichtes wiederholt, da dersche mehrere Einzelnheiten enthält, welche auffallende Aehnlichkeit mit den Teheräner Ereignissen aufweisen.

So sehr wir überzengt sind, daß die Thatsache des hingeschlachtelen Kelmatir dem Herzen des Schah später webe gethau und er den Verlust dieses Beamten tief beklagt hat, so sehr, ghaube ich, haben wir Europäer derselben unser Heil und Leben zu danken gehabt. Wenn auch u-mittelbar die Bevölkerung in den Bazzene zufällig begegenende Europäern in keiner Weise beleidigend entgegentrat, sie vielmehr fast alleuthalben als Vermittler beim Schah anrief, so trugen dennoch zwei wichtige Momente in dieser Zeit dazu bei, gegen Alles, was den Namen Franken führte, errbittert zu werden, so daß es nur eines sehr sehwachen Aulasses bedurft hätte, um mıs sämmtlich einem wahrscheinlich martervollen Tode zu weihätte. um nus sämmtlich einem wahrscheinlich martervollen Tode zu weihen. Der eine Moment lag in dem naversöhnlichen Hasse und dem Fanatismus der Mollahs gegen den christlichen Europäer. Ich habe bereits früber hervorgehoben, welche eigenthümliche Stellung in Persien die geistliche Gewalt der herrschenden gegenüber einnimmt, und wie die letztere, als einem fremden eroberuden Stamme angehörig, von der ersteren nur geduldet und gleichsam nur als ein augenblicklicher Beschützer der Religion und des Landes betrachtet wird. So kann es nicht befremden, daß die Stellung des Schah als Usurnators bei jeder Gelegenheit von den giftigen Mollahs augegriffen und bestritten wird, nnd daß sie jedes Mittel henutzen, um die leicht erregbare Masse ihren Absiehten gegen den Schalt augenblieklich geneigt zu machen. Der Fanatismus spielt hierbei eine Hauptrolle, und die Parole des Tages: "der Din, d. h. der Glaube ist in Gefahr", entzündet wie ein elektrischer Schlag die in den Betschnlen und Moscheen versammelte Menge. Ehre, Vaterland, Liebe zum Könige, Moral, Tugend und ähnliche Begriffe sind dem Perser so wenig bekannt, daß er nicht einmal in seiner Muttersprache Ansdrücke dafür hat und zn ihrer Bezeichnung sich fremder Umschreibungen bedienen mufs. Sie können daher in keiner Weise sein Gefühl erregen, während das "der Glaube ist in Gefahr" die Masse so plötzlich aufweckt und zu den unsinnigsten Thaten verleitet. Von vorn herein gereizt und übel gestimmt prüft man nicht, welchen Hintergrund die gefährliche Parole habe, mau sucht nicht zu erforsehen, welche geheimen Absichten ihr zu Grunde liegen, sondern läfst sich wie ein Hund auf ein verfolgtes Wild hetzen. Die Mollahs hatten nicht verfehlt, auch diesmal die allgemeine Mißstimmung zu benutzen und den Leuten in den Moseheen vorzupredigen, daß alles Unglück bis zu den schlechten Ernten und der Theuerung hin eine natürliche Folge der Aufnahme der Frengi in Teheran sei, und daß Allah in so sichtbarer Weise den Schalı und das persische Volk strafen wolle. Die Bevölkerung hätte vielleicht längere Zeit ihre Ohren den stets wiederholten Predigten über dieses Thema bis zur endlichen Anfforderung zum Handeln, "weil der Glaube in Gefahr sei", verschlossen, wenn nicht ein zweites sehr wichtiges Moment dazu gekommen wäre, das, anstatt das Fener zu löschen, Oel in dasselbe hineingofs. Von Baghdad herüber hatte sieh anf den morgenländischen Karawanenstrafsen mit Blitzesschnelle die Kunde verbreitet, daß der Glaube in Damascus einen vollständigen Sieg über den Unglauben davongetragen, and dafs das Volk des Islâm gegen die Kafir mit Feuer und Schwert den Vernichtungskrieg zu Ende geführt habe. Eine solche Nachricht, an sich sehon wenig geeignet selbst bei ruhigen Zeiten den Mohamedanern mitgeheilt zu werden, welche gezwungen sind. Europäer als Gäste aufzunehmen, mußte nothwendigerweise dazu beitragen, die Gemüther auf das Aeußerste zu erregen und für die Europäer die Stunde der Gefahr heraufhese-höwren. Es bedurfte nur eines gerigene Anlasses, eines kleinen Streites zwischen mohamedanischen Dienern enropäischer und mohamedanischer Herren, und Leben und Eigenthum der Europäer fiel schonungelos der mordenden und pfündernden Masse unter Auffährung der Lati auheim. Alle Vorbedingungen zu dem nahe ausbrechenden Sturm waren gegeben, das Volk ging auf den Burgpalast los, da donnerte der Paulschofs sien fürstlatures Halt! und die Masse kroch händisch zu Kreuzo.

Zeit gewonnen, Alles gewonnen, ist ein bedeutungsvolles Wort im Haushalt des despotischen Staatslebens. Folgte auch Execution auf Execution in den nächsten Tagen, so athmeten dennoch die Wezire allmählig wieder freier auf, und die Bevölkerung machte schliefslich große Augen, als sie sah, daß der eigentliche Urheber der niederträchtigen Getreidespeculation, Mirza Musa, nicht nur frei ausging, sondern daß sein Bruder sogar zum Nachfolger im Amte des hingerichteten Kelantèr der Stadt ernannt wurde. Der Sohn des vorigen hatte die Leiche seines Vaters mit Geld vom Galgenstein losgekauft, sie chrlich bestattet und sich hernach in seltener Heldenschaft mit Gift den Tod gegeben, um die seinem Vater augethane Schmach nicht weiter zu überleben. Anstatt die Untersuchungen mit aller Strenge zu führen, um die Urheber der Theuerung herauszufinden und die reich gefüllten Magazine öffnen zu lassen, suchte man vielmehr den Schah in Bezug auf die Veranlassung zu der letzten Emeute auf eine falsche Fährte zu führen, indem man sie in Verbindung mit dem Namen des verbannten Sadrazeim brachte. Man wollte wissen, daß der letztere mit dem Kelanter geheime Verbindungen gehabt haben sollte, lediglich zu dem Zweck, um durch eine künstlich hervorgerufene Volksbewegnug den Schah und seine ganze Dynastie zu stürzen und dem Schahynschah musste dies um so wahrscheinlicher sein, als der Kelantèr der einzige im Dienst befindliche Beamte war, welcher seine Stellung noch dem früher so mächtigen Premier-Großwezir zu danken hatte. Vierzig Mann Soldaten besetzten sofort das Hans des Sadrazôm in Teherân, in welchem die Verwandten desselben wohnten, und es wurde denselben aufgegeben, die Stadt

innerhalb vierundzwanzig Stunden zu verlassen. Andere Wachen, welche ich am 3. März bei einem Ritte durch die Straßen vor alleu Thären vornehmer Perser sah, selijenen der Sicherheit wegen gestellt worden zu sein, da man der Volksrache nicht ganz traute. Das Volk tuschelte sich in die Ohren, daße die Regierung freilich die Oeffanung der Kornspeicher befohleun habe, daße man aber nur den Bäckern und sonstigen Leuten des Mittelstandes ihre etwanigen kleinen Vorräthe weguehme, dagegen die gefüllten Speicher der Vornehmen und der Minister unberührt und uugeöffnet blieben. Die Bevölkorung, freilich in Angst und Farent gesetzt, war von diesen Handlungsweisen wenig befriedigt, so daß ihre Stimmung düsterer als je war als der Kanonouschuß am Abend vor dem 13. März den Anfang des Fastemmonats Remación ankündigte.

Die Elemente sehienen während dieser ganzen Zeit Hand in Hand mit den Abnormitäten des persischen Staatslebens zu gehen, donn seit dem ersten Tage des März wechselten Regengisses, Orkane und Gewitter in der entsetzlichsten Weise ab. Am 12. März Abends entlud sich ein furchtbares und lang anlaltendes Gewitter über Teherin, daß nach jedem zuckenden Blitze, der über die ganze Stadt eine höllische Bläue ausgoßs, der Boden unter unseren Fäßen zu wanken sehien, so stark theilte sieh die Ersehtiterung des gewältig relleuden Donuers dem Erdboden mit.

In so wunderbar schanerlicher Zeit konnte unsere Stimmung wenig freudiger Natur sein, und wenn auch entschlossen, bis zum letzten Alhemzuge bei der preußischen Fahne auszuharren, schuten wir nus dennoch under als jemals nach den friedlichen Zuständen der Heimath zurück. Auch die Nachrichten aus dem übrigen nördlichen Persien lauteten nicht besonders günstig. Die Städte und Dörfer auf der Straße von Teherân nach diene solche Höhe orroricht, daß die Armen geradezn den Hungerstod starben. Auf dem eben bezeichneten Wege, so berichteten die Couriere, war kein Brot zu haben, so daße einmal ein Teckapiër auf seinem Ritte fünf den Hungerstod gestorbene Perser auf der Landstraße liogen sah, für deren Bestatung er als guter Moslem vier Penaböt aus eigenem Säckel gab. In Kozwén brach wie in Teherân ein Aufstand in Folge der Noth aus und das Volk rückte in Masse auf das burgartige Hans des Gouverenurs los. Nur dem besonuenen und festen Benchmen des Kelanter dieser Stadt



hatte der Gouverneur es zu danken, daß er mit dem Leben davonkam, obwohl er bald darauf vom Schah seiner Stelle entsetzt wurde.

Räubereien und Diebstahl waren natürlich von der Noth unzertrennlich, so daß eigentlich jeden Tag in Teheran Executionen stattfanden. Am 9. März liefs der Schah sieben Luti, meist Spitzbuben und Räuber, hinrichten, darunter jonen Hauptkerl, dem man einmal früher wegen Diebereien die Hände hatte abhauen lassen, und der dennoch es nicht hatte unterlassen köunen, an den Räubereien Theil zu nehmen. Die Art der Hinrichtungen war meist sehr verschieden von einander und der Sehah hatto sie versehärfen lassen, um wirksamere Exempel zu statuiren. Am häufigsten gesehah es, daß man den Uebelthäter vor Kanonenmundungen band und in die Luft schofs, oder dass Soldaten im Kreise herumgehend den Verbrecher in ihrer Mitte so lange mit den Bajonetten ihrer Gewehre durchbohrten, bis sein eutseelter Körper den blutgetränkteu Bodeu regungslos bedeckte. Auch minder Leib und Leben gefährdende Strafeu waren an der Tagesordnung. Die Wezire hatten ein nenes sehr glückliches Mittel entdeckt, Geld zn gewinnen, darin bestehend, daß sie jeden Wohlhabenden anklagten, schlecht über seinen Harem gewacht zu hahen, weil das letztere Theil an dem Auflauf genommen hätte!! Je nach dem Verhältnis musste männiglich fünf Dukaten und mehr Strafe entrichten, wodurch natürlich der Wezire Säckel nicht unerheblich voller ward.

Die Stimmung der innortieh grollenden Bovülkerung, im Verlaufe des Monates März, war durchaus nieht der Art, daße man den Folfs Abends ruhig in das Bett setzen konnte, ohne nieht von Bedenken und Befüreltungen in Bezug einer plötzliehen Erhebung der erbosten Volksmasse in der kommenden Nacht erfüllt zu sein. Man trieb von ohen her ein ent-setzliches Spiel mit dem Heile des Schah, auf welchen das Volk die ganze Verantwortlichkeit der Hungersundt wälzte. Der Fastenmount Romacien, an welchem bekanutlich die Mohamedaner von Sonnenaufgang an bis zum Untergang der Sonne weder essen noch trinken, noch rauchen dürfen, stimmt sehon an sich ihren Geist freibe um dmrirseh, um dam chat sie im höchsten Grade erregbar und fanatisch. Daza nun gegenwärtig noch der fortgesestzte unbegreiflichste Waeher, der, trotz aller Befehle des Schah, das Getreide so versteckt und versehbessen hielt, daße das Brot in dieser Zeit zuletzt nicht einmal mehr für Geld zu haben war! Da wo man es fand, war es sehlecht: izükh, d. h. biter, nannten es die Peresr. Usere Dieser, welche

vor den vom Volk belagerten Bäckerläden standen, wurden jedesmal mit Hohn and Schimpf zarückgetrieben und man warf ihnen vor, in dem Dienst fränkischer Hunde zu stehen. Mit Angst erwarteten die Enropäer das lingst gefürchtete Commandowort der Mollahs zu hören, welche sich der Schah durch: ein Festgeschenk von zweitausend Dukaten vergehlich geneigt zu machen sachte. Die Europäer in Teherän hefanden sich unter solchen Umständen, welche ständlich ein Nachspiel der blutigen Scenen in Damaseus befürchten ließen, in keiner heneidenswerthen Lage, und es bedurfte allen Muthes und aller Geitsegegenwart, um mit Würde und Ruhe dem scheinhart Unvermeidlichen entereeuzurchen.

Für unsere Mission waren die schrecklichen Tage in Teherân nm so trüher und trauriger, als während derselben die amtliche Nachricht von dem Dahinscheiden unseres lieben Königs Friedrich Wilhelm IV. eintraf. Ich hatte persöulich Ursache, diesen Verlust des Vaterlandes doppelt tief zu empfinden, als der Hochselige König zn allen Zeiten das lehhafteste Interesse an meiner Entwickelung, an meinen Studien und an meinem Schicksale genommen hatte, so daß ich sein Hinscheiden wie das meines eigenen Vaters mit wehmüthigem Herzen beklagte. Die Flagge\*) anf dem Hôtel unserer Gesandtschaft wurde nur halb aufgezogen und bald empfingen wir die Condolenzvisiten der persischen Behörden und der enropäischen Gesandtschaften. Die Todesnachricht hatte sich verhältnifsmässig so sehr verspätet, da, wie es scheint, eine ältere Mittheilung derselben auf dem schwarzen Meere mit dem Dampfer Henri IV. der französischen Messageries zu Grunde gegangen war. Nach den Mittheilungen, die ich von Zeit zu Zeit durch die Güte meines gelehrten Freundes, des prenssischen Consuls Dr. Blau in Trapezunt erhielt, hausten die Stürme auf dem schwarzen Meere in den Monaten December und Januar auf eine furchthare Weise. Der Dampfer Henri IV. ging vollständig zn Grunde

<sup>\*)</sup> Jobe coropiische Gesandischaft in Teherian hat das Vorrecht, auf ihrem Hause die beterfiende Aktionilages aufmaischen, uur der fühlichen ist diese Ussenz uns folgereden Grunde versagt. Die persische Gesandischaft in Constantinopel, sobald sie in der eigentlichen Türkenstadt, also insulten der mobanendanischen Bevülkerung ihren Sitz aufgeschligken hat, darf die persische Flugge nicht aufziehen, der bladt ihr dies gestattet, sobald sie in den europäischen Verterlu von Stambul, d. h. in Pera oder Galata, eine Wobung inmitten der christlichen Bevülkerung genommen hat. We da mir, so ich dirt. Wollt ihr Türken, sagen die Perser, nicht leiden, das für urere Mitte nasere Nationalfagge sufziehen, so werden wir es sicht bloden, doß ihr in unserer Mitte die unzerg aufricht.

und mit ihm dreifsig Mensehen und die ganze Ladung. Nur mit genauer Noth entging der Sully, welcher auf den Grund gerathen war, einem älulichen Schicksal. Ein fünf Fluß hoher Schinee hemmte dazu alle Communication von Trapezunt aus mit Persien. Die Gebirge und Ebenen von Excerunwaren vollständig inwegsum geworden, so daß der tärkische, an den Hof von Teherän bestimmte Gesandte, Heidar Effendi, bereits seit Wochen in Excerun eingeschlossen saß und vergeblich von Tag zu Tag den Augenblick seiner Weiterreise erwartete.

In der zweiten Hälfte des Monats März hatten wir vollauf zu thun, da mir die amtliche Aufforderung von Berlin ans zugekommen war, mit dem übrigen Personal der Mission Teheran und Persien in möglichst kurzer Frist zu verlassen. Die Habe des Ministers v. Minntoli, unser eigenes geringes bewegliches Mobiliar, die Pferde und was wir sonst besafsen, mußte so schnell wie möglich verkanft werden, und wir wählten dazu den in Persien allein üblichen Weg der öffentlichen Versteigerung (herradsch kerdên). Gedruckte Zettel in persischer Sprache warden eine Woche vor dem angesetzten Termin in Teherân durch den Dellal Nasrullah verbreitet, der zugleich das Geschäft des Anctionators gegen eine gewisse Tantième übernommen hatte. Die gauze nichts weniger als angenehme Angelegenheit lieferte neue Zengnisse gewisser Grundeigenthümlichkeiten im persischen Charakter, so daß ich offenherzig gestehen muß, trotz der dűsteren Stimmung, die über Teheran schwebte, während des Herradsch (Auction) mich etliche Male vor Lachen geradezu ansgeschüttet zu haben. Wir hatten das Unglück, daß die Versteigerung beinahe gleichzeitig mit dem öffentlichen Verkanf der Mobilien des französischen Gesaudten, Baron v. Pichon, stattfand, der gleichfalls in wenigen Tagen Teheran verlassen wollte, nm über Trapeznnt nach Fraukreich zurückznkehren, begleitet von seiner Familie und etlichen Herren der französischen Mission, so wie von dem von plötzlicher Russophobie befallenen Dragoman unserer Gesandtschaft.

Die kanflustigen Perser kannen des Romation wegen ziemlich spät, die Vornehmen gar zu allerletzt. Dennoch füllte sich schließlich der zweite Hof unseres Hanses so zusehends mit kanflustigen oder neugierigen Leuten, daß unsere Ferraschen alle Hände voll zu than hatten, um die so nöthige Außsicht während der Versteigerung zu führen. Meister Norstellah hatte einen erhöhten Standpunkt einsenommen, pries in den erhabensten AusAuction. 341

drücken den Werth eines jeden Gegenstandes und modulirte sein jek! duta! seh! (eins, zwei, drei) in der bewandernswerthesten Weise. Die Art, einen beliebigen Gegenstand in der Auction zu erstehen, ist hier zu Lande wunderhar genug, aber ächt national. Der Perser trennt sich se schwer von seinem Gelde, dass, hat er hundert zu zahlende Toman vor sich liegen, er lieber seinem Schuldner Thee, Kalinn und lange Redeusarten zum Besten giebt, nur um sich möglichst spät von seinem Gelde zu trennen. Bei der Versteigerung nimmt der Meistbietende den Gegenstand seiner Wahl in Empfang, ohne gleich zu zahlen; man begnügt sich seinen Namen aufzuschreiben, und das Geld wird drei bis vier Tage später von dem herumwandernden Anctionator mit Hängen und Würgen eingezogen. Je dammer und unbegreiflicher das fränkische Ding für die Perser war, je toller überbot man sich, je solider und nützlicher es war, je weniger zeigte man Kauflust. Beispielsweise ging ein Pulverhorn, das ieh in Berlin nen für nur zehn Silbergreschen gekanft hatte, unterweges außerdem nech geborsten war, für fünf Qran und zehn Schahi, d. h. für 1 Thaler 25 Silbergreschen au seinen persischen Käufer über, und ein Paar plattirte Epauletten, die etwa 3 Thaler Werth hatten, gar für 7 Dukaten. Ich kann bei dieser Gelegenheit eine sehr spasshafte Geschiehte nicht unerwähnt lassen, die sich an dem zweiten Tage der Versteigerung mit einer asiatischen Hoheit und einem im Dienste einer europäischen Gesandtschaft stehenden Drageman zntrng. Der Prinz hatte Lust, zwei Dutzend Leder-Handschuhe zu erstehen, und da der gemeinte Dragoman ein gleiches Begehr nach deuselben zeigte und dies durch ein höheres Gebet kundthat, se machte ihm die Hoheit den Vorschlag, dass er nicht weiter gehen sellte; er würde die Handschuhe kaufen, um dieselben um die Hälfte des Gebetes mit ihm zu theilen. Nachdem der Drageman darauf eingegangen war, erstand die Hoheit die Handschuhe für achtzehn Gran, überreichte das eine Dutzend dem Dragoman und ferderte dafür statt der ausbedungenen Hälfte des Kaufgeldes die ganze Summe ven achtzehn Gran! Der Eurepäer, entrüstet über diese Werthrüchigkeit, bemerkte der geschäftskundigen Hoheit ver allen Lenten, daß eine solche Handlung keines Schahzadeh, d. h. Fürstensehnes, sondern eines Haramzadeh's, welches Wert ich anstandshalber unübersetzt lassen will, würdig sei. Dies Cempliment erregte allgemeine Fröhlichkeit, ohne weitere Felgen nach sich gezogen zn haben. - Nasrullah war unermüdlich. Wenn er mit seinem lauttönenden Ei jø bølst (Nun, o Våterchen') angefangen, sein Jét, duta, wht geschlossen und mit seinem Stocke wacker auf den Tisch geschlogen hatte, so wanderte jedesmal ein curopäiselne Stück in persische Hände, so dafa wir nach zwei Tagen eigentlich keinen europäiselnen Gegenstand mehr im Hause hatten und zwischen den vier leeren Wänden à la Persane campirten.

In der Nacht vom 19ten zum 20sten fand nach sehr heißen Tagen ein starkes Gowitter Statt, das indeis die Luft durehaus nicht abgekühlt hatte, da den darauf folgenden Vormittag über die Temperatur änfsert schwül geblieben war. Das Bergland von Schinurin, dessen herrlichen Anblick wir alltäglich ven dem Dache unseres Hauses zu genießen pflegten, war von regenschwangeren, düsteren Wolken nuhüllt, die sich nur selten spaltoten und für kurze Augenblieke einen Blick auf den Elburs gestatteten.

Der Preis des Brotes war in Teherân am 21. März bis auf einen Gran für den Batman gesunken, die Stimmung hatte sieh aber wenig verändert, so dass bei der zuuehmenden Neth das arme hungrige Volk die Vorübergehenden auf der Strafse förmlich anfiel und in den herzzerreifsendsten Ausdrücken am Almesen anbettelte. Wenn auch die Furcht vor einer Erhebung des Volkes für den Augenblick verscheucht war, se lebte dennech ein Joder, der etwas zu verlieren hatte, auf dem unvermeidlichen qui vive and erwartete voller Spanning ven einem Tage zum andern ungewöhnliche Ereignisse. Der Schah, dem man mit den Bübi (vergl. Bd. l. S. 187) drohte, nachdem man an ihm das Gespenst des verbannten Sadrazeim hatte vorüberziehen lassen, war, wie man sagte, von einer Partei nmstellt, die ihn zu stürzen beabsichtigte, nm seinen in Kerbela in der Verbannung lebenden Brnder auf den Thron zu setzen. Der Kaiser selber, tief ergriffen von den tranrigen Umständen der Gegenwart, hielt strenger als jemals das Fasten des Ramazán inne, - ebgleich nicht ohno schmerzliche Magenleiden, - um dadurch beizntragen, den Zern Gettes zu mildern.

Es ist mehr als wahrscheinlieh, dafs pellitische Absiehten bei der Hungersnoth, welche die Unzufriedenheit des Velkes gegen den Schah in höchstem Maße erregt hatte, zu Grunde lagen, da dieselbe, wie man immer mehr und mehr einsehen lerate, gefflissentlieh recht k\u00e4nstlich gen\u00e4hrt wurde, und allen strengen Maßregeln zum Possen nielts geschah, um ein Sinken der Brotpreise herbeizuf\u00fchren. Tretzdem in T\u00e4briz das Brot vier bis acht Schah\u00e4 mud in Mehd\u00e4n, wie ein europ\u00e4ischer Reisender mittheilte, zehn Schah\u00e4 kostete, so langfen dennoch mr wenige Karawanen von dort



her an, um durch Zufuhr von Getreide die Noth in Teherán zu mildern. Den Europäern schien man glauben zu machen, das das Brot dennech im Preise billiger geworden wäre, da man die Diener und Seldaten der Gesandtschaften an Bäcker wies, welche ihnen das Brot für sechszehn Seldati verkanfen mulsten. Eine selche plumpe Täuschung verfehlte aber vollständig ihren Zweck und brachte Mirza Musal, den Hauptwucherer, nur nech in sehlimmeren Geruch.

Eines Tages erschien mein Sejid aus Mazenderan mit der Nachricht, dafs ver der Thüre unseres Sefaretkhauèh (Gesandtschaftshôtel) ein Derwisch sein Zelt aufgesehlagen habe, um sein übliches Naurüz-Geschenk zu empfangen. Bei diesen Anlafs klagte er bitter über das heutige Derwischthum, bestehend eigeutlich nur aus einer Bande von Faullenzern, welche den Tag über in den Strafsen herumlungerten. Den Ursprung der Derwische führte er anf die Könige der Sciden-Dynastie zurück, welche anfänglich Mollahs beseldeten, um den Leuten religiöse Verträge zu halten. Aus diesen habe sich im Laufe der Zeit das heutige Derwischthum entwickelt mit allen von einem vagabundirenden Leben unzertrenulichen Schattenseiten. Es ist Sitte in Teheran, dass die Derwische, welche eine eigene Zunft mit einem Oberderwisch bilden, zehn eder vierzehn Tage vor dem Naurüz ihr Lager ver den Hausthüren vernehmer Persenen aufschlagen, und es erst dann verlasseu, wenn ihnen ven dem Besitzer ein anschnliches Geschenk gereicht werden ist, das in die Kasse des allgemeinen Derwisch-Fends fliefst. Se erklärte sich die Anwesenheit unseres Derwisch-Besuches.

Ich war nengierig meinen Derwisch kennen zu lernen, und wurde bei meinen ersten Ausgang an der Thär durch einen Anblick übernaseht, der sich mir später vor allen Thüren angesehener Perser und Europäer wiederhelte. Der Derwisch Hadschi-Horakim aus Teckehrisch hatte ein kleines brannes Zelt an der einen Wand des Portales unserse Hanses aufgeschlagen und sich darin vellständig häuslich niedergelassen. Ein alter Teppieb, seine Derwisch-Schaale, ein Manyoit mit dampfender Kohlengitt, ein sehlechter Kaliun und ein Gefätz zum Trinken bildeten die Hauptgegenstände der ambulanten Häuslichkeit. In seinem Anzuge zeichmete er sich in keiner Weise besonders aus, nur seine hehe, mit Schriftzägen bedeckte braune Filzmütze, um welche er biswoilen höchst kokett einen Bliamenkranz wand, nuterschied ihn als Derwisch von seinen übrigen Landsleuten. Als er meiner ansichtig wurde, legte or die ein Bland aufs Auge (ein Zeichen jeder Willfährigkeit bei den Persern) und rief mir, wie jedesmal später, sein bekanutes: "Er ist Gott, möge dein Köuigshans stets blühon and dein Alter sich vermehren! Inschallah!" - Hadschi-Ibrahim, dessen genauere Bekanntschaft ich bei dieser Gelegenheit machte, war im Uebrigen ein sehr höflicher Mann und verstand es, mich durch seine Laune, seine Erzählungen und Lieder auf das Beste für sich zu interessiren. Des Abends lud ich ihn gewöhnlich zu mir ein, er setzte sich in die eine Ecke des Zimmers und erzählte mir Nägl oder Historietten in so lehendiger Weise, daß er segar die Persenen seiner Erzählung durch den veränderten Ton seiner Stimme und durch wechselreiche Pantomime in der wirksamsten Weise darzustellen wufste. Die Liebe spielte eine Hauptrelle in seinen Geschichten, und Liebeslieder, welche er mit näselnder Stimme absang, bildeten die peetischen Rosen in dem Blätterkranz der prosaischen Erzählung. Die Gruudlage seiner Nägl gehörte dem Bereich von Tausend und einer Nacht an, die Ferm der Darstellung und der Schmuck der Worte war nicht persisch und streifte bisweilen in deutlichen Zügen an europäische Anschauungsweise. Nachdem der Derwisch etwa eine Woche lang ver unserer Thur Posto gefasst hatte, überreichte ich ihm das ühliche gesandtschaftliche Neujahrsgeschenk und erhielt für zwölf amtliche Dukaten als nichtamtliches Gegengeschenk eine rothe gestickte Derwischmütze, eine wahre Teufelskappe - die ich nech heutigen Tages als ein Andenkon an Hudschi-Ibrahim aufbewahre.

Bereits früher hatte ich erwähnt, dafs man sehr häufig in den Straßen Erheräns Knahen in Derwisehtracht begegnet, weleho einer der Sekten jones merkwirdigen Ordens angehören und welche in derselhen Weise wie die an Alter reiferen Exemplare ihre Derwisehkünste bis zu der geldgewinnenden Volksberedtsamkeit hin entwickeln. Diese Kinder, denn anders kann man sie meistentliells kaum bezeichnen, sind nieht etwa aus religiöser Ueberzengung eder Hingebnng als Schagird oder Schüler dem Orden beigetreten, sendern meistens aus Lust und Hang zu einer interessanten vagahundirenden Lebensweise, richtiger gesagt aus Faulheit und Arboitsscheu Der Hadecki, naser Thürhüter, erzählte mir sehr offen den Beweggrund nad Anfang seiner Derwischerariere. Seine Mutter, eine Bänerin aus dem eben angeführten Dorfo Tedeckrisch auf dem Plateau von Schünzin, (diesen Namen leitete er von einem Schäß Mirvin ab) sehickte hin eines Tages, nech ein Kind, nach der Studt, um dasebbt Gras zu ver-

Tourse Grank

kaufen und dafür Geld einzulösen. Der Weg war weit, die Sonne brannte heifs am Himmel und der Knabe hatte nichts weniger als Lust an der beschwerlichen Reise. Da fiel es ihm ein, dass es viel leichter sei, Geld ven den Leuten durch Erzählungen nach Art der Derwische zu erlangen, als durch das langweilige Handelsgeschäft. Sein munteres Naturel trieb ihn zu einem Kreise ehrwürdiger Perser, welche in einem Dorfe an der Strafse eine Erhelungsstunde feierten, und er machte seiner lustigen Geschichten halber eine se glückliche Ernte an Geld, dass er das Deppelte von dem erhielt, was ihm der beschwerliche und zeitraubende Grashandel eingebracht haben würde. Das treekene Gras ließ er auf der Straße liegen, kehrte zu seiner Mutter zurück und überreichte ihr als guter Perser die - Hälfte der Einnahme, während er die andere Hälfte stillschweigend zu seinem Besten verwendete Sein Plan war von da ab gefafst. Er versehwand sehr bald aus dem Derfe, sehlofs sich in Teheran einem Wanderderwisch als Schüler au und war sehr bald in die Regeln und Geheimnisse seines Ordens eingeweiht.

Obgleich die Derwische im Allgemeinen jeder höheren Bildung bar sind, so kann man sie dennoch in einem gewissen Sinne als Philosephen bezeichnen, die sich, eine Secte ausgenommen, in religiösen Dingen mit der äußersten Teleranz benehmen. Zwar in den Lehren Muhammeds auferzogen, macht sich die Mehrzahl derselben ans den Glaubens-Dectrinen des Koran gar keinen Vers, am allerwenigsten aber aus dem Prophetenthum, dem sie ans innerster Ueberzeugung abheld sind. Sie glauben an einen einigen Gott, manche segar an gar keinen und sehätzen alle Religienen ziemlich gleich. Es felgt hieraus, dafs sie in seleher quasi Weltweisheit im gewissen Sinne das Christenthum durchaus nicht veraehten und sieh philesophisch über religiöse Differenzen hinwegsetzen. Ich selber hahe in Teheran während der Zeit der Hungersneth ein sehr merkwürdiges Beispiel erlebt, welches die berührte Frage schlagend beweisen kanu. In einer Straße? in der sich viele gehende und kemmende Perser befanden, begegnete ich einem hungrigen Derwische, der seine Landsleute vergeblich um ein Almesen anbettelte und seine bittenden Worte zuletzt an mich richtete. Ich gab ihm eine Kleinigkeit, worauf er zu meinem größten Entsetzen mit erhobener Hand und mit einer wahren Stentorstimme den vorübergehenden Persern zurief, daß die christliche Religion ihm viel erhabener schiene, als der mohamedanische Glaube, da ihm die Barm346 Nauruz,

herzigkeit ven bekannten Mohamedanern versagt, ven einem unbekannten Christen aber so epferfrendig gewährt sei.

Nauriz stand endlich vor der Thür. Welch ein Zauber liegt für den Perser in diesem kurzen Worte verborgen, wie strahlt sein Angesieht freudiger, wie schältgt sein Pals schneller, wenn ihm mit dem Nauriz Daak und Lohn verheißen wird, wie läfst ihn die Hoffnang auf den Zukunfts-Nauriz das Ungemach der Gegenwart leicht und gern ertragen, and wie sehnt er sich, nugedhalig ihrer den Schneckengang der Tage des Jahres voll Mübe und Qual, nach dem endlichen Erscheinen des herrlichen Nauriz, dem poetisehen Sehluispunkte der laugen Prosa des gewöhnlichen Alltagsfebens?

Welch ein räthselhaftes Wort muß das sein, um selchen Reiz anszaüben, so fragt Ihr, die Ihr nie in Persien gewesen seid und gesehen habt,
wie vor der Frihlingsnachtgleiche die gauze Bevölkerung auf den Beine
ist, in den Bazaren umherstreift, hier mustert und prüft, dort handelt und
einkauft, hier bestellt, dort abholt, mit einem Wort, sich so kauflustig herumtummelt, als ob das liehe Christiest ver der Thür wäre. Die Kaufleute,
vor allen die speculativen Köpfe der eurepäischen Handler wissen's gauz
genau, wie es dem Perser vor Nauriës so kauflustig zu Muthe ist, denn
das ist der Zeitpunkt ihrer ergiebigsten Ernto im ganzen langen Jahre,
und ihre reichsten Karawanen ziehen einen Monat vor Nauriëz in die persischen Hauptstädte ein.

Nauriz — das Wort ist so uralt als der damit bezeichnete Zeitpunkt — heißt seviel als der neue Tag. Es ist der frohe "königliche" Tag, der Neujahrstag des altpersischen Sonnenjahres, der mit dem Augenüblicke beginnt, in welchem die Sonne nach der stürmischen winterlichen Jahreszeit in die "Burg" der das Zodiakalzeichen des Widders tritt and der holde Frühling mit seinem Rosenflor die Einkehr in Irin feiert. Wonne und Frende erfüllt aller Herzen, der Nachbar beglückwünseht den Nachbar ohne Unterschied des Ranges, denn der herrlichste Tag des ganzen Jahres vorlangt altersgraues Recht, das er seit mehr deun zwei Jahrtansenden von Jahren im reinen Lande des Lichts so unvertiligher behanptet hat. Weder Religion noch Wechsel der Herrscherhäuser ist bis auf den heutigen Tag im Stande gewesen, die herkömmliche Nauräz-Feier aus der Gewolnheit zu verwischen, ja segar mitten in der mondsüchtigra Gesellschaft wohnmedanischer Tag ose laurenz plartes, nach dem die Glänbigen schaft mohamedanischer Tag ose des lunaren Jahres, nach dem die Glänbigen

Nauruz. 347

des Propheten ihre Tage zn zählen nnd zu berechnen pflegen, hat der altheidnische Naurüz-Jahresanfang seine Stelle als glanzvollste Spitze des untergegangenen Sonnenjahres gläcklich und bleibend erhalten.

Wenn es wunderbar erscheinen mufs, daße bei einem Volke, welches durch so viele Wechselschläge des Schieksals im Verlanfe der Geschiehte den gewältigsten Umwandelnagen naterworfen warde, eine so vereinzelte Spur der alten Zeit aus den Sitten und Gewöhnheiten nicht hat verwischt werdeu können, so ist es noch viel auffallender, daß die Art der Feier, selbst bis auf begleitende kleine Nehenumstände hin, sieh in getrenen Zägen von Alters her unwandelbar bewahrt hat. Altes Perserthum, alter Lichteultus hat nirgends so nnwerkennbar sein Dasein in der Ueberliefering behäuptet, als an diesem merkwürdigen Festlage.

Die persischen Astrologen, welche mit der Atfassung des mohamedanischen Kalenders bis zur Bestimmung der guten und bösen Tage hin
beschäftigt sind — gar wichtige, einflufsreiche Lente, wenn sie im Dieset
des "Mittelpunktes des Weltalls" oder der Schahzadtha (Prinzen) die glücklichen nud schlimmen Standen im voraus anzeigen — zerbrechen sich mit
langen Berechnungen den Kopf, um auf die Secunde genan den Eintritt
der Sonne in die "Brig" oder das Thierkreiszeichen des Widders ihren
Landsleuten für das bevorstehende Kalenderjahr anzuzeigen. Der alto Ptolemäns, die indischen Tafeln und europäischen Kalendarien werden zu
Rathe gezogen, nm den europäischen Astronomen zu beweisen, wie der
persische Manedeckin (Astrolog) allein im Stande ist, den Punkt der Frühlingsnachtgleiche haurschaft gen au zu bestimmen.

Der Theil der Bevölkerung, welcher die alten Traditionen gewissenhaft hegt und befolgt, verfehlt nieht, zum Naurä-Fest in kleinen Gärten solehe Blumen zu pflanzen, deren Name mit einem S beginnt, und sie haben hlerin, ohne es zu wissen, eine uralte heidnische Gewohnheit befolgt, welche in den sogenannten Adonisgärten in lieblicher Symbolik das Fest der wiedererwachenden Natur, der Geburt des Frühlings, nach dem langen Wintersehlafe alljährlich feierte. Anch die Derwische pflegen bisweilen neben ihrem Zelte vor den Thüren der Vornehmen derartige ephemere Gärtchen anzulegen. In den Bazaren herrseht ein reges Treiben und Leben, die Buden werden mit Blumen, Bilderu und Goldflittern geschmückt und Zuckerwerk in allen Formen und Farben bedeckt abwechschul mit den übrigen Waaren und in gefällige Gruppirung die Bretter der Verkaufsbuden.

Auf dem "Grünplatze", vor dem innern Eingange zur Burg, werden Buden aufgesehlagen, dieselben mit Waaren, meist europäisehen Ursprungs, angefüllt, und von den Verkädern mit Sehnsucht der Augenblick erwartet, in welchem es dem Schah gefällt, von der Burg ans diesen frühlichen Markt zu betreten, mit aus den aufgestellten Waaren die Einkäufe zu befolhen.

Je näher der Zeitpunkt heranrückt, je mehr steigern sich die Erwartungen und Hoffnungen der persischen großen und kleinen Kinder, und man frent sich auf den Naurüz-Tag wie bei uns die junge Welt auf den bevorstehenden Weihnachtsabend. Das Kind erwartet Geschenke vom Vater, der Freund vom Freunde, der Nachbar vom Nachbar, der Arme vom Reichen, der Dieuer vom Herrn, der Vorgesetzte von dem Untergebenen, die Beamten vom Kaiser und zuletzt der Kaiser von - Allen. Es ist ein Schenken und Wiederschenken zwischen dem ganzen Volke, ein Hin- und Herlanfen geputzter Leute in den Strassen und Bazaren, ein Gratuliren und Besuchen, ein Küssen und Umarmen, als sei jedem das größte Glück von der Welt zu Theil geworden. Bevor der Zeitpunkt der Sonnenwandernng in das Frühlingszeichen eintritt, hat sich bereits männiglich vom alten Sehmutz des Jahres im Bade gereinigt, frische Kleider und Festgewänder angethan und die Lampen in Bereitschaft gestellt, welche sofort heim ersten Kanonenschusse von der Citadelle her angezündet werden. Den ganzen Bazar eutlang hocken die Kaufleute in ihren Buden, die mit Blumen und Glaslampen decorirt sind, des wichtigen Augenblicks gewärtig. Den höchsten Glanz entwickelt der Hof. Hier ist der eigentliche Sitz des Festes, hier die großartigste Entfaltung uralter Gebräuche, von hier aus werden der ganzen übrigen persischen Welt die ersten Zeichen des Naurūz mitgetheilt.

Die Feier beginnt daselbst mit dem sogenannten "kleinen Sedia". Der Schah ist, wie man zu sagen pflegt, in Kheleit, d. h. im Privatkreise, und der Sedia wird gewöhnlich in dem Kulah Frengi, d. h. "der frahsischen Mütze", abgehalten, einem so benannten Gebäude, das inmitten der Burg gelegen ist. Nur die Prinzen vom Geblüt und die dem Schah sehr nahe stehenden Beaunten werden zur Gratulation zugelassen, sobald die Sonne in den Widder tritt. Der Gouverneur der Stadt versämmt nieht, seine Schaldigkeit zu thun und dem Knäser blanke Gold- und Silbermünzen zu überreiben, welche kurz vorher gesehlagen sind.





Am folgenden Tage empfängt der Schuh gegen 11 Uhr das Personal der europäisehen Gesaudtschaften, hört ihre Glückwünsche an und sendet einer jeden in einem versehlossenen und versiegelten Beutel die fühliche Naurä-Gabe in Gestalt der neu geschlagenen Mänzen, im Betrage von 50 Dukaten, welche von Silber und so dilan sind, dafs nan sie mit großer Leichtigkeit nach allen Richtungen hin biegen und breehen kann. Die Prägung hat unf den meisten gar keine Spur oder doch nur sehr selwarbe zurückgelassen. Um 12 Uhr fühlet der eigentliche gesões Seldon Statt.

Der Sehah weilt in dem Hauptsaale seines Palastes, welcher nach einem der größeren Höfe in der Burg hinausgeht. Die gewaltigen Fenster desselben sind in die Höhe gezogen, und die auf dem Hofe versammelte Menge, uus den höheren Offizieren, Beamten, Mollahs etc. bestehend, hat die Genugthuung, den "Mittelpunkt des Weltalls" in der größten Pracht uud Herrlichkeit zu schauen. Der Kaiser sitzt auf dem sogenannten Marmorthron und seine Person scheint ein Meer von Lichtstrahlen zu sein, die von den kostbarsten Edelsteinen an seiner Kleidung und seiner Krone ausgeheu. Er ist nnigeben von den ersten Würdenträgern seines Reiches, welche die Attribute der iränischen Kaisermacht zur Sehau tragen. Er raucht aus dem kostbaren, mit Diamanten besetzten Staats-Kaliun (Wasserpfeife) nue bei jeder Bewegung seines Armes sprühen der Kuh-i-nur oder "Berg des Lichts" und der Derja-i-nur oder "Meer des Lichts", die größten Diamanten des persischen Staatsschatzes, in den Armbändern an den Oberarmen des Schah ihr weithin strahlendes Lieht ans. Die Menge ist schweigsam Angesichts des ungewöhulichen Glauzes. Inzwischen hat sich ein Poet dem "Mittelpunkt des Weltalls" genähert und erfüllt seine Pflicht als erster Dichterkönig, als "Sonne der Dichter", wie die Perser sagen, indem er eine persisehe Kussideh zum Lobe des Sehah mit lauter Stimme recitirt, in welcher der Gebieter Irans in deu überschwänglichsten Ausdrücken bis zum Himmel erhoben wird. Da ist er der König aller Könige, der Gebieter der Meere, der Ueberwinder sämmtlicher Feinde, der, welehem die anderen Könige nur zitternd zu nahen wageu, ja, seine Macht, so meint der Dichter nämlich, erstreckt sieh bis zu dem Planetenraume hin. Dem ersten Diehter folgt bisweilen ein zweiter und ein dritter, welche in anderer Form das bereits Gesagte wiederholen, versteht sieh in noch erhabeneren Ausdrücken und Bildern. Nach diesem poetischen Wettkampfe tritt der erste Minister, natürlich nur in der eeremoniellen Hofuni350 Nauruz.

form, mit den unvermeidlichen rothen Stiefeln, hervor, nähert sich demuthsvoll der "Wiege der Glückscligkeit", verbeugt sich nach persischer Sitte dreimal vor derselben, wohei er die iuneren Handflächen nach den Knien hin richtet, und hält nun in einer längern pomphaften Rede einen Vortrag über den Zustand Irans im verflossenen Jahre. "Wie sieht's im Lande aus?" fragt der Schah. "Ueber alle Maßen schön!" antwortet der Minister. - "Waren meine Beamten ehrlich?" fragt er weiter. "Wahre Musterengel!" lantet die Antwort. - "Wie stand's mit der Ernte? Ist Brot da?" "Die Kornspeicher sind zum Brechen voll und das Brot ist so billig wie nie" lispelt der Minister. - "Wie steht's mit dem Frieden?" Antwort: "Majestät, die Feinde sind geschlagen, daß auch nicht einer zu niucksen wagt und, Dank sei es der Gnade Ew. Majestät, die ganze Welt ist in Frieden." - So and noch weiter lantet etwa das stereotype Frageund Antwortspiel, bei welchem nur das Eine unbegreiflich bleibt, daß der betreffende höhere Redner nicht vor Scham in den Boden sinkt, da er gerade das Gegentheil von dem sagt, was er als Thatsache auf die Fragen des Kaisers zu erwiedern hätte. Der letztere spricht noch einige Worte, setzt dann das Kaliun ab und giebt dadnrch das Zeichen, dass der ganze Selâm zu Ende ist. Die Elephanten des Schah, von dem spitzen Sporn des auf ihnen sitzenden Führers gestochen, fallen anf die Knie nieder und stoßen mit aufgehobenen Rüssel wenig erbanliche Tone ans, obwohl die Perser behaupten, dass diese klugen Thiere die Worte: Ja Ali! "O Ali!" sehr deutlich und vernehmlich aussprächen. Männiglich verneigt sich, der obligate Kanonenschuss ertönt und das Schanspiel ist zu Ende.

In den Bazaren und Wohnungen werden zu Ehren der Frählingsnachtgleiche die Lichter angezündet, bei den persischen Adonisgärtehen Gebete
verrichtet und die Schleusen aller möglichen Freudengenüsse weit geöffnet.
Ueberall ist Jubel, überall beglück winscht man sich, und das Schenken
nimmt kein Ende. Gegen Abend erscheint der Kaiser auf dem Balcon
seines Palastes, welcher nach dem großeu Burgplatz hinansgeht, und sechant
den Volksbelustigungen zu, welche hier, nach persischer Sitte, inmitten
einer großen Volksmasse Statt haben. Die Pehlewine oder Ringer, die SeilLänzer, die Zauberer, die saubere Sippschaft der Tänzer u. s. w. geben
öffentlich Schaustellungen, und gelegentlich wirft der Schah eine Hand voll
neues Geld unter die Menge, wobei man sich natürlich in tollem Ungestüm
stöfst und drängt, um der silberenen Schahü habhaft zu werden.

Damit hat das öffentliche Fest sein Ende erreicht und es beginnt nuu in dem Inuern der persischen Familien die Feier des Tages, von der ich leider nicht mitreden kann, weil mich Niemand dazu eingeladen hatte.

Die beigegebeue Abbildung ist auf das Genaueste nach einer Photographie wiedergegeben und stellt den Augenblick des großen Schäms dar, in welchem die "Dirhtersonue" dem "Mittelpunkt des Weltalls" im Namen von ganz Irän die merkwürdigsten Schmeicheleien vorsingt.

Das Naurá:-Fest war in diesem Jahre einhal des Raunazións und dam der Theureung wegen sehr traurig. Der öffentliche feierliche Sadóm, soust, wie man aus der obigen Schilderung ersehen kann, sehr merkwürdig, war sehr einfach und wurde auf den letzten Raunazión angesetzt. Nach Landessitte schickte der Schah den verschiedenen Gesandtsschlend as übliebe Naurá:-Geschenk, aus einem versiegelten Beutel mit neugeschilgenen Schahi's bestehend, die ihr sofort, nach der vorgeschriebenen Gewönheibet, den Soldaten und Dienere unserer Gesandtsschaf zur Vertheilung überreichte.

Ein besonders frohes Ereignifs, das den glänzenden Schlufspunkt unseres Teheraner Aufenthaltes bildete, war der 22, März: die Feier des Geburtstages Seiner Majestät unseres Königs. Die Perser bewiesen hierbei die schuldigen Rücksichten gegen den Monarchen eines großen Staates, der eine Gesandtschaft zu dem befreundeten Schahynschah gesendet hatte. In der Frühe des Tages füllte sich der Hof unseres Hauses mit kaiserlichen Ferraschen an, auf den Köpfen mächtige Holzbretter tragend, auf denen als Zeiehen des Glückes und Segens zehn große Zuckerhüte anf einer Unzahl kleiner Zuckerkügelchen paradirten. Dieselben wurden auf die Teppiche der Zimmer feierlichst niedergesetzt und als ein Gescheuk Sr. Maj. des Schah bezeichnet. Der Minister des Answärtigen bewies in ähnlicher Weise seine Aufmerksamkeit gegeu unsern Königlichen Gebieter, indem er Seiner Gesandtschaft drei große Plateaus mit Zuckerwerk aller Art nebst einer schmeichelhaften Gratulation übersandte. Ein Debir oder Geheimerath des Ministeriums ersehien bald darauf selber, um im Namen des Schah die Glückwünsehe für das Wohl S. M. des Königs von Preußen auszudrücken. Ich darf wohl kaum hinzufügen, daß von den europäischen Gesaudtschaften in der üblichen Weise offizielle Visiten und Gratulationen erfolgten, wie es in Europa unter befreundeten Mächten gang und gäbe ist.

Obwohl unsere Abreise vor der Thür und nnser Haus aller Mobilieu bar war, so hatten wir es dennoch mit vereinten Kräften erreicht, für eine europäische Gesellschaft größerer Zahl einen Empfangsaal zu improvisiren und den patriotischen Tag in Persien uicht ganz ohne äußern Glanz vorübergehen zu lassen. Liebe Freunde trugen nicht ohne Opfer das Ihrige dazu bei, einen schönen Beitrag zur Verherrlichung des Festes zu gewähren. Der französische Capitaiu Rous hatte ein Feuerwerk au der ganzen Längsseito des inneren Hofes anbringen lassen, und unser treuer Frennd, Herr v. Gasteiger, höchst kunstsinnig mit eigener Hand ein mächtiges Transparent construirt, welches die ganzo Fensterseite der genannten Hauswand ausfüllte. Der kleine Saal unseres Hauses war sehr bald mit lieben und werthen Freuuden, Deutschen, Franzosen, Engländern, Italienern, denen sich der persische General Dawud Khan angeschlossen hatte, welche von Herzen in das kräftige Lebehoch auf die Preußische Maiestät mit einstimmten. Das Feuerwerk prasselte und knatterte in die Luft hinein, Raketen und Leuchtkngeln fuhren sausend in die Höhe und schwebten lange über Teheran, und in mildem Glanze leuchteten die allegorischen Vorstellungen und sinnigen Inschriften in den Transparents. Ich kann uicht umhin die letzteren hier wiederzugeben, da sie ein rührendes und schönes Zeugniß für die Empfindungen ausdrücken. welche gewifs die ganze deutsche Landsmannschaft zu Teheran auf das Anfrichtigste mit einander theilte, und mir gestattet, den Empfindungen des wärmsten Dankes gegen meinen lieben österreichischen Landsmann in dieser Eriunerung gerecht zu werden:

Glück, Heil, Segeu. Wilhelm I. 22. März. — Vom Fels zum Meere. — Suum cnique. — Hoch das deutsche Vaterland. — Ein Herz ein Sinn. — Liebet euch einander. — Fortes fortuna juvat. — Eine Thräne der Wehmuth. — v. Minntoli.

Das bescheiden, aber sicher in Teheräu niemals frober und inuiger gefeierte Fest eines Köuigs konnte zugleich als ein Fest des Abschieds gelten, da wir unsere Abreise auf den 27sten des Monats angesetzt hatten. Herzliche Wünsche und Versicherungen steter und bleibender Freundschaft wurden nuter den Anwesenden ausgetauscht, und wir nahmen Abschied von nuseren Teheråner Freunden mit jener Rührung und Wärme, welche im fremden Lande, fern von Europa, der Aufenthalt und das getheilte Leid und Freud uuter Europäern sp 'unwilkfarfich erzeugt.

Am 26. März hatte ich die Ehre, von Sr. Maj. dem Schah nebst den

übrigen Mitgliedern unserer Gesandtschaft zwei Stunden vor Sonnenuntergang in einer Abschieds-Audienz empfangen zu werden. Zum letzten Malholte ich die Uniform aus dem Kasten hervor und begah mich in dem üblichen Aufzuge mit meinen Begleitern zur kaiserliehen Burz.

Der Schah ging im Garten spazieren. Er sab im Gesicht geblich und, leidend ans, vielleicht in Folge des streugen Fastens. Er war mit einem frauzösischen brannen, goldgestickten Uniformsrock bekleidet, den ein goldener Gürtel mit einer großen Rubinagenffe zusammenhielt, und trug daräber ein pelzverbrämtes halbärmeliges Kaschmirkleid. Nach dem offiziellen Abschiede unterhielt sich S. M. in höchst liebenswürdiger Weise mit Jedem einzelnen Mitgliede der Gesandtschaft, und brachte mich in nicht geringe Verlegenheit, als er mich über den Krieg mit Dänemark und über die Natur des Bandestages in Frankfurt um nähere Auskunft fragte.

Es war das letzte Mal, daß wir den Schah von Persien von Angesieht zu Augesicht sahen. Sein Bild ist sicher einem Jeden von uns nuvergefslich geblieben: das männliche Gesicht mit den großen sehwarzen stechenden Angen, mit dem mächtigen Barte unter der langgezogenen Nase. Jeder von uns theilte den aufrichtigen Wunsch, daß er den drohenden Gefahren der Gegenwart nnter Gottes Beistand entgehen müchte, nud daß Irän so glücklich wäre, als es sein Schah wünscht.

## XVII. Kapitel.

Abreise von Teherûn.

Ende gut, Alles gut! An dem regnigten Nachmittage des 27. März sprengte eine Anzahl europäischer Reiter, neben welchen Lente in persisseher Tracht im sehnellsten Tempo einherliefen, die gepflasterte Straße der Burg entlang, nach dem Hauptthor der Stadt, dem Dernacish-i-dereitz zu und schlug hier, bei dem Grabdenkund des Kopfes des bekannten Khänes von Khiwa vorbei, die Richtung nach der großen westlieben Karawaneustraße ein. Der Zug bestand, aus une Prensßen, die wir für immer der Stadt Teberäu Lebewohl sagten, aus mehreren europäischen

23

354 Kent-



Freunden, welche uns bis zum persischen Hyppodrom vor der Stadt das Geleite gaben, und aus unseren persischen Dienern, welche sich nur in der Hoffnung von uns trennten, uns eines Tages in Teherän wieder erscheinen zu sehen. Die Absehiedsscene zwischen deu seheidenden und bleibenden Europiern war so rührend, wie sie nur immer unter Männern sein komnte, welche sich gegenseitig lieben und sehätzen gelernt hatten. Nach der traurigen Trennnngsstunde ritt ich mit Hrn. v. Grolman bei strömendem Regen in Nacht und Dunkchleit hinein, um die vorausgegangene Karawane in der ersten Station Kent wieder zu erreichen.

Gegen sieben Uhr Abends langten wir bei Stockfinsternits in dem Sehlosse zu Kent an. Wir logirten nus hier in einem Gemache ein, das nach der einen Seite des Gartens hinausführte. Die Rosensträueher und die blidthentragenden Bäune, welche uns bei unserm ersten Aufenthalt hierselbst so sehr entzückt hatten, waren verschwunden, und Statt des rieselnden Quellwassers bedeckten tiefe Lachen und undurchdringlieber Schmatz Kent. 355

den Boden des königlichen Bioph. Die Karawane hatte in dem Dorfe Platz gefunden, nur die preufsischen Diener weilten in unserer Nähe, nicht weniger als wir über deu Regen entsetzt, welcher in zweiter Anflage durch die Fugen und Spatten der Decke des kaiserlichen Schlesses auf nus Alle herniedertröpfelte. Wir hällten uns in nasere Mintel und Decken ein, und fast wurde leh um meinen großen kurdischen Pelz beneidet, den mir der brave Decter Tholozan als freundschaftliche Rejsebegleitung und wärmste Krinnerum mit auf den Weg gegeben hatte.

Kaum lagen wir in Morpheus Armen, als ein dennerähuliches Gebise und Gekraehe uns aus dem Schlaf erweckte. Ersehreckt fuhren wir von unsern Lager auf, um nach der Ursache dieser nächtlichen Störung zu forsehen, als die Diener mit jämmerlichen Mienen in das Zimmer traten, um ein Nachtupartier in nuserer Nähe zu erbitten, da sämmtliche Dekken in den ührigen Zimmern des Schlosses so eben eingestürzt seien. Wir gewährten ihnen das erbetene Obdach se lange, als die Decke unseres eigenen Gemaches, die bereits sehr gefährliche Krämmungen angenommen hatte, auszuhalten versprechen wärde.

Als wir uns des Morgens zur Weiterreise rüsteten und se eben das Zimmer verlassen hatten, stürzte hinter uns die ganze Decke mit einem Knall ein, als wollte sie uns kräftigst eine recht glückliche Reise durch Persien wünschen. Mit dem Glücke in Persien sieht's eigenthümlich aus, da es unwillkürlich an den sonderbaren Winsch des deutschen Enlenspiegel erinuert, der den lieben Herrgett bat, ihn vor einem großen Glücke zu bewahren, nnd Jemandem anf die Frage "weshalb?" als Antwort gab: Oh das nicht ein grefses Glück zu nennen sei, wenn ein mächtiger Balken ven einem neu gebanten Hause heruuterstürzend, in den Boden dicht neben ihm einschlüge, ohne ihn zu treffen. Das erste grefse derartige Glück genessen wir demnach in Kent. Bei unserem Ausritt waren wir höchlichst erstaunt, den gauzen Boden des Gartens, die Hecken und Sträneher und die kahlen Aeste der Bäume mit einem Ueberzuge von Schnee bedeckt zu sehen, der nach dem Regen in der verflossenen Nacht in überreicher Fülle gefallen war und die ganze Landschaft in ein winterliches Bild verwandelt hatte. Während unsere Karawane sich zur Weiterreise rüstete, langte ein Perser von anständigem Aussehen in Begleitung eines Dieners bei uns an, der sieh als amtliche Begleitung legitimirte. Er nannte sieh Dschewad Beg und staud als Pischkhedmet Buschi in dem Dienste des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten. Bei den Persern ist es Sitte, daß nicht nur die ankommenden Gesandtschaften durch einen eutgegen gesendeten Mehmendier einschoft und begleitet werden, so lange bis sie das Ziel ihrer Reise erreieht haben, sondern daß auch die Persien verlassenden Ambassaden von einem solchen Reisemarsehall bis zur Grenze ein Geleit erhalten. Wir durfen ums sehon aus diesem Grande den Mehmendeir gefallen lassen, nud hatten uns in der Folge um so weniger darüber zu beklagen, als sieh derselbe auf der gauzen Reise bis Persien als ein dienstfertiger and aufmerksamer Mann erwies.

In so vermehrter Begleitung verließen wir am 28. März den Ort und hatten hinter demselben die Genugthnung, das bei nuserer ersten Auwesenheit leere Rudekhanèh bis zum Ueberfluss mit strömendem Wasser, das der Regen und schmelzende Schnee von den Bergen her gespendet hatte, angefüllt zu sehen. Eine schwankende Holzbrücke führte nach dem jenseitigen Ufer, woselbst in steigender Höhe die Landschaft an winterlichem Charakter zunahm. Nachdem der Regen eine Stunde lang gedauert hatte, wurde er durch einen orkanartig wehenden Wind ersetzt, der uns gerade in das Gesieht mit so gewaltiger Kraft blies und den ganzeu Körper mit eisiger Kälte durchdrang, wie ich es bis heutigen Tages nicht wieder erlebt habe. Die Pferde vermochten nicht in gerader Richtung vorwärts zu gehen, sondern nahmen unwillkürlich eine Seitwärtsstellung ein, um dem Orkan nur einigermaßen Widerstand zu leisten. Der Weg war ziemlich traurig, die todten Felsenstücke erschienen noch todter durch die Sehneedeeke daranf, und die Dörfer an der Seite linker Hand zeigten sieh bis zu den niedrigen Dächern der Häuser binauf iu Schnee begraben. Ein Mann, dessen dinne sommerliche Tracht mein ganzes Mitleid erregte, stand einmal am Wege und streekte mit lantem Rnfen die Hände bittend nach mir aus. Sein Begehr war, einen meiner nichts weniger als hübschen persischen Diener, Riza, der mich bis zur rassischen Grenze begleiten sollte und seine Frau ohne einen Schahi in Teheran zurückgelassen hatte, zu bewegen, von dem ihm vorgeschossenen Gelde eine Summe der mittellosen Frau zu übergeben. Als nächster Verwandter der Frau hielt er sich für bereebtigt bei mir Klage zu führen, nachdem er Tags vorher von Teheran aufgebrochen war, um nuserer Karawane aufzulauern. Da ich mich in Familienangelegenheiten nie gern eingelassen habe, so empfahl ieh das Schieksal der beregten Angelegenheit einer vermittelndeu

Besprechung heider betheiligten Personen an, deren endlicher Schluß, wie ich aus der Ferne wahrnahm, eine gegenseitige höchst kräftige Prügelei auf offener Landstrafse hildete, wobei der heulende Orkan eine schaurige Begleitungsmusik zum Besten gab. Nachdem diese Familienangelegenheit in heschriebener Weise beendet war, erreichten wir bald darauf einen Strom mit dahinschießender schmutziger Wassermasse, üher welcher sich eine Brücke aus rothen Ziegelsteinen erhoh, die zu einer höchst malerischen Borglandschaft im schönsten winterlichen Schmucke im Hintergrunde führte. Nur mit Hülfe nuserer Perser war es möglich, die richtigen Spuren der Strafsen aufzufinden, welche nach den verschiedenen Dörfern an und nehen dem Karawanenwege führten. Nach einer fünfstündigen Reise erreichten wir das acht Fersach von Teheran ab gelegene Dorf Qerratsch, woselbst wir in dem Schlosse Feth-Ali-Schah's ein Uuterkommen für die Nacht fanden. Auch hier war die Theucrung ühergroß und man mußte den Batman Brot mit dreissig Schahi (statt früherer fünf!) hezahlen. Es ist dies derselbe Ort, welcher in dem ersten Bande dieses Werkes unter dem andern Namen Suleimanijeh aufgeführt worden ist. Der Kastellan desselhen empfing uns mit derselhen Freundlichkeit wie früher, und wir verhrachten die Zeit mit Besichtigung der schon beschriebenen Wandgemälde der Kadscharen- (قنجار) Dynastie.

Am 29sten verfolgten wir den sehr kothigen Weg von Qerrätsch nach Kurdan: Immer am Fuss der Berge entlang marschirend, bei trübem und hewölktem Himmel und hei einer weniger winterlichen Landschaft als am vorigen Tage legten wir die Entfernung von vier Fersach in verhältnißmäßig kurzer Zeit zurück. In dem haumreichen Orte gewährte uns ein, wie es schien wohlhahender Rajèt freundlichst Quartier, und zwar in seinem Talar oder Salon, freilich nur aus Erde roh aufgeführt, mit einer Art von Balkon davor. Der letztere war höchst primitiv durch natürliche Baumstämme als Säulen gestützt, die als Kapitäl ein breites eingekerhtes Querholz trugen. Das Panorama von dem Balkon aus entsprach durchaus der ureinfachen Banart des letzteren. Wir hatten die Anssicht nach einer erdigen Hofmaner, im Hofraume qualte sich magercs Rindvich damit ah, dürre Holzwarzeln als Futter in den hungrigen Magen zu hringen; ein anderer Theil des Hofes war als Garten henutzt, in welchem vor allen schlank gewachseue, dicht neben einander stehende Pappeln und die Dicke der Weinreben, welche zum Theil in üppiger Fülle die Pappeln hinaufgerankt waren, uusere Aufmerksamkeit erregton. Die Weinstämme, welche nach Ansage des Dörflers vor acht Jahreu gepflanzt wareu, hatten bereits die Stärke eines kräftigen Manusarmes erreicht. Unser Wirth, eine sehr zuthmilche Porson, beklagte sich bitter über die schwere Noth der Zeit und kounte nicht Worte genug finden die Erpressuugen (Decheber) zu sehildern, denas Dorf ansgesetzt war. Das letztere gehört dem Sehah und mufs jährlich als Mahört zweihundertsiebzig Khelewir Getreide liefern. Statt deren werden aber jedoch tausend abgezwangn. Vor kurzem, fügte er hinzu, hätte jeder der Bowohnor für den Besitz eines pflügenden Rindes fünfzehn Dukaten Steuer bezahlen müssen, ohne eigentlich herauszübringen weshall?

Am 30. März von Kurdán bis Kischlak, sechs Fersach. Der Weg schien uus sehr weit und ermüdete nugemein. Die Karawanenstraße führt über die Brücke und den Fluss bei Kurdan, und biegt dann in eine Hochebene hinein, woselbst sieh der Reiho nach fünf riesige Teppèh bemerkbar machten. Au einzelnen Stellen zeigte sich auf dem dunkeln Boden ein grüner Anflug als erstes Frühlingszeichen, welcher von reiehen Schaf- und Ziegenheerden, die in der Nähe von Zelten weideten, tagtäglich beseitigt wird. Auf der Karawanenstraße begegneten wir zeitweilig einem vornehmen Perser zu Pferde, der in Begleitung zahlreicher Diener auf die Jagd zog und nach persischer Sitte alle zehn Minuten seinen neugefüllten feurigen Kaliûn rauchte. Die Station Kischlak, woselbst wir beim Hru. Kedkhoda oder dem Schulzen einquartirt wurden, sah beinaho elender aus als das erste Mal, als wir auf unserer Hinreise nach Teheran bei demselben Wirthe Nachtrast hielten. Die Decken der meisten Häuser im Dorfe waren eingefallen, so dass der veränderliche Märzhimmel auf das stille Familienleben zwischen den vicr stehenden Wänden mit aller Bequemlichkeit hineinschauen konnte.

Während am 30. März 1861 die Kirchenglocken in der Heimath den Anbruch des fröhlichen Ostersonntags verkündigten, befauden wir nus auf der großeu Karawanenstraße, welche von dem vorigen Orte nach der Hauptstation Quaren führt. Die Entfernung bis dahin beträgt sieben weite Fersach, die wir auf dem monotnen und langwelligen Wege in dif Standen zurücklegten. Als wir des Morgens um halb sieben Uhr wegritten, berrschte eine abscheuliche Naßkälte bei bedeektem Hinmed, und als wir um halb fänf Uhr in Quaren einzogen, brannte eine stechende Sonne über

unseren Häuptern. Kein Dorf war auf dem vom Regen durchwoichten lehmigen Boden der mit dürrem Haidekraut bewachsonen Steppe sichtbar. Die Berge in dem Umkreise des Horizontes waren von Regeuwolken umhüllt, nur hin und wieder blitzten im leuchtenden Glanze ihre mit Schnee bedeekten boheu Kuppen durch den trüben Wolkenschleier hindurch. Wandernde Persor zu Pferde gewährten nur selten eine Abwechselnug auf der todten Strasso. Ich begegnete darunter einem Tcheraner Bürger, den die Hungersnoth zwang nach Quawin zu reiten, um für die Seinigen billigeren Reis als Lebensunterhalt zu kaufen. Er schimpfte ebonso sehr auf dio Wezire, als er den nach Kerman verbannten siebenzigjährigen Sadrazúm lobte, unter welchem er gedient hatte, als derselbe noch unter Feth-Ali Schah Kriegsminister war. Nachdem wir halbwegs am grünen Fuße eines Teppèh Halt gemacht und uus zur Weiterreise gestärkt hatten, erreichton wir endlich das Gebiet der Stadt Quzwin, woselbst unsere Mission nach der Sitte des Landes von einer berittenen Ehrendeputation empfangen und nach dem Quartier in der Stadt geleitet wurde. Der Istakbal bostand aus einem Dutzend Reitern, die höflichst salutirten und in höchst ceremonieller Weise den Einzug organisirton. Voran ritt eine Art von Ceremonienmeister mit dem unvermeidlichen Amtsstock, ibm zur Seite ein Schütze, hieranf folgte der Diener des Mehmendar, dann wir, und hierauf der Zug der übrigen Reiter. Damit war der feierliche Empfang noch nicht beendigt, denn als wir in das Stadtthor einzureiten im Begriff waren, wurden wir von einer Reihe von Leuten begrüßt, die plötzlich umschwenkten uud dem ganzen Zuge zu Fuß vorangingen.

So sehr mir zur Zeit unserer ersteu Anwesenbeit in Qazein die Stadt gefallen hatte, so traurig and düstor kam sie mir diesmal vor, da wir zuerst durch denjenigen Strafsentheil ritten, dessen Häuser zu beiden Seiten eingesunken und zerfallen sind. Die Armuth, dio uns in allen Theileu der Stadt entgegentrat, war entsetzlich; halbnackte, abgemagerte, elende Gestalten bettelnder Einwohner riefen unser Mitteld mit lauten Bitten an und wurden von unserer persischen Begleitung trotz meines Widerredens nubarmherzig geschlagen. Unser Quartier befand sich in demselben Schlosse, welches wir früher schon einmal bezogen hatten. In dem Zimmer, in welchem Herr Baron v. M. durch Geschenke des Gouverneurs geehrt worden war, standen auf den Teppicheu sechszebn Schüsseln mit Zuckerwerk als Coastgeschenk des Wezirs des Prinzen-Gouverneurs an die

360 Qazwin.

heimkehrende preußische Mission. Unsere Karawane traf erst gegen zehn Uhr Ahends bei einem furehtharen Regengusse ein. Da sich die Küche mit derselben hefand, so mufsten wir uns im Angesicht der seehszehn süßen Schässeln für heute ohne Mittag gegessen zu haben dem Schläße überlassen.

Den 1. April über hielt ieb Rasttag in Qazwin, theils um den Ostermontag hier zn feiern, theils nm dem Tscherwadar, [welchem anf der letzten großen Strecke ein Thier gefallen war, Gelegenheit zu gehen, dasselbe durch ein anderes zu ersetzen. Der Aerger mit dem Karawanenführer war hier, wie auf der ganzen übrigen Streeke anserer Reise, anendlich grefs, nnd es half sehliefslich nnr das letzte Mittel, - Resignation in das Unvermeidliche. Ich henutzte den Ruhetag, nm Depeschen und Briefe nach der Heimath zu schreiben, wenig erbaut während meiner Beschäftigung durch das Sehmerzensgeschrei der Einwehner, welche draußen im Hofe des zerfallenen Imarèt ex officio durchgeprügelt wurden. Wie es mir vorkam, nahm man Revanche an den Theilnehmern des Anfstandes, welcher; wie in Teheran, durch die gresse Hungersneth hervergerusen, die Absetznig' des früheren Prinzen-Genvernenrs zur Folge gehaht hatte. Wie ieh bereits in dem ersten Bande meines Werkes angeführt, nimmt in Qazwin die allgemeine Verarmung zu. Die Industrie, welche früher eine eigene Blüthezeit gefeiert hatte, ist seit einigen Jahren zum Theil durch europäische Concurrenz sehr in Verfall gerathen und hesehränkt sich auf die Fabrikatien von Helzkämmen und Messern, welche ihrer billigen Preiso halber in ganz Persien viel Absatz finden. Wir hatten in dieser Stadt die Frende, mit dem ehristliehen General Dawud Khan, unserm alten Freunde von Teheran her, zusammenzntreffen. Er hefand sieh auf einer efficiellen Mission nach Tabriz und hegleitete nns beinahe auf der ganzen Reise bis nach der genannten Stadt.

Am 2. April brachen wir in der Frihe auf, hei bedecktem Himmel und gewittersehwüler Luft, um his zur nächsten Station den fünf Fersach weiten Weg in siehen Standen zurückzulegen. In einer Entfernung von zwei Fersach binter Qazwin machten wir bei einem Teppih in der Nähe eines zerfallenen Thurmes ans rothen Backsteinen, rechts von der Straße, eine kurze Rast, und durchmaßen, au dem Dorfe Schür-e-Isjahön vorbei, die großes Ehene von Qazwin. Ueberall lag sehmelzender Sehnee und ein grundleser Koth, se daß die Pferde oft bis zum Bauche einsanken und formlich kloben blieben. Am Ende der Ebene stiegen wir auf sehneebe-



deckte Hügel, durchritten beinahe der ganzen Länge nach eine von Bergen eingefaßte Hochfläche und zogen endlich in das Menzil Klischki ein, welches mitten in Schnee und Kälte am Abhange eines Berges in einem Winkel steckte, aber recht sauber und reinlich aussah. Hier ist das Türkische als Sprache bereits ausschliefslich vorherrschend. Ein Diener des Mehmendar, der vor drei Tagen Teheran verlassen hatte, traf beinahe gleichzeitig mit nus ein und berichtete als traurige Neuigkeit aus der Khalifenstadt, daß die Brotuoth daselbst eine solche Höhe erreicht hätte, daß bei seinem Abgange hereits gar kein Brot mehr aufzntreiben gewesen sei. Am nächsten Tage, dem 3. April, erreichten wir nach einem Ritte von neun Stunden das fünf lange Fersach westlich gelegene Dorf Khurremderèh. Wir mussten es uns gefallen lassen, dass uns zwei bewaffnete Rei sige zu Pferde "der Sicherheit wegen" das Geleit gaben, da im Gehirge die Karawanen in der letzten Zeit öfters angefallen, geplündert und die Reisenden getödtet worden waren. Wir gingen, wie immer, ohne Abeuteuer aus und begegneten keiner andern Person, als friedlichen Reisenden, dle mit uns das Wanderziel Tabriz zu erreichen suchten, darunter ein belanbter Toptschi oder Artillerist, und später drei bewaffnete Mollahs mit dnnkelblauen Turbanen. Im Gebirge, woselbst wir links von der besehneiten Strafse ein Imamzadeh und ein Dorf liegen sahen, war es kühl genng, itm den Mantel zu ertragen. Die Fernsicht nach einer reehts im Hiutergrunde liegenden, mit Schnee bedeckten langen Bergkette gewährte, ihrer malerischen Wirkung halber, eine dauernde Augenweide. Die Wasser flossen in den Rieselungen und Rinnsalen wie in einem vielfach verzweigten Adernetze und wir mußten oftmals nicht ohne Gefahr über Schneedecken reiten, unter welchen sich in einer Tiefe von fünf bis sechs Fuß fließendes Wasser barg. Das Menzil stellte sich von der Teheraner Seite her als ein langes baum- und wasserreiches Dorf dar, in welchem von allen Seiten her die schmutzigen Frühlingswasser gingen und kamen. Die Bänme hatten weder hier noch in den Ebenen, die wir durchritten hatten, Frühlingsknoten gewonnen. Unsere Wohnung war leidlich und zeichnete sieh durch besondere Reinlichkeit aus. Der Wirth hatte uns sein anf dem Dache des Hauses gelegenes Haremszimmer eingeräumt, die über einander liegenden Nisehen desselben waren mit Tellern, Flaschen und kleinen Zuekerhüten besetzt, die unteren außerdem durch seidene Tücher verdeckt. Als Fenster galten zwei offene Zuglöcher; vor dem einen diente ein zerrissenes rothes Gaze-Weiberhemde als Vorhang, mit welchem der Wind sein Instiges Spiel trieb. Die den Tag über stechende Sonne batte schließlich so viel Regenwolken zusammengezogen, daß der ganze Himmel wie ein graues Tuch aussah. Die Thenerung schien auch bier zu herrschen, da ein  $M\bar{m}$  Brot (Täbrizer = 1 $\frac{1}{4}$  Teheräner) mit fünfundzwauzig Schahi bezahlt wurde.

Der folgendo Reisetag war nichts weniger als angenehm. Bei einem feinen Regen stiegen wir über eine Ebene hinweg nach einer Hochfläche empor, deren Ende wir nach einem Ritt von drei Fersach erreichten. Auf der Höhe, die rechts und links von kolossalen Bergmassen begrenzt ist, begegneten wir einem vornehmen Perser, Mirza Nasrullah, Chef der Douane in Tabriz, welcher mit einem großen Trosse von Dienern und Begleiteru, darunter auch sechs rothwangige "Reiseknaben", nach Teheran reiste. Mirza Nasrullah war ein schöner, gauz europäisch aussehender Fünfziger, dem der rabenschwarz gefärbte Bart und die goldene Brille auf der Nase sehr wohl stand. Kanm hatten wir uns nach einer kurzen Begrüßsung in verschiedenen Richtungen von einander getrennt, so wurden wir von Gewittern überrascht, wie man sie in Europa nur selten erlebon dürfte. Von allen Seiten fuhren die Blitze von der Himmelshöhe auf die Erde bernieder und der rollende Donner faud in den Bergen einen so gewaltigen Wiederhall, dass die Thiere vor Angst schäumten und wir selber in unheimlichem Stillschweigen neben einauder ritteu. Zum Glück fanden wir in einem elenden Dorfe auf der Höhe, das noch von Emir erbaut ist, in einem Pferdestallo ein Unterkommen, so dass wir das Gewitter wenigstens trocken abwarten konnten. Vou hier aus führte der Weg abwärts in die große Ebene von Sultanijeh. Ein gewaltiger, mit Regen und Hagel vermischter Wind, die verrufeue Windsbraut von Sultanijeh, welche im Winter Karawanen und Reisende oft in tiefen Schnee begräbt, blies uns ins Gesicht und erschwerte den Marsch auf dem aufgeweichten Lehmboden ungemein. Unmittelbar vor Sultanijeh verwandelte sich die Straße zn einem so tiefen Moraste, daß der Karawane ein bepacktes Pferd stecken blieb, das bald daranf verendete. Bei unserm Einritt in den Ort, woselbst uns ein kleiner Istakbál begrüßte, fielen uns ganze Schaaren von Bettlern an, vor allen nackte elende Kinder, deren Anblick allein hinreichte, um Einem das Herz im Leibe umzudrehen. In einem leidlichen Hause fanden wir ein Unterkommen. Wir benutzten den letzten Rest des hellen Tages, um die grofse Moseheeruine noch einmal in Augenschein zu nehmen, deren Eindruck ehense gewaltig war, als wie zur Zeit unseres orsten Beauches. Wir trafen wiederum mit Dowed Kluis zusammen, der in dem Pesthamse ih al Persane logirte, und vertrieben den langen Abend in der leidigen persisehen Gegenwart mit heiteren Gesprächen über Europa und europäische Verhältnisse.

Da mein eigenes Reitpford der sehlechten, meist kothigen Straßo wegen ungemein viel gelitten und an Kräßen eingebüßt hatte, so miethete ich in dem Techaparkhanéh von Sultanijeh ein Courierpferd, für welches man fänfzehn Schabi für jedo Fersseh Weges zu leisten last, und sehloßs mieh dem General Daneud Khain an, um in seiner Gesellschaft den Gi Fersseh weiten Weg bis zur nächsten Station Zendschan zurückzulegen. Ich labb die Strecko hereits im ersten Bande näher beschrieben. Die Ebeno von Seltanijch sit von der Hochfläche von Zendschaft unserer Reise mit der allpersischen Schnellpost an versehledenen vom Schnee und Regen aufgeweichten Stellen darbot. Der Zendschaft-zekai, den wir auf der sehr zerfallenen Steinbrücke überwanden, war ziemlich angeseilwollen und sein schmutzig branas Wasser fols mit großer Schweligkeit dahin.

lm Angesicht des nächsten Reisezieles, der Stadt Zendschan, welcho wir gegen Mittag am 5. April erreichten, begrüßten zwei persische Serheng oder Obersten mit einem großen Gefolge, aus Soldaten und Dionern bestehend, die heimkehrende preußische Mission. Die beiden Anführer des Zugos, sehone Männer, erregten anfänglich weit weniger unsere Aufmerksamkeit, als die prachtvollen Apfelschimmel, auf welchen sie ritten und deren herrliche Gestalt und Ebenmaß der Glieder durch ein überreiches Silbergeschirr nur auf das Vortheilhafteste gehoben ward. Die überans freundlichen Perser hatten die Zuvorkommenheit, nus nach dem Menzile in der Stadt Zendschan zu geleiten, der Sommorwohnung eines Militairs, die erst vor kurzem erbaut worden war und deshalb den Anblick eines halb fertigen Hauses darbot. Auf den Teppichen, welche man in aller Eile für uns iu dem Empfangszimmer auf dem Fußboden ausgebreitet hatte, paradirte das Gastgeschenk des Hükim oder Gouverneurs der Provinz Zendschan: zwei große Zuckerhüte, ein Paket Thee und fünf Teller mit persischem Zuckerwerk. Gegen vier Uhr Nachmittags erhielten wir die Ehre eines ganz nnerwarteten Besuches. Der Gouverneur, welcher die eine Hälfte des Jahres in Qa:win, die andere Hälfte in Zentschein residirt, ein Bruder der Mader-i-Schah, hatte seinen Sohn, einen jungen etwa fäufzehigilarigen Mann zur Begrüßening gesendet. Der junge Vetter des Schah war entsetziich verlegen und schlichtern, so daß ich nur mit der größten Anstrengung im Stande war die in persischer Sprache geführte Unterhaltung anch nur einigermaßen in Fluß zu erhalten. Er hatte offenbar nicht viel von der Welt gesehen und sehien ordentlich froh und erleichtert, als ich seine Frage nach dem Marckhès oder der Erlaubniß zu gehen mit den hößichsten Wendungen, die mir aus der persischen Sprache zu Gebote standen, verbesserte.

Den ganzen Nachmittag üher hauten wir der unvermeidlichen Faulbeit Altäre. Wenngleich draußen die Luft sehr kalt war und der Wind aus allen Ecken and Enden blies, so war doch der Tag sehr schön gewesen und hätte zu Spaziergängen darch die Straßen der sehr zerfallenen Stadt verlockt, wenn uns nicht zarte Rücksicht gegen das arme Bettelvolk jeden Gang untersagt hätte. Kaum hatten wir nämlich den Versuch gemacht, ans dem Thorweg der Hofmauer in die Straße hinauszutreten, so fielen ganzo Schaaren von Bettlern auf nns los, so daß wir uns ihrer kaum erwehren konnten, am allerwenigsten aber es vermochten, sie vor den Brutalitäten der wachthabenden Soldaten und Ferrasehen des Gouverneurs zu schützen. Die Armuth in Zendschan war über alle Beschreibung furchtbar und zeigte sich in den abschreckendsten Gestalten. Unvergefslich ist mir der Anhliek einer alten halbnackten Perserin geblieben, welche bis auf die Knoehen abgemagert war, in der einen Hand eine steinhart gewordone Brotmasso hielt und mit stierem, halb wahnsinnigen Blicke die andere Hand bittend nach einer Gahe ausstreekte. Von einem Ferraschen des Hakim auf das Unharmherzigste gestoßen und gesehlagen, wimmerte und heulte sie vor der Thür meiner Wohnung in so herzzerreißender Weise, dass ich kaum schnell genug herbeieilen konnte, um das arme Wurm zu sehützen und ihr das wenige Geld, welches ich augenblicklich bei mir trug, mitleidig in die Hand zu drücken. Der Anblick des menschlichen Jammers, der Noth, des Elends hat nie mein Herz so tief getroffen und hewegt, als auf dieser letzten Reise durch das erhabene Iran. Anch in Europa giebt es, Gott sei's geklagt! Armuth und Noth in Hülle und Fülle, aber der Betroffene kann doch sicher sein, wenn aneh nicht immer thatsäehliche Barmherzigkeit, so doch wenigstens Mitleid, Mitgefühl, Schonung, Theilnahme bei seinen Nobeamensehen zu finden. Man mufs in Zendeshön die amsgehungerten nackten Kinder, die nur mit Lumpen und Lappen bedeekten, in den schmutzigsten Ecken der Straßen boekenden abgezehrten Weilsbilder mit stierem Augeupaar gesehen haben, um das megnehliche Elend in seiner ganzen Tiefe, in seiner entsetzlichsten Form zu hegreifen und mehr als Mann sein, um nicht denne zu fluchen, welche nicht nur nicht sehnenen, wo das Elend, wo der Jammer die höchste Spitze errieht hat, sondern welche wie Teufel in Meuschengestalt mit Keulen dreinschlagen und es ordeatlich übel empfinden und nichtels; werden meheten, wenn so ein gemartertes Wesen die dürren Arme nach einem Almosen ausstreckt und vor Freude vergehen möchte, daß ein Brosame in seine ausgedörrten Hände fällt.

in In Zeudechia ekelte es utich an, an Edelsinn, Grofsmuth und wie alle die herrlichen Tugeuden des Menschengeschlechtes in den Lehrbüchern und Predigten der Moralisten heißen mögen, zu denken; ich hätte, wäre es möglich gewesen, das ganze verkehrte Meuschengeschlecht in leibhaftiger Gestalt am Kragen packen, vollwüthig zu einer solchen Jammerecke in Zeudechen hinziehen und hinzerren können und im Angesiehte des sehreiendsten Jammers und Elends ihm mit tausend- und aber tausendfachem Echo ins Gesicht höhnen können: "Menschheit, du bist und bleitst ein leerer Name!"

Wenig passend zu einer so verzweifelten Stimmung war der nothwendiberne-, und Gegenbeuch, welchen ich am Abend in Begleitung des
Herrn v. Grollman dem Gouverneur der Provinz abzustatien hatte. Der
Weg dahin in der Umgebung von Soldaten, Ferraselen und fackeltragenden Dienern stand in vollständigster Harmonie zu dem sogenannten Palais
S. E. des Gouverneurs, d. h. er war so schmutzig, liedherig, habbreeherisch,
mit einem Worte so unnatärlich, als das ganze Haus mit seinen Vorhöfen
und Bauteu. Eine enge, finstere, durch Laternen nager erleuchtete Troppe
geleitete nach einem Vorzimmer, einem leeren Ramme, mit meist weifsgetünehten Wänden, an welchen Ferraschen Posto gefäst hatten. Eine verhaugt Thür, die bei unserer Ankunft gelüßtet vurde, führte uns in das
Heiligthum, in das Empfangszimmer des Gouverneurs. Bereits am Ein,
gange kam uns der letztere, ein sehöner Vierziger von untersetzter Natur
mit herrlich genflestgen und erbensehwarz geführtem Barfe, außerflich als

Häkim durch den persischen Ordensgürtel mit blitzender Diamantagraffe gekenntzeichnet, auf das Freundlichste eutgegen und es entspann sich sehr bald ein längeres und lebhaftes Gespräch, in welchem der Gouverneur nicht undeutlich eine gewisse Belesenheit in den historischen Schriftstellern seines Landes merken liefs. Er sprach hinter einander von Constantin, Belisar, Justinian, von denen er in den Tarikh oder Geschichtswerken Kenntnifs genommen hatte, und verstieg sieh schliefslieh bis zum modernen Belgien, von dem er mauches gehört haben mußte, als während seiner vierjährigen Amtsdaner im Gilán die belgische Mission einen Abstecher dorthin unternommen hatte. Viel lieber wäre es mir gewesen, statt aller aufgetischten Geschichten vom alten und jungen Europa von einem Hakim. der sich des besonderen Rufes als Muduklid-Machers erfreut, etwas Näheres über seine Beziehungen zu Iran zu vernehmen. 1ch konnte wenig mehr erfahren, als daß er an dem Tage unseres abendliehen Besuches den Weg von Teheran nach Zendschan in der Zeit von dreizehn Stunden als Tschapår zurückgelegt hatte und daß er, allerdings viel interessanter als jenes, Anführer der Truppen im Kriege des Schah gegen die fanatische Sekte der Babi gewesen.

Nach ferneren gegenseitig ausgedausehten Hödiehkeiten und Complimenten aller Art empfahlen wir uns dem Angodenken des Herrn Hökim und kehrten durch Dick und durch Düun mit obligater Begleitung nah Fackelbeleuchtung nach unserem Menzile zurück, wo die Armuth, wimmernd und jammernd vor der Thür des Höfes kauerte und hinter den Pferden Schutz vor den Hieben der Fernsachen des Hökirk suchte.

Am 6. April wurde später als wir dachten und wünschten, hauptsächlich durch Schuld des Trödel-Tsehereadurs, der Statt Valet zugerufen. Mehrere Fernsehen, welche an der Spitze der Karawane vor unseren Pforden einhermarschirten, ließen sich erst durch ein dargereichtes Ensim bewegen, sich nicht weiter auf der laugweitigen Karawanenstraße unsertwegen zu bemüßen und zu ihrer Stadt und zu ihrer Familien heimwärtszukehren.

Von Zeadschân aus führen zwei Wege nach der nächsten Station Aïlkebèg: der eine, bala (obeu), in der Richtung der Telegraphen-Stangen auf der windigen, kalten Höhe, der andere, pain (unten), in der wärmeren Tiefe längs des Ufers des Zeadschân-techañ. Jeuer ist der Sommerweg, dieser der Winderweg. Bald nachdem wir uns den Bergzügen genähert, die, reichlieh mit Schnee bedeckt, einen großen-Bogen unt Vorbergen bilden and eine Elevation von vier- bis zu achttausend Fns haben mögen, liefen ans, ähnlich wie am vorhorgehenden Tage kurz vor unserm illustron Einzug in Zendschan, aus abseit gelegenen, elenden Erdhütten vom Aussatz behaftete, von ihren Mitbürgern nach dem Gesetz ausgesehlossene Leute entgegen, rannten fortdauernd neben nuseren Pferden her und ließen nicht ab, mit lautem Rufen um eine milde Gabe zu betteln. Die kleine Schaar bestand aus einem Manne, zwei Frauen und einem Kinde; bei jedem Individuum war das Gesicht ein versehobenes Ineinander ekelhafter Geschwülste, welche Augen, Nase und Mund kaum orkennen ließen. Bald darauf stiegen wir durch eine Art von Schlueht abwärts dem Flusse zu, der eine Breite von etwa siebenzig Fuß haben mochte und dessen schmntzig gelbes Wasser in starker Strömung dahin getrieben ward. An seinen hohen Ufern, - wir selber verfolgten den Weg auf dem rechten Ufer, lagen zahlreiche Dörfer mit vielen Pappelgärtchen. Nach einem Ritte von etwa anderthalb Stunden stiegen wir aufwärts, rechter Hand in das Bergland hinauf und gelangten, die Ufer des rauschenden Bergstromes verlassend, zu wellig geformten Hochebenen, wo trotz der brennenden Sonne bei klarem blauen Himmel eine von den Schneebergen her wehende Brise angenehme Kühlung verbreitete. Die Aussicht von der Höhe aus, wo viele Felder bebaut werden, war ebenso schön als mannigfaltig, wenn auch das eintönige, kahle Plateau selber wenig Reiz zur Angenweide darbot. Die Seenerie auf der Landstraße gowährte kaum mehr eine Unterhaltung auf der langweiligen Reise: bald begegnete man Wanderern zu Rofs nnd zu Fufs, Einzelnen und ganzeu Gruppen, bald Maulthier- und Kamoel-Karawanen; allenthalten auf der Strafse zeigte sich der ekelhafte Anblick gefallener, halb oder ganz aufgezehrter Thiere, an deren Gerippe Geier und Raben herumnagten; in den Lüften schwebten Adler und Sperber, während lustig zwitschernde Lerchen, mit ihrer Federkrone auf dem Haupte, auf dem Boden vor nus im Grase herumhüpften und begierig nach Erdwürmern suchten.

In einem Thale, durch welches in der Niederung ein Wässerlein dem großen Zendechün-tsechai über bewegliches Steingerölle hastig entgegeneilt machten wir auf halbem Wege Halt und brachen nach einer kleinen Stunde Rast wieder auf. Bald zogen wir durch das baum- und wasserreiche Dorf Jenkich (oder Jengich), aus etwa fünfzig bis sechszig elenden Erdhütten bestehend. Nach der Karnwanenstrasso zu, welche dicht daran vorüber368 Nikkebeg.

führt, liegt die Moschee, ein hochgelegenes Gehäu in gewöhnlichem Styl. Kinder auf dem Dache sangen mit heller Stimme den Gläubigen des Propheten den Mittag aus, während der alte härtige Dorf-Mollon mit gekreuzten Beinen, ein geöffnetes Buch, wahrscheinlich den Koran, in der Hand, an dem hölzernen Kande der Brüstung vorn an dem Balakhanih ruhig und friedlich kauerte.

An der Moschee vorüber zogen wir durch den Bach des Dorfes, weselbst Weiber das klare Wasser mit Hülfe der Hand in die großen Krüge schäpften, und ergingen mis in wehnüthigen Erinnerungen, als wir zu dem kleinen Baumpark gelaugt waren, wo vor einem Jahre nnser verstorbener Minister in frober beiterer Laune mit uns übrigen eine längere Rast gelaßten batte.

Von hier ab dauerte es noch volle drei Standen, che es nas vergönnt war in Nikkeby einzuziehen, das, in diehter Nähe eines Hügels mit kellerartigen Oeffaungen, anf der Ebene am Flusse gelegen ist. Eine alte verfallene Karawanserai und ein modernes Techquorkhamèb bilden die Ilauptgehände des Ortes. Ehe man den steilen abschüssigen Weg von der Höhe der Karawanenstrafse zur Dorfniederung am Flusse abwärts steigt, geniefst man eine seböne Aussicht nach den schnecbedeckten Höhen des Kafaskuh und nach einem vor ihm liegenden blauliehen Höhenzuge hin. Wir wurden bei einem Bauer untergebracht. Das Quartier war einfach, aber reinlich. Bettler gab es, wie gewöhnlich, in lästiger Ueberfülle. Um 8 Uhr in der Frühe waren wir von Zeutlechia aufgebrebene, um 3 Uhr Nachmittags zogen wir in Nikkebèg ein. Die eigentliche Karawane kam zwei Stunden später an. Wir hatten somit, die Stunde Rast abgerechnet, zu einem Wege von fünf persischen Fersach volle seehs Stunden. Zeit gebrancht.

Da die Reise am folgenden Tage einen verhältnismäßig großen Tagemarseh hetragen sollte, — nach mehrfach eingezogenen Erkundigungen siehen Fersach, — so mietheten wir, Herr v. Grolman und meine Wenigkeit, Postgäule in dem Posthause des Ortes, wobei uns der Naub des Techaparkhanh wie gewöhnlich zu übervortheilen sachte. Nach seiner Angabe hetrug die Streeke bis zur nächsten Station Serdacken acht Fersach und nicht sieben, so daße wir beide, den begleitenden Schayird Tachapair oder Postknecht mit eingerechnet, eine Behrsumme von 3 × 15 oder 45 Schahi zu zahlen gehabt hätten. Mit persischen Postberechnungen vertrauter, als schligen Naüb lich und angeneehn war, ließe sich hin ablan-

fen, wobei er sich sehr erstaunt gegen unsern christlichen Diener Jahijd äußerte, "da es ja Recht uud üblich sei, reisenden Frengi mehr als den Persern abznfordern."

Mein kräftiges Remonstriren hatte aufserdem zur Folge, daß ich ein ganz vorzügliches Pferd erhielt, das beinaho den ganzen Weg bis zu einer Zwischenstation in gestrecktom Galopp lief. Wir verfolgten zunächst den Karawaneuweg auf dem rechten Ufor des Zendschan-tschai, der auf beiden Seiten von niedrigen Höheuzügen eingeschlossen ist. Diese treten bisweilen ganz dieht, bis zum Steilabfalle hin, an den schlammigen Fluß heran, der von zahllosen Bächen und Rinnsalen in der winterlichen Jahreszeit der Schneeschmelze gespeist wird. Das Durchreiten und Durchwaten dieser allzu zahlreichen feuchten Einschnitte der Karawanenstrafso ist eine ebenso mühsame als langweilige und zeitraubende Arbeit für ein Meuschenkind, das die Sehnsucht nach der Heimath mit aller Gewalt vorwärts treibt und das nirgends oinen Aufenthalt erdulden will. Nach einem Ritte von einer Stunde, - wir hatten in derselben beinahe zwei und eine halbe Fersach zurückgelegt, - bogen wir rechts ab in das Bergland hinein, sprengten einen steilen Weg aufwärts und befanden uns oben auf dem Rücken des Berges im Augesicht eines eleuden, aus etwa vierzig Hütten bestehenden Dorfes, dessen Bevölkerung wie überall das Malzeichen bitterer Armnth au sich trug. Die Frauen fielen hier durch eine Kopftracht auf, die von der gewöhnlichen porsischen abwich und an die Kopftoilette der tatarischen Weiber erinnerte. Der obere Theil des Kopfes wird mit einem Tuche umbunden, so dass man vom Haare eigentlich gar nichts sieht; eiu anderes Tuch verhüllt Hals, Kinn und Mund, so dass vom ganzen Gesichte nur die Augen und die Nasc zu erkenuen sind. Unter den wasserschöpfenden Weibern sah ich ein junges unverhülltes Mädchen, das recht hübsch war und sich durch einen ungewöhnlichen Reichthum aller Arten von Talismahen am Halse und auf der Brust auszeichnete.

Wir rasteten in dem Dorfe, das drei Fersach von Nikkebèg ontfernt liegt, eine gute halbe Stunde, ließen uns während dieser Zeit Milch und Brot bringen und verzehrten beides anf der Erdbank vor dem Postbause unter allgemeiner Bewunderung der Dorfbewohner. Die Pferdo waren inzwischen gesattelt worden, wir stiegen auf, der Schagird Tschappr als einstweiliger Führer voran, und fort ging es in vollen Galopp über den Bergrücken von neuem dem Ufer des Flusses entgegen. Der Himmel über

Ц.

uns war klar, kein Wölkehen trülte die reine Bläue, die Sonne schien milde und warm, und die uuverstandenen türkischen Lieder des singenden Postknechtes flösten uns eine ausgelassene Heiterkeit ein. Wir vergafsen darüber die sehlechten Gäule, mit denen man sieh dauernd unterhalten mufste, um nicht ganz stille zu stehen, und gelangten spät genug, gegen eilf Uhr Vormittags, in der Stution Serukehem in theiler Haut glücklich an.

Vor dem Dorfe, das fünf- bis sechsbundert Schritt vom Flasse landeinwärts gelegen ist, befindet sich eine ehemals gewiß prachtvoll gewesene Karawanserai aus Backsteinen. Vorzüglich schön und gesehmackvoll
ist das Portal mit einer persischen Doppelinschrift en relief. Sie muß sehr
alt sein und bessere Zeiten als die gegenwärtigen erlebt haben. Das Dorf
liefs uns während unseres Aufenthaltes die gräßeichsten Formen der Armuth, des Elendes, des Unglücks und der Krankheit erkeunen. Die meisten Bewohner waren mit Lappen und Lumpen behäugt, die Kinder fast
nackt, alles schrie und bettelte um ein Almosen. Wir befanden nus hier
immer noch im Mendeket-i-Erog; zwei Fersach bala "oberhalb- beginnt
bereits das Mendeket-i-Asrebeideekin, das wir am folgenden Tage, den
8. April, betreten sollten.

Von Serdsehèm bis nach der Wanzenstadt Mionèh sauberen Angedenkens sind es sechs Fersach. Der Uebergang über den Koplen-kuh und der Kyzyl-üzèn oder "Rothfluß" hilden die bemerkenswerthesten Punkte der Reise.

Um sechs Uhr in der Frilhe brachen wir noch vor der Karawane auf. Das erhabene Bild des Koglan-koh und seiner Vorberge, und weit im Hiutergrunde des malerische Panorama des sehnechedeckten Hochgebirges des Bjs-egoch stets vor Augen, überstiegen wir zunächst niedrige Hägelketten, die ums zu breiten Hochflächen mit grünen Wiesen und weidenden Heerden darauf führten. Auf dem Wiesengrunde linker Hand vom Wege hatte lidt ihre Zelte aufgeschlagen und ihre Kameele, Schafe und Ziegen sich nach allen Kötchungen hin zerstrent, um die ersten grünen Kinder des Frühlings auf der Hochfläche zu verspeisen. Immer höher and höher steigend erreichten wir zuletzt das aus wenigen Hütten bestehende, ärmliche Dorf Dockenat-abeid, mit seiner ziemlich gut erhaltenen Karawanserai aus älterer Zeit, welche auf dem höchsten Punkte der Oertlichkeit gelegen ist und vom Dache aus einen schönen Blick über die bergreiche Umgegend gewährt. Vom da ab führt der Weg eine kleine Stunde lang durch zer-

klüftetes Gestein (darunter viele weiß glänzende Gypslager) niederwärts zu den Ufern des bransenden und tobenden Kyzyl-üzèn, desseu schmutziggelbes Wasser sich seinen Weg durch ein Felsenthal mit riesigen Steinwänden und Steinkegeln gebahut hat. Ein Schwarm frei laufender Tschapår-Pferde jagte an unserer Strasse vorüber, um getrieben von dem laut klatschenden Kimtschi des hinter ihnen her reitenden Knechtes von Mianèh nach ihrer Station zurückzukehren. Die Steinbrücke Pul-i-dukhter und das romantische "Jungfernschlofs" auf steiler Höhe in dichter Nähe der Brücke am felsigen I/fer des Stromes begrüßsten wir wie alte Bekannte und erkletterten mit großer Anstrengung für die Thiere den sehr steilen Felsenpafs des Kaftan-kuh. Zu uuserer großen Befriedigung und - gleich nebenbei bemerkt - zu unserem noch größeren Erstaunen machten wir die angenehme Bemerkung, dass die ganze Strasse über den Berg neu gepflastert und mit Steinwasserrinnen versehen war. Der Weg bergabwärts, wo möglich noch steiler und gewundener als die Straße aufwärts, führte mit reifsender Schnelligkeit in die Ebene nieder, in welcher sehon von weitem sichtbar die Stadt Mianch an dem jenseitigen Ufergebiet des vielfach verzweigten Mianch-tschai nns freundlich und einladend zur Einkehr zu winken schien. Bald lag die steinerne Brücke mit ihren zwei uud zwanzig Bogen hinter uns, die uus über den stärksten Arm des Flusses trockenen Fußes hinüberführte, bald auch die Nehenarme desselben, deren laut rauschendes und unglaublich sehnell strömendes Wasser den Pferden bis über den Bauch ging, und endlich standen wir Schlag 1 Uhr vor dem Thorweg des Posthauses, wo sich türkisch redende Postknochte beeilten ans die Pferde abzunehmen und in den Stall zu führen.

Da in ganz Minnich alle Ilänser von Wanzen belebt sind, so zogen wir es un in dem Posthause unser Quartier aufzuschlagen, welches als Neubau in dem Rufe einer vol 18 tän digen Wanzenreinheit stand. Der Mirze des Tischoparkhanike rwies sich als unendlich dienstfertig, indem er sich spornstreichs auf den Weg nach der eigentlichen Stadt machte, um ach unserem Winsehe auf dem Bazar Thee, Zucker, Honig und Brot einzukanfen. Da die Karawane, der schwierigen Bergpassage und der geschwollenen Wasser wegen voraussiehlich erst später eintreffen durfte, wir jodech den Courierritt nach Tübri: noch an selbigem Abend — inschallah! — auzutreten beabsichtigten, so wollten wir uns wenigsdens mit Proviaut verseben, um ... icht als Inngerfeider Techagier reiter zu müssen. Weiß ster

Himmel wie es geschehen mniste, daß gerade die Stadt, welche wir als Nachtquartier ungehen wollten, — einmal der stechenden giftigen Wanzen wegen, dann des berüchtigen Fieberrnfes halber, — nns einen ebenso langen als unerwünschten Aufenthalt hereitete.

Die Sonne war sehon längst untergegangen, die Tschapårpferde standen gesattelt da, und von unserer Karawane war immer noch keine Spur sichtbar. Unsere Uhr zeigte die 8., 9., 10. Stunde Abends, von der Karawane war gar nichts zu entdecken. Es wurden Leute ausgeschickt, Pistolenschüsse abgefeuert, keine Antwort, keine Nachricht von der Karawane Die Reise durch den Fluss wagte bei der finstern Nacht Niemand zu unternehmen. Wir fingen an besorgt zu werden als Mitternacht herankam und unsere Diener nebst dem Gepäck immer noch nicht eingetroffen waren. Wir beruhigten uns indefs mit der Vorstellung, daß der ganze Zug wahrscheinlich irgendwo übernachten müsse und suchten uns in einem Zimmer des Posthauses eine Stelle zum Sehlasen aus. Der Vorsicht halber zündeten wir Licht an, um die doch etwa vorhandenen Wanzen zu vertreiben; allein trotz des Lichtglanzes entwickelte sich eine wahre Wanzenwanderung, deren Ziel ohne langes Rathen unsere theuren Personen waren. Wie vom Donner gerührt sprangen wir auf, liefen aufs Dach hinaus, dem blutdürstigen Wanzenvolke das Feld ränmend, und warfen uns hier einem Knäuel schlafender Perser, darunter der Mehmendar und seine Freundschaft aus Mianeh, in die Arme, auf die Gefahr hin vom Fieber oder von - L...en überfallen zu werden, nur um den leidigen Wanzenstichen zu entgehen.

-In einer solchen Situation, wo aller Mutterwitz zu Rande geht, riskirt der verzweifelte Mensch das Unmöglichste und Unglaublichste. Wir sehliefen auf dem fenchten Dache von großstropfigem Regen übergossen, ohne Dekken noch sonstige Wärmevorrichtung, einen höchst kräftigen Schlaf und erwachten, bei lahm gewordenen Gliedmaßen und rheumatischem Zuckeu und Reißen in allen Theilen museres Körpers, gegen fünf Uhr in der Frühe. Die stille Befürchtung, daß das schlimme Fieber von Mionich sich bei uns in dieser Nacht eingeschlichen habe, hat sich glücklicherweise später nicht bestätigt. Indels sind Fälle vorgekommen und mir von den betreffenden Personen selber erzählt worden, daß Reisende, Europäer und Perser, während einer Nachtruhe à la helle inale in Mionich won dem berärchtigten Fieber befallen wurden, daß Monate später in Constantinoeel. Paris und

anderen Städten des enropäischen Continentes plötzlich in seinen localen Formen zum Ansbruch kam.

Gegen seehs Uhr Morgens hörten wir das mas wohlbekannte Geklingel der Leithiere, welches die endliche Ankunft unserer Karawane unklünigke. Die letztere war gegen Abend des vorhergegangenen Tages bis zum Minnichtenkan berangerückt, hatte aber, besouders in der dunklen Nacht, keine Möglichkeit gefunden, durch die stark augeschwollenen Wasser des Plasses zu marsehiren. Selbst am hellen Morgen blifste man den Versuch durch ein Thier ein, das sammt dem Gepäcke im Wasser versunk, so dals erst Leute aus Männich requirirt werden mufsten, um bei der nassen Wanderung hölffreiche Hand anzulegen, den Weg zu zeigen, die scheuen Thiere zu führen und das verderene Gepick aufzassehen.

Trotz aller Warauagen, welche uns in Bezug auf die von den Regengissen und sehnelzendem Schoe aufgeweichten, lehmigen und beinabe unpassirbaren Wege auf dem Hochgebirge zwischen Mourk und Tübez-einzelne Wanderer von letztgenauntem Orte her, hatten zukommen lassen, trotz des strömenden Appiter plucius, der bald nach Eintreffen unserer Karawane himmelher fiel und den ganzen bergigen Hotizout in ein undurchdringliches Nebelbild hüllte: ließ ich mich dennoch von meinem wackeren Reisegefährten überreden, von Mionih aus die beabsichtigte Tschapiarreise nach Tüberz auszutreten und ick Karawane in langsamen Tagenärsehen unter der Leitung des persischen Mehmendeir nachkommen zu lassen.

Wir haben die Reise zurückgelegt, aber man frage nur nicht wie? Nie in meinem Leben bin ich so übber Laune, so mifsundtig, so bebensunlustig, und nie so erbittert gegen persische Laulsträsen-Enirchtung und vor allen gegen den persischen Hinmel gewesen, der so chanaleonartig als der Charakter des gauzen iranischen Volkes ist, als auf dieser tollen Tour, die in Wirklichkeit jede Beschreibung weit hinter sich läfst. Aber so granenhaft entsetzlich der vermessene Tschapärritt durch den aufgeweicheten Natursehlamm auf einer Strecke von beinahe zwanzig dentscheu Meilen wur, dafs mir's noch in der Erinnerung darau kalt wie eine Gänschaut überläuft, so hatte er wenigstens das Gute, nus leicht geschürzten Pülgern eine richtige Orstellung von der Sehwierigkeit; ja beinahe Unmöglichkeit des kaufmännischen Waareutransportes wahrend der winterlieben Jahreszeit auf persischen Straisen in der pulpabelsten Weise vor Augen zu führen und baarschaft zu demonstrien.

Wir ritten also lustig darauf los, — ohne Wäsche noch Proviant im Sack (daß ich nicht lige, oine Tafel Potsdamer Gesundheits-Chocolade hatte ieh als Stärkungsmittel beigesterkt), — und befanden uns hald hiuter Minaih in einem Thalkessel des Flinsses, dessen romantische Schöne bei allen Regengüssen auf das Lebhafteste an die herrlichsen Stellen der vaterländischen Rheinfahrt erimerte, freilich nur insoweit, um mit der taleblüngsphrase des Urreisenden, des alten Herodot, zu reden, als es gestattet ist Kleines mit Großem zu vergleichen. Wenn auch die Burgen mit Zinnen und Thärmen in der persiselnen Rheinhandschaft fehlten, so konnte doch die geschäftige Phantasie ohne große Mähe und Anstrengung ans den wunderbar geformten und zerkläfteten Felsejnfeln und zacküg-zerrissenen Bergkuppen soviel Zwingfesten herusevonstruiren, daß ganze Rittertgeschlechter geung daran gehabt hätten. Die Belenchung war dabei sonebellaft-sonnig-regnict, daß man den nuglamblichsten euglischen Stablstish-Himmel in nature genießen konnte.

Durften wir mit der romantisch gefärbten oberen Region ganz zufrieden sein, so sah es mit dem concreten Unterlande unpoetisch genng aus. Eben hatten wir im Galopp die steile Straße rechter Hand, abwärts vom unseiligen Minaich-techni, dem fingtirten Rheinstrom, hergaufwärts zurückgelegt, so verwandelte sich auf der windigen Bergeshöhe der Regen in eitle große Schueeflocken, daß man kann eine Haud breit vor sich hin sehen konnte und jede Wegspur von dem weißen Wintermantel vollständig zugedeckt wurde. Das war ein Reiten! Die Pferde, keuehend und sehäumend sanken fußtsfe in den aufgeweichten Boden ein und drohten jeden Augenbiek mit uns im Schlamm stecken zu bleiben. Unsere Reiselust war dabei durch Kälte und Nässe bis auf ein mikroskopisches Minimum reducirt und meine Laune zu Rande gekommen.

Nach einem fünfstündigen sogenannten Tschapärritt erreichten wir über Somin und noch ein anderes namenloses Dorf in engen Thalkseseln und Thalgründen das große Menzil Turkman-tschai (eigentlich "Turkomanfuße"), ein reiches Dorf mit vielem Baumwuchs auf einem hägeligen Terrain.

Wir hielten vor dem abseits gelegenen Posthanse still, dessen Thüre sich trotz allen Klopfens, Rüttelns, Rufens nicht öffnen wollte, weil der Herr Postmeister es vorgeongen hatte im Dorfe in warmer-Hütte beim IIIrem d. h. bei Muttern daheim zu sitzen und füber die Sehwierigkeit seines Amtes Stofssetzer zum Besten zu geben. Nach einer Viertelstunde langen Wartens bei •munterbrochenem Regen, natürlich ohne Regenschirm, kam er endlich hangsamen und gemessenen Schrittes aus der großen Dorfstraße, wo sieh kein Hund sehen ließ, den Weg zum Posthause geglitselt und gerutscht, — der Naturbrei in besagtem Dorfe ist nämlich sehr lehmig, — und meinte auf eine Fluth von Vorwürfen meinerseits mit stoiseher Ruber; es sei in der That recht schlechtes Wetter!\*

Wir zogen in das Haus ein, nahmen auf eine Stunde Quartier im Oberstübehen, wo uns, nichts Neues mehr, der Regen durch die Zimmerdecke auf den Kopf träufelte, ließen Feuer im Kamin annuachen, Milch, Eier und Brot holen, mud während mein armer Kamerad, auf dem bloßen kalten Fußboden ausgestreckt, vom Ficher von Buschelv geschütelt wurde, bereitete ich mit Studenten-Andacht an dem hell flackernden Kaminfeuer eine Milch-Chokolade, die mir iudeß noch Zeit genug ließ, nebenbei nnsere durchnäßen Kleider au der wärmenden Flamme zu trocknen, welches nützlich-nothwendige Gesehäft ich mit alleiniger Ausnahme der wasserschwangeren Lederstiefel mit ziemlicher Fertigkeit zu Stande brachte.

Wir hattin nicht lange Zeit zu verlieren, wollten wir in der Nacht noch Täbri: erreichen. Leidlich restaurit bestiegen wir zwei neue Pferde, — es war am 10. April, — und machten uns, von einem persischen Postknecht begleitet, auf die Weiterreise. Du Himmel mein, was für ein Weg war das wieder! Vier lange Fersach in Berg und Thal war die Straße so durchweicht, so aufgelöst, so kothiger Brei, so urschöpfungsartig, daß die Pferdle bei jedem Schritte bis zu dem Bauch eversanken, kaum im Stunde waren die Füße hernaszuhekommen und noch vie weiger vorwärts zu setzen, und daß wir schließlich alle drei, wir Preußen mit dem Perser, in Schlammgestalten verwandelt wurden, deren eigentliche Nationalität weder Physiognomie noch Tracht errathen konnte. In so admitiste her Physiognomie noch Tracht errathen konnte. In so admitiste her Gleichheit zogen wir in das elende Nest Hadschi-Apa ein, wo dem augenblicklicher Mangel an Pferden in dem gräulichen Posthause durch ebenso augenblickliche Prügel wirksamst abgehöfen wurde.

Die letzte Wegstrecke war so schneckenhaft langsam zurückgelegt worden, daß wir die Aussicht, am selben Tage Tübriz erreichen zu können, nur noch als ein verlorenes Phantasiestiek betrachteten. Die pure Wirklichkeit verhüllte uns jeden Trost der Hoffung und wir ritten darum wie Fische stumm neben einander aus dem Posthause heraus, ohne der Vergangenheit noch Zukunft mit einem Worte weiter zu gedenken. Der Koth auf dem malerischen Hochgebirge, abwechselnd flit hohen Schneelagen, hatte eine so unmeuschliche Tiefe und Unergrindlichkeit erreicht, daß wir nach einem Marsche von zwei und einer halben Fersach, wozu wir den ganzen Rest des Tuges gebranchten, schließlich nicht weiter konnten, nachdem wir vorher noch mitten auf der Straße den warnenden Menente-Anblick aufgespeicherte Kaufmannswaren neben gefallenen Maulthieren hatten, welche in den weichen Straßenschlamm bereits tief geuug eingesunken waren, um mit Hälfe starker Hebeblume herausgewunden zu werden.

Zu Nutz und Frommen derer, welche nach uns das Unglück haben sollten, in der winterlichen Jahreszeit die altpersische große Königstraße zu passiren, will ich die Bemerkung nicht unterlassen, daß der Reisende vor allen das Ange durch eutsprechende Mittel, am besten durch eine blaue Brille, hûten und wahren möge, damit es ihm nicht etwa ergehe, wie wir es leider an uns selber erleben mußten. Umgeben von großen, weit ansgedehnten Schneefeldern auf den Hochflächen des persischen Gebirges konnten wir es nicht verhüten, daß der blendende Reflex der weißen winterlichen Decke unser Auge ununterbrochen traf, so daß wir Schmerzeu empfanden, die an Nadelstiche erinnerten. Zuerst und am empfindlichsten wurden unsere Augen davon getroffen, zuletzt das ganze Gesicht. Bei unserer Ankunft in Tähriz waren unsere Augen vollständig entzündet und die Haut des Gesichtes wie mit einem schwarzen Russe überzogen. Ich kann mir keine Erklärung von dieser wundersamen Wirkung der Schneemassen auf die blofsgelegten Theile des menschlichen Körpers machen, fand aber später bei unserem Uebergange über den schneebedeckten und von Lawinen halb zugeschütteten Kaukasus die Vorsicht der schaufelnden russischen Soldaten und Anwohner sehr erklärlich, das Gesicht durch schwarze Schleier, Tücher und Drahtmasken zu verhüllen.

Die Sonne war bereits dem Untergange nahe und dunkle Abendwolken zogen allgemach über die Berge herüber, als wir abgemattet, hungrig und darstig eine elende, sehr schmatzig anssehende Karawanserai mitten auf einem windigen Plateau erreichten, dieselbe, welche bereits im ersten Bande unter dem Namen Gleich aufgeführt worden ist. Der ganze Hof derselben war mit Waarenballen und ruhenden Lastthieren angefüllt, und in den Ställen nnd sonstigen Gemächern des Khan's hatten es sich die Teckerzeadire und Packknechte der Karawanen, welche das Unglück hatten in dieser Jahreszeit auf dem aufgeweichten Hochgebirge reisen zu müssen, in ihrer Weise bequem gemacht. Da wir bei so eutsetzlichen Wegen die nächste Station - zumal in der Nacht - zu erreichen nicht hoffen durften, so blieb uns nichts Anderes fibrig, als in der vollgepfropften Karawanserai irgendwo ein trockenes Plätzchen als Nachtquartier zu suchen. Das nach langem Suchen gefnudene Obdach war keineswegs beneidenswerth. Es bestand ans einem dumpfen Mauerloche von ungefähr vier Fuß Höhe und entsprechender Weite und Länge, in das wir uns durch eine enge Oeffnung nur mit genauer Mühe hineinquetschten, zufrieden, wenigstens eine trockene Stätte gefunden zu haben und allen weitern Kummer einem gnädigen Zufall anheimstellend. Nass und erklammt, wie wir waren, streekten wir nus so gut es gehen wollte neben einander aus, ließen eine kleine Brandstätte zwischen uns frei, machten hier aus Reisig und Thiermist mit Hülfe deutscher Zeituugen ein helles Feuer an, dessen schwelender Rauch das gauze Loch erfüllte, und dankten dem Himmel so herzlich wie vielleicht nie für das Vorhandensein einer schmutzigen Kasserolle, einer Hand voll Thee, und als besonderer Delicatesse eines Stückes abgegriffenen Ziegenkäses und trocknen Brotes, welches alles uns der Verwalter der Karawanserai mit gilekischer Grazie überreichte. Dies hescheidene Diner, die einzige Nahrung, welche wir den Tag über eingenommen hatten, beschwiehtigte wenigstens einigermaßen den bellenden Magen, und nachdem so die größere Sorge abgethan war, legte ein Jeder seinen Kopf auf einen Stein, um die traurige Gegenwart bis zum nächsten Morgen zu verschlafen. Ich hatte einen seltsamen Traum in der Nacht. Ich sah mich in einem prachtvollen Palaste, der mit einem ausgesuchten Luxus ausgestattet war. Ich war umgeben von zahlreichen Dienern, bereit, allen meinen Befehlen zu gehorchen. Vor mir stand eine reich besetzte Tafel, deren leckere Speisen mir in die Nase dufteten. Ich wollte mich dem Tische nähern, nm ein köstliches Mahl zu halten, aber - als wäre ein Zauberkreis um mich herum gezogen, ich konnte die Füße weder vor- noch rückwärts setzen. feh wurde böse, zuletzt wäthend, schimpfte und tobte, aber meine Worte hatten keinen Klang, ich vernahm keinen Laut, als wäre ich taub gewesen. Alle meine Glieder versagten ihren Dienst, nur das lüsterne Ange hatte die Qual, alle Herrlichkeiten des reich gedeckten Tisches allein mit den Blieken zu verschlingen. Da plötzlich tauchte aus dem Boden eine bekannte Gestalt empor, Maria mit einer Strahlenkrone näherte sich

mir lächelnd, erfaiste meine Hand und führte mich an den Tisch. Aller Zanber war geföst, jone Erscheinung hatte seine Kraft gebrochen. Ich sprach kein Wort mit ihr, ebenso wenig öffneten sieh litre Lippen zum Redeu, ich hatte nur die Speisen im Sinn und wollte eben meine Hand danach ausstrecken, als plötzlich eine Stimme mir auf Azerbeidschanisch-Tärkisch die Worte zurieft, Sachid, Eur Pfrede sind gesattelt, der Morgen bricht au!" Ich erwachte aus dumpfer Betänbung und sah durch das Loch unseres Quartiers den ausdruckslosen Kopf des gähnenden Kastellans, welcher grüßend-freumdlich zum Aufbruch mahte.

Bald safsen wir wieder auf unseren Pferden und befanden nns von neuem inmitten des unergründlichen Kothes auf der persischen Landstraße, welche zwei und eine balbe Fersach weiter westlich nach der sahnenreicheu Station Sejid-abiid führt. Bald nach unserem Ausritt spendeto der Himmel eineu überreichen wässerigen Schneefall, der uns bis auf die Haut durchnätste und das unglaubliche Kunststück vollbrachte, meinen dicken kurdischon Pelz vollständig zu durchdringen. In Hadschi-Aga begegneten wir dem persischen General Dawud Khan wiederum, wechsolten schnell die Pferdo in dem Posthause und schlossen uns ihm auf der Weiterreise bis Täbriz an. Wir überstiegen bei stechender Sonne einen malerischen mit hellblitzerder Schneekappe bedeckten hohen Bergpaís, langten glücklich in Sejid-abād an und legten von hier aus den leidlichen Weg bis Tabrîz (vollo vier Fersach) in zwei Stunden über Basmisch zurück. Der türkische Gesandte Heidar-Effendi hatte sich von Erzerum bis zu diesem Menzile durch den Schnee glücklich durchgearboitet und stand im Begriff, am folgonden Tage seine Weiterreise von dem großen schönen Dorfe aus nach Teheran angetreten. In Anbetracht unseres dermaligen zur eeremoniellen Visite nicht sehr geeigneten Extérieur's zogen wir es vor, seine Anwesenheit zu ignoriren und jagten lustig die Bergstraße bis gen Täbriz weiter, in das wir einzogen, als die Sonne eben zu Rüste ging.

So entsetzlich auch der letzte Theil unserer Reise von Mioneh aus gewesen war, da die Natur alles Mögliche getlan hatte, um jede Lust an der Wanderung zu vergällen, so entging nas dennoch nicht die charakteristische Eigenthümlichkeit, welche die Landschaft von Azerbeidschaft wesentlich anszeichuet. Die Berge und die Hochfläche hatten oine audere Physiognomie als die landschaftlichen Bilder vor Mioneh. Die Bäumo standen dichter und waren stärker, und selbst der Menschenschlag trug dazu

bei, der angedeuteten Verschiedenheit in den Naturerscheinungen einen lebendigen energischen Ansdruck zu gewähren.

In Tabriz hatten wir das beneidenswerthe Glück Gastfreunde zu besitzen. Da bekanntlich durch ganz Persien kein einziges nach europäischer Weise eingerichtetes Gasthaus existirt, woselbst man gogen Geld und guto Worte Wohuung und Beköstigung erhalten könnte, so sind reisende Europäer genothigt, in den Hauptstädten bei Bekannten oder empfohlenen ansässigen Europäern ein Unterkommen zu suchen, wenn sie es nicht vorziehen sollten, in Karawanseraien und Techaparkhanehen ihr halb nomadisches Quartier anfzuschlagen. Unsere Konak, wie man im Kaukasus den Gastfreund und Beschützer nennt, war das brave Schweizer Haus Dinner, Hanhart und Comp., und wir richteten deshalb ansern Weg nach dem außerhalb der Stadt gelegenen Hause der lieben Schweizer, die ebeuso große Augen machten, als sie herzlich erfreut waren, ans noch in Teherån Geglaubte in leibhaftiger Person und in einem unbeschreiblichen Couriercostume so plötzlich vor sich zu sehen. Wir fanden den Compagnon des Hauses Hrn. Würth nebst Gemahlin, sowie Hrn. Dinner anwesend, und erfreuten ans in dem lieben Familienkreise einer Anfnahme, die uns alle vergangenen Leiden vergessen, ja nur wie einen recht häfslichen Traum erscheinen liefs.

Am 11. April waren wir in Täbrîz eingerückt mit dem stillen Wunsche, der Ruhe und des mangeluden Costumes wegen so lange wie möglich incognito zu bleiben, als unversehends am 13. April in der Frühe ein persischer Oberst, der lustige Kuli Khan, seine Anwesenheit melden ließ, nm die prenfsische Mission im Namen des Prinzen-Gouvernenrs vou Täbriz bei ihrer Ankunft feierlichst zu begrüßen. Er fand es unbegreiflich und unverantwortlich, wie wir in Tabriz hatten einrücken können, ohne bemerkt und von einer solennen Istakbail begrüßt worden zu sein und machte ganz ernstlich den Vorschlag, ob sich dies nicht in irgond einer Weise nachholen liefse, Kuli Khan, der vier Monate lang in Tiflis gewesen ist und auf den russischen Bällen sogar Mazurka getanzt hat, ist von gewisser Bedeutung für die Stadt Tabriz, da er sich als den verantwortlichen Redacteur der Täbrizer Zeitung bekennt. Für uns Preußen hatte er neben seinem heitern Wesen eine besondere Anziehung durch die Bekanntschaft mit einem Landsmann, Herrn Baron Senfft v. Pilsach, der sich in Persien eines Rufes erfreut, wie ihn sich dessen wenige Europäer rühmen können. Unser Landsmanu, nach dessen Wohlbefinden sich beinahe in allen Haupstädten die höhere Perserwelt erkundigte, hatte das
Land Irvia auf einer Lastfahrt berährt, dessen änsferste Pankte nach West,
Nord und Ost: Algier, St. Petersburg und Teherän wareu. Die unbegrenzte
Reiselnst und die unverwüstliche Ausdauer, vor ullem aber der unvertilgbare Humor und die Köstliche Laune eines preußischen Öffziers, der ohne
Konntniß der orientalischen Sprachen, die größten Länderstrecken in kärzester Frist als Teskapir druchmafs, hatte den Persern so sehr imponirt,
daß ihnen das Andenken unseres Landsmannes unvergefslich geblieben ist.
Koti Khūs hörte mit wahrer Begeisterung alle Nachrichten über seinen
allen Freuurd aus Prussia und band nut en auf die Seele, nach meluer
Räckkehr in die Heinatth einen persisch geschriebenen Brief sofort an seine
Adresse gelangen zu lasson.

Unseren Anfenthalt in Töber: bis zur Ankunft unserer Karawane benutzte ich zu Besuchen der europhischen Comptoire und persischen Bazare,
um über Haudelsverhältnisse Aufklärungen zu gewinnen, die, wie alle stagisch-commercielle Nachrichten im Orient, unendlich sehwer zu erhalten
waren. Neben dem Schweizer Handlungshaus existiren in Töber; siehen
griechische Häuser, welche meistentheils mit englischen Fir men in Verbindung stellen, in neuester Zeit aber nicht besonders gläcklich speculirt haben. Es ist hier nicht der Ort, auf die trüben commerciellen Verhältnisse
näher einzugehen, und ich verweise deshalb auf den betreffenden Abschuitt
führer den persisch-europäischen Handel in dem Anhange zu diesem Werke.
Im Uebrigen verstrich unsere Zeit mit Besnehen bei dem Prinzen von
Täbriz: Bahraus-Mirza, bei dem russischen General-Consul Tacherra.jeff,
bei dem englischen General-Consul Abott und bei einigen Europäeren,
unter denen ich den italienschen Arzt Dr. Stag no nenne, in der angenehmsten und belebrendster Weise.

Die socialen Zustände in Tübriz waren übrigens in keiner Weise mit dem Teheräner Nothstande zu vergleichen. 1 Mön Brot (täbrizer Maaß, bekanntlich größer als der teheriner Batanan) kostete drei Alassi oder, was dasselhe ist, zwölf Schahi. Auch sonst waren die fibrigen Lebensmittel ziemlich wohlfeil. Trotzlem der Winter mit großer Strenge anfgetreten war, so daß noch zur Zeit unseres Aufenthaltes in Töbriz, also in der Mitte des Monates April, eine wahre Hundekalte herrsehte und der furchtlar heulende Wind, mit Regen abwechelnd, gar nicht aufförte zu toben. Uebereinstimmend empfing ich die Nachrieht, dafs am 28. Fehruar des Jahres in Tübri: ein Erdbeben stattgefunden hatte, das jedoch wenigo Seenuden danerte und nur aus einigen Schwingungen bestand. Wahrscheinlich gebörte es zu der unterirdischen Fenerlinie, welche auch in Astrabäd, am kaspischen Meere, ihr Dasein durch Stöße und rollenden unterirdischen Donner bemerkbar gemacht hatte.

Unser Menzil in dem gastlichen Hause der Schweizer theilten zwei deutsche Zugvögel, welche in drei Monaten von Moskau aus ganz Rußland durchwandert hatten, natürlich ohne einen Heller in der Tasche, um mitten durch Persien nach — Indien zu gelangen. In Tübriz hatten sie das große Glück den getmüthigen Schweizern zu begegnen, welche sich ihrer annahmen, ihnen Nahrung und Obdach gewährten, ja sogar mit den unentbehrlichsten Kleidern aushalfen. Welcher Art diese sonderbaren Schwärmer waren, mag daraus erhellen, dass der eine vou ihnen sich als Trompeter, der andere als Besenbinder vorstellte, und mit diesen Metiers beabsichtigten meine Landsleute eine Kunstreise nach Indien zu unternehmen, um mit Reichthümern beladen eines Tages nach der Heimath zurückzukebren. Welche confuse Vorstellungen, welche verdrehte ideen gehören nicht dazu, ein Paar vielleicht grundehrliche Kerle zu veranlassen, der Heimath den Rücken zu kehren und nach einem geträumten indischen Eldorado mit dem europäischen Ränzel auf dem Rücken mitten durch Asien zu wandern? Sie wurden kanm durch einen dentschen Handwerksburschen übertroffen, dem ich ein Paar Stationen vor Moskau begegnete, also im Herzen von Rufslaud. Er kam von der Ostsee hergestrolcht, war Schiffsschmidt und suchte irgend ein Meer im Innern Rufslands auf, um Arbeit zu erhalten!!

Am 14ten Abends langte endlich die Karawane in Täbri: an. Mehrere Thiero waren auf den unwegsamen Straßen in Koth stecken geblieben und gefallen, so daß der Mehmendier Postpferde requiriren mnfste, um nur das Gepäck weiter transportiren zu können. Ohne Aufenthalt entäußserten wir uns zu unsserer Weiterreise alles überflüssigen Gepäckos, suchten die Zahl unserer Koffer nnd Kisten so klein wie möglich zu machen und setzten nns in Bereitschaft die Weiterreise sobald als thuulich anzutreten.

Am 16. April brachen wir in freundlicher Begleitung der Ilerren Dinner und Würtb auf Tschapärpferden von Täbriz anf, um die letzte Strecke anf persischem Gebiete bis zur russischen Grenze am Arasflusse zurückzulegen. Drei mit gewaltigen Keulen bewaffnete Derwische, darunter ein schmntziger Neger, hatten sehr glücklich den Momeut uuserer Abreise abgenalst und versperrten uns mit lautem Znrnfen: Ja hu! und ja hag! vor der Thüre des von den Schweizern bewohnten Hauses den Weg. Ein Paar zugeworfene Schahi rafften sie mit lautem Lachen und lustigen Sprüngen von der Erde auf, schwangen ihre Kenlen und wendeten sich nach der Stadt, während wir anderen im schnollen Galopp der nächsten Station zneilten. Der Himmel sah Anfangs regnigt aus, einige schwere Tropfen fingen an zu fallen, allein das Wetter klärte sieh bald auf, so daß wir die herrlichste Aussicht nach dem bergigen Horizont bei vollständig durchsichtiger Lnft genießen konnten. Nach Osten hin starrte der sehneeledeckte Schänd mit seinen zahlreichen Köpfen iu den blauen Aether hinein; nach Westen hin unterhielt uns der seltsame Aublick dnnkler blasenförmig gestalteter Bergkegel auf der Urumich-Halbinsel. An dem kleinen Bache, über welchen, eine kleine Fersach von Tabriz entfernt, eine invalide Steinbrücke führt, nahmen wir Abschied von unseren Schweizer Freunden, zerschellten mit lautem Knall eine ausgeleerte Flasche französischen Rothweines und galoppirten seelensvergnügt der nächsten Poststation Sanan entgegen. Nach zwei Stunden Rittes trafen wir hier ein und befanden uns sechs Fersach in nördlicher Richtung von Tabriz. Das Dorf, ziemlich groß, bot uns in einer bescheidenen Hütte ein Menzil dar, dessen offene Fenster und Thüröffnungen uns mehr als uns lieb war kalten Wiud zu Theil werden ließ. Wir waren iedoch so sehr mit Heimathsgedanken beschäftigt und sehnten nns zunächst so begierig nach dem ersten Anblick der russischen Erde, dass wir alles Perserthum übersahen und das Elend und den Schmutz in unserer Umgebung äußerst gering achteten.

Am 17. April verließem wir in aller Frühe das Dorf, um, vier Fersach weiter, noch bei Zeiten zur nächsten Hanptstation zu gelangen. Während wir am gestrigen Tage auf glatter und guter Straßee eine weite ebene Hochfläche durchwandert latten, führte die Reise an dem genannten Datum durch eine prachtvolle Berglandschaft. Zunächst erreichten wir ein ziemlich elendes Dorf mit großer Wasserfülle, in welchem die Bünme bereits mit einem Ansatz von Frühlingsgrün gesehmickt waren. In der Umgebang beschäftigten sich die Bewohner mit Pflägen. Gewöhnlich waren vor die einfache persische Pflagschar vier Oehsen gespannt. Gliech hinter dem Dorfe erhebt ist ein steller Berz, auf dessen Kamm ein so

abscheulich unbequemer und abschüssiger Pfad hinaufführte, daß wir genöthigt waren, von unseren Pfcrden zu steigen, um langsamen Schrittes, keuchend und ächzend, zu Fussc hinaufzuklimmen. Die Aussicht vom Gipfel ans, der sich etwa tauseud Fuss über dem Bodcu erhebt, belohnte aber in reichstem Maafse den beschwerlichen Aufgang. Wenige Punkte der Welt mögen ein so prachtvolles Panorama gewähren, als wir es in gewaltiger Ansdehnung und in den riesigsten Dimensionen in Gestalt hinter einander aufsteigender Gebirgsketten bei der eigenthümlichsten Beleuchtung des Himmels vor uns liegen sahen. Während die gezähnten Kämme und Spitzen der Berge im Hintergrunde im bellsten Schneeglanz blitzten, hier und da von bläulichen Schatten übergossen, nahmen die davor liegenden Ketten mit ihren zackig zerrissenen Gipfeln eine durchsichtige Färbung an, die vom hellsteu Braun zum dunkelsten Schwarz überging. In scharfer Liuie schienen die vordersten Bergkegel zu unseren Füßen aus der Ebene emporzuwachsen, die sich als breite, glatte und theilweise behante Hochfläche bis zum Horizont erstreckte. In saufter Neigung führte der Weg in Gestalt eines schmalen Felsenpfades liuker Hand eine Bergkette entlang, an deren Fuss wir lange vor unserer Aukunft die Station Maraud mit ihren kastenförmigen Häusern, umgeben von einer durchsichtigen Pappelwaldung im zurtesten Smaragdgrün, deutlich erblickten. Der Weg, wie die gauze folgende Strecke von Marand his ienseits des Aras (Araxes) gehört zu den zahlreichen Gebieten Persiens, welche durch die Anweseuheit von Ränbern jeweilig ziemlich gefährlich werden. Hier sind es die Kurden, welche in der Nähe des geographisch so i teressanten Grenzknotens des persischen, türkischen und russischen Reiches die Reisenden durch plötzliche Ueberfälle belästigen und, was das Schlimmste ist, bei Verfolgungen durch ihreu Uebergung auf die fremden Greuzgebiete für die Haud der Gerechtigkeit uuerreichbar sind. Wie wenig übrigens diese sauberen Bursche das Ansehn der Person zu schätzen wissen, beweist der fatale Umstand, daß sie die Karawanen der Eingeborenen ebensowohl als europäische Conricre und Reisende rein ausgepländert haben. Das letzte mir bekannt gewordene Beispiel ist der Ueberfall, welchen der als Gesandtschaftsconrier von Teherûn nach Paris reisende Sohn des französischen Gesandten Baron v. Pichon von den Kurden in der Nähe von Täbriz anszuhalten hatte. Uehrigens muß man es diesen Raubgesellen nachsagen, daß sie wenigstens höf384 Marand,

lieher und galanter sind, als die berüchtigten Beduinen auf der Wüstenstraße zwiselnen Damaskus und Baghdaid, welche bekanntlieh den europäischen Reisenden, der das Unglück hat, ihr Gebiet schutzlos zu durehziehen, so gar ausplündern, das sie ihm niehts als den Hut, das Hend und die Stiefeln zu hassen pflegeu. Auf das Leben der Reisenden sehen ex die Herren Kurden selten ab und werdeu nur dann höelst unangenebm und lebenagefährliche Gegner, wenn es einem Europäer einfällt, Widerstand zu leisten und einen Kurden durch Schuß oder Hieb in das Jenseits zu befördern. Die augenblieklichste Blutrache würde sofort den bitzigen Frozgi erreichen.

Auch diesmal begegneten wir gar keinem Knrden, und beinahe wären wir vorwitzig genug gewesen, ein Reneontre herbeizuwünschen, um Persien wenigstens nicht ohne ein Abenteuer den Rücken gewendet zu baben.

Ein Ferrasch-Baschi des Gouverneurs von Marand empfing uns in Begleitung einiger Dieuer beim Eintritt in den Ort und geleitete uns in das für uns bereitete Menzil. Der Mann wußte viel zu erzählen, weil er weit gereist war und sogar in Indien längere Zeit gelebt hatte. Am Nachmittage desselhen Tages liefs der Hakim oder Gouverneur von Marand seinen Besuch ansagen, wir kamen ihm aber im eigeneu Hause zuvor, ich meinerseits höchlich erfreut, in ihm den persiehen Prinzen wiederzuerkennen, welcher bei unserem Eintritt auf das persische Gebiet unsern verstorbenen Minister begrüßt, als zweiter Mehmendar nach Täbriz begleitet und sich durch seine liebenswürdigen Manieren und durch die Sanftmuth seines Wesens so vortheilhaft ausgezeiehnet hatte. Er bedauerte tief und mit herzlieher Theilnahme den Tod nuseres würdigen Chefs und sagte mir unendlieh viel Schmeichelhaftes auf meine in so kurzer Zeit erworbene Fertigkeit, seine Muttersprache zu parliren. Der persische Dialog fand in dem Empfangsalon des prinzlichen Palastes Statt In den Fenstern befanden sich, sehr billig, Papierseheiben, da wahrseheinlich das Glas in Marand zu den Raritäten gehören muß; die nöthige Beleuchtung beim Abenddunkel gewährte das Lieht zweier großen Stalllaternen, und das ganze Ameublement des Zimmers erstreckte sich, mit Ausnahme zweier mir gehörigen Feldstühle, auf einen einzigen persisehen Teppieh. Einfacher und billiger kann kein Prinz in der Welt seinen Salon herriehten, uud ieh bewunderte beinahe die Bescheideuheit eines persischen Königssohnes, der so leieht und so glücklich die persische Sucht uach Luxusartikeln in der Nähe der russi-

385

Wanzen. schen Grenze verschmerzen kann. Er nahm Abschied von nns mit dem Wunsche, uns - inschallah! - als wiederkehrende Gesandtschaft begrüßen zu können. Wir wünschten ihm Allah's reichsten Segen, und so schieden wir unter den freundschaftlichsten Höflichkeiten von einander.

Die Stadt, welche wir im ersten Bande nnserer Reise beschrieben haben, soweit sie sich boschreiben läßt, zeichnet sich als Vorbereitungsschule für persischo Wanzenbisse ans, und ich habe Seite 165 die Gäneh-Wanze von Marand als ein schlimmes Thier für wanzeufeindliche Personen gebrandmarkt. Bei unserem diesmaligen Aufenthalte hatte ich Gelegenheit, diese häßlichen Thiere durch Autopsie in unserem Quartiere kennen zu lernen. An Größe stehen sie denen von Mianeh in keiner Weise nach. Den ziemlich durchsichtigen Leib mit hellen Beinen umgiebt ein gelblicher Ring in voller Kreisgestalt. Sie sollen das Blut aussaugen, schmerzhaftes Jucken hinterlassen und vorzüglich eine Plage der Schafe sein, Vorsicht ist die Mutter aller Tugenden. Im Hinblick auf die Anwesenheit so blutdürstiger Nachharschaft hielten wir es für rathsam, die ganze Nacht hindurch in der Nähe unseres Lagers Licht zu brennen, um jene lichtscheuen Thiere zn verscheuchen, die uns eine lustige aber wahrhaftige Wanzengeschichte nnwillkürlich ins Gedächtniss zurückriefen. Einer unserer französischen Freundo in Teherân, Offizier in der Armee des Kaisers Napoléon, zeichnete sich durch eine besondere Antipathie gegen das zahlloso Insektenheer ans, mit welchem der Himmel ganz Persien gesegnet hat. Das Unglück wollte, daß dieser Herr bei der Hinreise nach Teherân sein Zelt in der Nähe der berüchtigten Wanzenstadt Mianeh aufschlagen musste, von der ihm schon lange vorher die Fama unglaubliche Dinge erzählt hatte. Die Neugierde und der Trieb, den naturgeschichtlichen Studien durch Erwerbung einiger Exemplare Mianeher Wanzen ein nenes wichtiges Material zu gewähren, veranlaßte ihn, seinem Diener, einem persischen Soldaten, den Auftrag zu geben, aus Mianeh eine Zahl recht schöner und großer Exemplare für seine Zwecke zn sammeln, ohne jedoch die Vorsicht zu haben, den Wanzensammler mit einem festschließenden Behältnifs zu versehen. Der Diener kehrte mit einigen Dutzend lebenslustiger Wanzen in einer Papierdüte bald genug zurück, fand seinen Herrn abwesend and legte deshalb vorsichtig das Papier auf das Feldbett des Offiziers, der bis zum Abend hin auf Jagd und Naturstudien in der Umgebung der Stadt ausgegangen war. Nach seiner Rückkehr in das Zelt

386 Eirandebil.

warf er sich auf das Bett, voller Erstaunen, eine leere Papierdüte auf demselbeu zu finden, deckte sich bis fiber den Kopf zu und sank sehr bald in festen Schlaf. Es dauerte gar nieht lange, als er wie besessen von seinem Lager emporsprang, Licht anzündete, um nach der Ursache einer prickelnden Empfindung zu forschen, die sich von allen Seiten auf sciuem Körper fühlbar machte und ihn so plötzlich ans Morpheus Armen herausgerissen hatte. Wer beschreibt seine Bestürzung, als er bei näherer Untersuchung das eorpus delicti in Gestalt langbeiniger runder Wanzen entdeekt, welche das ganze Bett bevölkert und offenbar die besten Absichten auf sein süßes Frankenblut hatten. Wie toll schrie er nach dem Diener, der in keiner Weise über die Anweschheit der lieben Thierchen erstaunt schien und sich allein nicht erklären konnte, weshalb denn sein Herr den Wanzen eine so unbeschränkte Freiheit gegeben hätte. Das Mißverständniß löste sich von beiden Seiten bald genug auf, mit dem Schlaf war es aher vorbei und der erboste Offizier leistete im Angesicht des Sternenhimmels den heiligen Schwur, nie mehr eine Nacht in Mianeh zuzubringen.

Wir hatten das Glück, freilich in Folge der unfreiwilligen Illumination, eine prachtvolle Nacht zu durchschlafen, ohne im mindesten von einem Wanzenbesuche belästigt zu sein. In aller Frühe ritten wir darauf der nahen russischen Grenze eutgegen in Begleitung eines mänulich aussehenden. russenfreuudlichen und von Türkeuhafs erfüllten Bewohners von Marand, welchen uns der Gouverneurs als Begleitung mit auf den Weg gegeben hatte. Der anfangs von Regenwolken umzogene Himmel klärte sich zuletzt vollständig auf, doch war die Luft so kalt, dass wir uns beinahe in die winterlichste Jahreszeit versetzt glaubten. Der breite, iedoch unendlich steinige Weg führte sehr bald in eine Berglandschaft hinein, die aus einem sonderbaren Wirrsal grünlich und röthlich gefärbter Felsenmassen bestand. Hinter derselben breitete sich ein holies Plateau aus, durch dessen Mitte sich die Karawanenstraße hinzieht, und auf welchem man die Aussicht nach manchen Dörfern am Abhange der Gebirge ziemlich lange genießt. Unser Meuzil an diesem Tage, d. 18. April, das traurige Dorf Eirandebil, liegt am Fusse einer langen steilen Bergkette in östlicher Richtung und wird von dem malerisch auf der Felsenhöhe gelegenen Dorfe Härzan beherrscht. Wir bezogen die unteren Gemäeher des nengebauten Posthauses und sahen von dem Dache desselben eine Menge beladener

387

Kameele, — die einzigen Zeichen des Verkehrs, — welche mit Säcken und Paqueten belastet waren und vom Aras herkamen.

Von Marand his Dochatfu sind es zehn volle Fersach. Wir hatten bis hiver füuf davon zurückgelegt, fünf blieben uns noch für den folgenden Tag übrig, den letzten, den wir auf persischem Boden verleben sollten. In aller Frühe brach die Karawane in Begleitung unseres persischen Mehmendrie und des Schutzreisigen von Marand wie gewölnlich vor uns auf und wir folgten ihr eine Stunde später, und zum letzten Male im persischen Couriergalopp.

Von dem oben beschriebenen Plateau aus führt der aufwärts steigende, mit großen und kleinen Steinen reichlichst besäete Weg durch eine enge wilde Felsenschlacht, die von steilen und zackigen Bergwänden auf heiden Seiten eingeschlossen ist, durch welche sich zwischen isolirt liegenden Felsenstücken hindurch und über Steingerölf hinweg ein wasserreicher Bach hindurchdrängt. Die aufgestaute Wassermasse ist an einzelnen Stellen zur Anlage von Mühlen benutzt worden, die aus Feldsteinen roh aufgeführt sind, wie Schwalbennester an den Felsen angeklebt sind und die natürlichen Höhlungen desselben zum Theil ausfüllen. Die freie Aussicht, welche sich hinter der beschriebenen Felsenschlucht mit einem Male öffnet, gewährt ein herrliches Panorama über die Berglandschaft auf russischem Gebiete jeuseits des Aras. Wir erkannten deutlich die im Schneeglanze leuchtenden Berge von Nachitschewan und den davor liegenden dunkeln "Schlangenberg", der sich wie eine scharf geschnittene Silhouette präsentirte, jedoch bei unserem Weiterritt durch einen anderen vorliegenden Felsenkegel bei Dschulfa beinahe vollständig unsichtbar wurde. Im langen Galopp durchmaßen wir den letzten Theil des Weges über ein niedriges, mit Salzkruste bedecktes Bügelland hinweg nach der fruchtbaren Ebene am Ufer des wie Silber glanzenden Aras hin. Endlich lag der Flufs vor uns da, wir erblickten das Haus des russischen Douaniers, erkannten deutlich die soldatischen Gestalten der herbeieilenden Kosaken und begrüßten mit freudigem Herzschlage die gastliche Erde des "heiligen Rufslands." Ohne uns länger in der elenden persischen Karawanserai aufzuhalten, auf der persischen Seite des Flusses, setzten wir mit Hülfe der persischen Fähre über das ranschende Gebirgswasser und betraten mit unserer persischen Begleitung das Haus und die Wohnnig des hier statiouirten russischen Beamten, dem wir unsere Legitimationspapiere überreichten mit der Bitte, uns sobald wie möglich zur Weiterreise behülflich zu sein.

Die gastfreundschaftlichste Aufnahme wurde uns von dem Commissair zu Theil, der uns ein europäisch meublirtes und eingerichtetes Zimmer als Aufenthalt einräumte, in dem wir tausend Dinge, die nus sicher in Europa nie aufgefallen waren, entdeckten; auf das angenehmste durch die Wohlthat des europäischen Comforts berührt. Die Holzdielen, die festselliefsenden Glasfenster, die sauber politren und geschmackvoll gearbeiteten Meubel, Alles das schien nus gänzlich neu zu sein, und der langenthehrte Aublick einer europäischen Wohnstätte entzickte uns ebenso sehr, als den persischen Mehmendeis, der zum ersten Mal ein Frengi-Haus sah, Alles neugierig betrachtete und befühlte, und in ununterhrochener Verwunderung die lohenden Worte: "Rich, beh, beh!" mit ungläubigem Konfschüttel zum Besten gat.

## XVIII. Kapitel.

Reise durch das asiatísche Rufsland zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meerc,

Nachdem wir Abschied vom Mehmender und unseren persischen Dieneru genommen, die uns mit thränendem Auge Lebewohl sagten und sich
mit der Höffnung getrösteten, uns dereinst an dieser Stelle wiederzuselen,
hatten wir erst die Zeit gewonnen, uns nach den getroffenen Vorkehrungen für unsere Weiterreise naher unzusehen. Unser nächstes fleiszeit der
Tiflis, von wo aus wir das Schwarze Meer zu erreichen oder die große
Landreise durch ganz Kankasien (Traus- und Uiskaukasien) und hernach
über Warschau nnd St. Peterbung zurückzulegen gedachten. Die beschwerliche Wanderung zu Pferle hatte von hier an ihr Ende erreicht, und wenn
auch die Wagen, die berüchtigten russischen Telega's, kein besonders angenehmes Reisevelikel waren, so hatten sie doch den großen Vortheil,
Mannschaft und Gepick mit Hülfe weniger Pferde auf das Schnellste zu
befördern. Die beiden verlangen Telega's kamen leider erst gegen füdt

Uhr Nachmittags in Dschulfa von Ordubad her an, da der letztgenannte Ort die eigeutliche Poststation an der russisch-asiatischen Grenze ist Herr v. Grolman und ich nahmen auf dem ersten Wagenkasten auf einem Theil unseres Gepäckes Platz, die beiden uns begleitenden deutschen Diener auf dem zweiten, wir riefen noch einmal den russischen Beamten herzlichstes Lebewohl zu und mit lautem Halloh trieben die fahrenden Tataren das klingelnde Troikagespann zum eiligsten Lauf an. Ein strammer Kosaken-Unteroffizier begleitete uns zu Pferde und zeigte sich durch sein Benehmen als ein civilisationsfreundlicher Unterthan seines großen Kaisers. Eine angebotene Cigarre acceptirte er freundlich schmnnzelnd mit einem kosakisch-französischen "merschi moschiö!" Halbwegs zwischen Dechulia und Nachitschewan wurden in der Nähe der einsamen Kosakenstation die Pferde und die militairische Begleitung gewechselt. Statt unseres Unteroffiziers, der sich militairisch grüßend empfahl, erhielten wir zwei lauzenkundige tatarische Militairs, von denen sich der eine zu unserem Erstaunen als einen zum Mohamedanismus übergetretenen Polen aus Warschan zu erkennen gab. Der Mann gehörte mit zu den wunderbaren Existenzen, an denen der Kaukasus so überreich ist und deren Dasein aus einer ununterbrochenen Kette der merkwürdigsten Schicksale und Wechselfälle bestebt. Auf der Weiterreise durch den Kaukasus hatte ich oftmals Gelegenheit, auf polnische Juden und geborene Polen zu stoßen, welche in den grauen russischen Soldatenmantel gesteckt waren und bereits seit einer langen Reihe von Jahren in Asien ein trauriges Leben fristeten.

Die Sonne war bereits längst untergegangen, als wir nas auf der Strafae vor Nordritecheron befanden, ich in stille Betrachtungen versunken, deren Hauptgegenstand die Erimerung an die tolle Reise von Marom nach Kutais war. Denn die Troika flog mit reifsender Schnelligkeit dahin; wir wurden geröttelt und geschlettlt, dafe se nur eine Art hatte, von der einen Seite nach der andern geschleudert, hielten uns krampfhaft umschlungen, um uns gegenseitig vor einem Jahen Sturze zu schützen, und waren in der Lage. welche ein poetisches Wort mit dem Ausdruck "Hangen und bangen in sehwebender Pein" auf Seelenzustände angewendet hat. Dazu liefe siech das Wetter trübe an, nnd totz des herrlichen Regenbogens, der die bunte Himmelsbrücke vom Schlangenberge aus bis zum persischen Hochgebirge ausspannte, fiel gegen Abend ein so bedeutender Regengufe, dafs wir bis auf die Haut durchweicht warden. Vor dem rein-

lichen Posthause in Nachitschewan stiegen wir gegen neun Uhr Abends ab, reckten und dehnten unsere zerschlagenen and zerpufften Glieder und waren überglücklich, als die Frau des russischen Posthalters uus Thee, gutes Brot und wohlschmeckende Batter als Abendimbifs vorsetzte Während ich es vorzog, mich mit dem bescheidenen Mahle zu begnügen und auf die Holzpritsche zum Schlufe auszustrecken, unternahm mein lebenslustiger Gefährte trotz des gießenden Regens, bei vollständig aufgeweichtem Boden, in stockfinsterer Nacht eine topographische Rundreise durch Nachitschewan, lediglich in der Absicht, um einen deutschen - Conditor ausfindig zu machen, der das große Wagstück unternommen hatte, mitten unter Russen, Tataren und Armeniern eine Couditorei und eine Gostinitza nebst Billard zu eröffnen. Man sieht aus diesen Audeutungen, dass wir der Civilisation mit Riesenschritten näher getreten waren. Herr v. Grolman hatte richtig seinen Conditor ausfindig gemacht, sich bei ihm hänslich niedergelassen, und erst den wohligen Ort verlassen, als er, au Leib und Seele gestärkt und gekräftigt, die mitternächtige Stunde von der Wanduhr schlagen hörte. Mit genauer Mühe und Noth arbeitete er sich durch den Nachitschewaner Urstoff bis zum Posthause hindurch und legte sich, befriedigt von den ersten europäischen Wohlthaten, auf seine hölzerne Pritsche nieder.

Den folgenden Tag verlebten wir mit Aerger und Unmuth, da wir lange Scherereien mit der Douane hatten, welche hierselbst etablirt ist um die von Persien her kommenden Waaren und Gepäcke durchzusehen und wegen großartiger Schwindeleien in der letzten Zeit mit ungemeiner Strenge verfährt. Nach langem Suchen fand ich zu gleicher Zeit einen leidlichen Tarantas, d. h. einen auf zwei Stangen ruhenden und für kaukasische Bergstraßen eingerichteten Reisewagen, der zum Transport unserer Personen bestimmt war, während das Gepäck auf einer Telega nachfolgen sollte. Als Proviant auf der Reise wurde ein gewaltiger Schinken, ein halber holländischer Käse, ein Topf Kaviar und zwei Flaschen Kachetiner Wein eingekauft, und so waren wir gegeu Hungersnoth auf der Weiterreise durch die für nns persische Reisende seltenen Schätze allenfalls gesichert. Wir hatten die Freude, in der Person des originellen Obersten Quartano, des Postmeisters und des Goovernementschefs alte Bekannte wieder zu begrüßen, während uns die Plackereieu in der Douaue wenigstens die Bekannschaft des Herrn Jacob Feodorowitsch Karakutzin, Mitgliedes des Zollanites und zugleich der neuen Transitcompagnie, verschafften. Ich hatte hierdurch Gelegenheit interessante Handelsnotizen zu erhalten und Einsicht in das Programm der genannten Gesellschaft zu erlangen. Das Donanegebände gehört mit zu den solidesten Bauten in Nachitscheiran und sehließt zugleich den Gerichtssaal in sich, der mir durch die Kenutnits des russischen Gesetzspiegels besonders interessant war. Der letztere besteht aus einer dreiseitigen Pyramide, auf deren drei Fläehen unter Glas die drei Hamptgesetze Peters des Großen in Druckschrift für Jedermann sichtbar ausgestellt sind. Ich erinnere mich nur des einen Hauptgesetzes, das ein besonderes Licht auf die Zeit des großen Czaren fällt und wonach derjenige Beamte, der betrügt oder stieblt, mit Prügel belohut werden sollte. Die Studien in unserem Quartier beschränkten sieh auf Prüfung der inneren Einrichtung der russischen Stanzia oder Posthäuser und die gastliehe Station in Nachitschewan kann in dieser Beziehung als ein Muster aller Posthäuser Rufslands bis zu deu Hauptstädten dieses riesigen Landes gelten. Das Amenblement ist einfach aber genügend, zwei oder drei Holzpritscheu, hisweilen mit Zeug- oder Lederkissen belegt, dienen als Schlafstätte. Um einen Holztisch, an welchen das allgemeine Postheschwerdebuch mittelst einer daran befestigten Schnur mit dem Gouvernements-Petschaft angesiegelt ist, stehen einige Holzstühle, Eine Menge gesehriebener und gedruckter Reglements hängen unter Glasrabmen oder auf Pappe geklebt die kahlen Wände entlang, hier und da unterbrochen durch Bilder heiliger oder profaner Personen und Gegeustände. Die Bilder des Kaisers und, im Kaukasus, des Fürsten Paskewitsch Eriwanski fehlen nirgends. Oben in einer Ecke des Zimmers steht oder hängt eine immerdar brennende Lampe vor dem Bilde des Schutzheiligen, dessen Angesicht wie eine Maske aus einer ansgeschnittenen silbernen reichverzierten Blechtafel hervorsieht. Die Frauen der Postmeister schmücken gewöhnlich noch die kahlen Fenster durch Gardiuen. Der in Russland unvermeidliche Samowar oder Theekessel kann als eine Fortsetzung persischer Gebräuche gelten. Man sieht, dass in einem solchen Posthause, die willige und freundliche Soldatenbedienung (Kosaken oder polnische Juden) hinzugerechnet, für die nothwendigste Bequemlichkeit des Reisenden ausreichend gesorgt ist, und kann begreifen, daß wir uns in Erinnerung an persisehe Posthauszustände in Russland glücklich wie Könige vorkamen.

392 Eriwan.

Am 20. April rückten wir anf unseren Equipagen gegen fünf Uhr Nachmittags von Nachitschewan aus, riefen den russischen Freunden daselhst ein lautschallendes Lebewohl zu und trafeu nach einer Fahrt von zwei und vierzig Werst gegen neun Uhr Abends in das Dorf Küerach ein. Der Weg war vortrefflich und der vollständig klare Himmel schenkte uns den wahrhaft entzückenden Anhlick des Ararat, hinter welchem bei prachtvoller Beleuchtung die Sonne zuletzt in Purpurglnth zu Rüste ging Wir begegneten auf naserer Strasse langen Kameel-Karawanen, die mit schweren Lasten hepackt waren, und feierten bei dem Anblick der berrlich grünen Felder und der ersten vollständig grün belaubten Bäume ein wahres Frühlingsfest. Am 21. April betrug die Reisezeit nicht weniger als drei und zwanzig Stunden. Der Weg führte durch Landschaften und Dörfer, die wir von unserer früheren Reise her auf der Stelle wieder erkannten. Der große und kleine Ararat, der erstere mit seinen zn majestätischer Höhe sanft anschwellenden Linien, bliehen uns zur linken Hand liegen. Die Kutscher fuhren mit geringer Schnelligkeit, da die Wege sehr morastig waren. Die begleitenden Tataren, welche anf ihren kleinen Pferden nehen unseren Wagen einhertrahten, lösten sich von Posten zu Posten ab und schienen mehr der Ehre als der Sicherheit wegen als Begleitung zu dienen. In dem Dorfe Baschnaraschen, woselbst ein graubärtiger Postmeister viel Schwierigkeiten wegen Stellnng neuer Pferde machte, begegneten wir einem der Söhne des alten Tataren-Khans Halil-Beg, welcher hocherfreut war, hier auf der offenen Poststraße mit uns zusammenzutreffen.

Gegen Nachmittag setzte der großes Aravat eine dichte Wolkenkappe auf, zum Anzeichen, daß schlechtes Wetter eintreten würde. In der That war der Himmel am folgenden Tage trübe und zuletzt ganz und gar mit Regenwolken hedeckt. Spät am Abend (22. April) hielten wir vor dem Posthause in Eriewn, woselbst die Zimmer unreinlich und jämmerlich schlecht waren, obgleich ein Armenierin sich abqualte die liebenswärdige Wirthin zu spielen. Unsere ehemaligen Gönner von Erieun hatten zu nnserem großen Leidwesen die Hauptstad Armeniens seit längerer Zeit verlassen. Der martalisische General Kolubadin war inzwischen nach Kutais als General-Gouverneur versetzt worden und der liebenswürdige Graf Simonitech nach St. Petersburg übergesiedelt. Jit dem neuen Civil-Gouverneur, an den ich amliche Briefe abzugeben hatte, konnte ich mich nur

mit Hülfe eines russisch redenden Persers unterhalten, den ich zufällig auf dem Hauptplatz in Eriwan getroffen und als Perser erkannt hatte.

Unser Nachtquartier am 22. April war die einsame aber gute und reinliche Station Fostanka, die zweite von Erivera aus, dieselbe, in welcher uns im vergangenen Jahre die Konaken durch ihre künstlerischen Leistungen so sehr belustigt hatten. Der Weg von Erivaa aus bis dahin gehört zu den schlechtesten in diesen Theilen der armenischen Landschaft. Berganf und bergah steigend mufsten wir hald über Steingerölle, hald durch Kothschlamm, bald durch dünnflüssige Schneeschichten fahren, so dafs die Zahl der Pferde vor jedem Wagen zuletzt bis auf fünf vermehrt werden mufste. Es war ein wahres Wunder, dafs die Achse an unserem nicht allzustarken Wagen ausbielt und uns nicht Veranlassung gah, auf der offenen einsamen Straße bei weidlichem Regengusse zu campiren.

Am 23sten erreichten wir glücklich und ohne Gefährde die Poststation Tschubukli an den Gestaden des blauen Goktscha-Sees. Wir trafen um ein Uhr ein und mußten wider unsern Willen den ganzen Rest des Tages in der Poststuhe thatcalos zuhringen. Von der vorigen Station aus hatte die Straße eine leidlichere Physiognomie angenommen; sie war mit Hauderern und Karawanen hedeckt, die letzteren meist aus beladenen Kameelen und Eseln bestehend. In den Malakanen-Dörfern fielen mir große Züge von Staarmätzen hesonders auf. An den einzelnen Poststationen, woselhst nach Vorzeigung unserer Krons-Podoroschna (siehe Bd. I. S. 61) Pferde gestellt wurden oder gestellt werden sollten, gewöhnten wir uns zuletzt an den ühlichen und unvermeidlichen Geschäftsgang. Kaum waren wir angelangt, so trat der Smatritel oder Postmeister vor die Thür und erwiederte auf unser Begehr nach loschedi, d. h. "Pferden": loschedi niest, d. h. "Pferde sind nicht da", worauf wir einstimmig aus dem geringen Schatze naserer russischen Sprachkenntnifs ihm entgegen hrüllten: Skarreh! d. h. -schnell!" worauf wir am Ende als langweilig werdende Schreier dennoch Pferde erhielten. Die Dörfer mahnten immer mehr und mehr an europäische Bauart und Gewohnheiten. Die meiste Unterhaltung gewährten uns die wandernden Reisenden. Sehr häufig begegneten wir dicht vermummten Kosakenfrauen, welche wie die Männer rittlings auf den Pferden safsen, und hunt, meist roth und weiß gekleideten Tatarinnen, welche hübsche frische Gesichter erkennen ließen und, wie die Kosakenfrauen auf ihren Pferden ritten. Unter anderen kam uns eine Mutter entgegen, welche ihrem Kinde auf dem Pferde die Brust gab; der Mann, bewaffnet und mit der zottigen Burka bekleidet, ging vor dem Pferde einher. In dem Dorfe Ellenowka konnten wir dem Gelüste nicht widerstehen, von den berühmten Forellen des armenischen Alpensees zu essen. Hinter dem Dorfe legten wir nach dieser Stärkung die gefährliche Passage am Goktscha auf der steilen Felsenstraße glücklich zurück. Obgleich die letztere morastig und an einzelnen Stellen mit dicken Schneelagen bedeckt war, so hatte sie doch weniger Gefahr als auf unserer ersten Reise. Der düstere Himmel spendete zuletzt einen so massenhaften Regenguis, daß wir froh waren, in das Posthaus von Tschubukli mit unserm Gepäck einzuziehen. Anf die Bemerkung des Postmeisters: "loschedi niest" wurde diesmal nichts geantwortet, da wir beschlossen die Nacht hier zuzubringen und den gewaltigen Regen abzuwarten. Das Himmelswasser schlug mit lautem Klatschen gegen die Feuster der warmen Stube, der Wind heulte schauerlich vom See herüber, über welchem orangefarbige wilde Enten und krächzende Möven im unsichern Fluge, vom Winde bald hier bald dorthin getragen, einherflatterten. Wir waren von Herzen froh, bei so schauerlichem Sturme unter Dach und Fach zu sein, setzten uns neben den wärmenden Ofen vou altdeutscher Gestalt und berechneten im Voraus die Zeit unserer Ankunft in Tiflis. Die folgende Nacht war hexenartig schauerlich. Der brüllende Starm peitschte den strömenden Regen gegen das Haus und die Windstöße waren so gewaltig, daß wir vermeinten, die ganze Poststation würde in den nahen Alpensee geschleudert werden. Dass dabei an einen ruhigen Schlaf nicht zu denken war, ließ sich voraussehen. Die Augen nach den Fenstern gerichtet, machte ich trotz der nächtlichen Finsterniss eine sehr merkwürdige Beobachtung, dass nämlich bei jedem erneuerten Windstoße die Luft draußen plötzlich elektrisch helle wurde, als ob in der Ferne Wetter leuchteten.

Am heranbreehenden Morgen ließen wir es regnen und windig sein soviel es wollte, setzten uns in unserem hölzernen Wagenkasten zurecht und zogen gegen fünf Uhr nus dem Hofe der Poststation die Bergstraße mit lantem Geklingel aufwärts. In vier Stunden überwanden wir den sehneebedeckten Bergnds auf tießkothigen Wegen, begrüßsten auf der Höhe die eingesehneitten Dörfer der fleißigen Malakanen und stiegen mit reißender, beimale gefährlicher Schnelle in das Thal der Abstafa hinab. Die

Natur war hier wie mit einem Zauberschlage verändert. Zum ersten Male nach Jahresfrist hatten wir die Frende, den Wiesenrasen wiederzuschen und den reichen Baumwuchs an den steilen Bergabhängen des Thales zu bewundern. Die schlauke Fichte schien uns ein mahnendes Heimathszeichen zu sein, dem die weitsblühende dunkle Myrthe am Fuße einen poetischen Schmick verlieh. Je weiter wir die gewindene Straße durch das enge Thal verfolgten, je dichter wurde der Banmwuchs, je näher traten Heeken und Sträucher im anmuthigen grünen Frühlingskleide an die Straße heran. Wir schwelgten von Genuss zu Genuss und waren im Anschauen der Naturherrlichkeiten wie Kinder glücklich. Als ob der Himmel einen Beitrag unserer reinen Freude schenken wollte, hörte auch der Regen wie auf Commando auf und die hellste Sonne beleuchtete die reizendste Berglandschaft. Hinter dem Dorfe Karawanserai öffnete sich das Thal und wir stiegen allmählig in die Steppe hinab, Eine Strecke vor der Station Sumbeglu, welche wir gegen acht Uhr Abends erreichten, gingen wir auf einer langen neuen Holzbrücke in der Nähe der Trümmern eines alten Schlosses über einen ziemlich breiten Flufs.

Wir hatten find lange Stationen zurückgelegt und beschlosson deshalb, in der Stonzia des genannten Dorfes unser Nachtquartier zu nehmen. Die Häuser hierselbst sind sauber und nett aus Ilolz aufgeführt, mit kleinon aber gut schließenden Fenstern. Lange Kameckkarawanen und wanderade Zügeuner bildeten die möhlie Staffage der Landsschaft.

Am 26. April, es war Abends gegen eilt Uhr, zogen wir in Tijlieeiu. Wir hatten an dem genannten Tage von fünf Uhr frih ab sieben
große Stationen zurückgelegt, mit einer Unterbrechung, der wir etliehe
sehr angonehme Stunden verdankten. Eben im Begriff in dem Posthause
von Suloylu zu halten, kamen uns von der entgegengesetzten Seite der
Straße zwei Tarzutas entgegengefahren, in deren einem sieh der gelehrte
russische General Bartholomä ib befand. Die Freude des Wiederschens
jn der Steppe war unbeschreiblich, und sie mufste billig erhöltt werden
durch das Zusammentreffen mit dem berühmten russischen Akademiker,
Staatsrath v. Dorn, welchem sieh der General bei einem Ahstecher nach
Schirzen als Begleiter angeschössen halte. Der Name v. Dorn laute für
mieh um so mächtigeren Klang, als ich wußete, daß dieser Gelehrte von
der russischen Regierung beauftragt war, eine Rundreise durch die am
Kapsischen Meere gelegenen Landschaften Rußlands und Persiens zu u-

ternehmen, um in diesem habylouischen Sprachgewirr werthvolle Materialien zu linguistischen Studien zu sammeln. Hr. v. Dorn hatte nach zehnmonatlicher Abwesenheit von der Heimath sich dieser Aufgabe glücklich eutledigt, eine unendliche Fülle linguistischen Apparates gesammelt und eine Menge antiker Inschriften eopirt, welche mit Nächstem einer Publication entgegensehen. Sein letzter Abstecher sollte Schirvean sein, von hier aus gedachte er die Stadt Baku mit ihren Feuertempeln zu erreichen, um sich auf einem russischen Kriegsdampfer nach Astrachan einzuschiffen. Mit diesen Herren befand sich außerdem ein deutscher Naturforscher, dessen Namen zu vergessen ich so gewissenlos war. Da wir von dem Postmeister nach gewohnter Weise keine Pferde erhielten, so zogen wir es vor, in aller Hast unsere letzten Erlebnisse und Beohachtungen gegenseitig mitzutheilen, wohei ein Schlauch rothen Kachetiners, Tifliser Ursprungs, ans dem Wagen des Generals die nöthige Stärkung gewährte, nnd hätte der Postmeister nicht von selber die Ankunft frischer Pferde angekündigt, so glanbe ich, wären wir noch am Ahend, versteht sich bei ausgeleertem Schlauche, zusammengesessen.

Je näher man dem Herzen der kaukasischen Provinz der Stadt Tijfükommt, je grüner und üppiger wird die Vegetation. Hatten wir hisher türkische, armenische nad russische Laute vernommen, so fing von nun an auch das Georgische seine hesondere Berechtigung zu verlangen. Unter der vielfach gemischten Bevölkerung begegneten wir zahllosen Juden, wie z. B. in der Station Szurvan, woselbst sogar unsere Mutscher vom Stamme Israels waren. Das Wetter war den Tag über trübe gewesen, gegen Abend entluden sich in der Ferne Gewitter, während über unseren Häuptern ein klarer Mondschein glänzte.

Wie froh waren wir, als die grünen Gärten und weißen Villen der Vorstadt von Tiftis an uns vorüber fügen, als wir in die engen Straßen der Stadt einzogen, woselbst in der nächtlichen Stille tiefe Ruhe herrschte, und als wir nan endlich über den großen Platz die Richtung nach dem Hotel du Caucase einschlugen, wo noch eine Menge Droschken später Gäste harrten, die in den hell erleuchteten Zimmeru Billard spielten oder beim Kaeletiner die Mühe und Plage des Tages vergaßen. Die Begierde und Ungeduld, in das wohlbekannte französische Hötel einzuzieben nad das Nomadenleben anf ein Paar Tage mit europäischer Gasthauswirthschaft zu vertausschen, war so unbeschreiblich große, daß ich bei unserm Eintritt in Tiflis fast dem Kutscher zürnte, welcher plötzlich die Troika zum Stehen brachte, um dem russischen Gesetz zu genügen, welches da vorsehreibt, vor einer Stadt den Pferden die klingeluden Glocken abzunehmen.

Bald gehörten auch wir zu den Gästen, welche es sich an der reich besetzten Tafel im Speissealon wohl sein ließen, so daße wir erst nach dem Nachtisch die gehörige Zeit gewannen, den zufällig anwesenden Bekannten von der Zeit unseres ersten Aufenthaltes her gehörige Auskunft über ein ganzes Heer gestellter Fragen zu gewähren. Wieviel Beefsteaks wir vorher consumirt, wieviel Kachetiner unsere trockene Zunge benetzt hatte, davon gab uns am Besten die Wochenrechnung des Herrn Wirthes Zeueniß.

In Tiflis hatte sieh seit unserer Abwesenheit Mauches geändert. Der Statthalter des Kaukasus, Fürst Bariatinsky, hatte vor wenigen Tageu seine Residenz verlassen, nm sich über Kutais zur Heilung seiner gichtischen Leiden nach enropäischen Badeorten zu begeben. Die Krankheit hatte den russischen Löwen des Kankasus so gebrochen, dafs er nicht mehr im Stande war zu gehen and nur mit den allergrößten Schmerzen von einem Orte zum andern getragen werden konnte. Seine Stelle vertraten Hr. v. Krnsenstern als Civil-Gouvernenr und der General v. Orbeliano als Militair-Gonverneur. Der diplomatischen Kanzlei, welche zum Empfange fremder Gesandten und fürstlicher Reisenden ein besonderes Haus zur Verfügung erhalten hatte, stand Hr. v. Tengoborski vor, anf dessen Bekanntschaft ich unendlich neugierig war, da er durch zwölfjährigen Anfenthalt in Persien, wovon er drei Jahre als russischer Consul in Rescht zugebracht hat, den Charakter, die Sitten, Gewohnheiten uud die Sprache dieses Volkes so nrgründlich wie weuige studirt hat. Unser preußischer Landsmann Hr. v. Bünting war als Major zu einem Schützencorps nach der Linie commandirt worden und hatte bereits Tiflis verlassen. Unser liebenswürdiger Freund Hr. Graf, der frühere russische Dragoman der Gesandtschaft S. M. des Kaisers, hatte als Staatsrath eine Stellung hierselbst erhalten. Der französische General-Consul Baron Finot, der gefeierte Freund des französischen Schriftstellers Alexander Dumas, war immer noch derselbe geblieben, d, h. uuverwästlich an Humor und Laune. Wenn ich noch zu meinen Freunden aus Teheran den Com398 Tiflis.

mandanten Duhousset zähle, der sich anf der Durchreise in Tiflis befand, so habe ich alle Bekanntschaften aufgezählt, durch deren Gegenwart wir während unseres Tifliser Aufenthalts geehrt und erfreut waren.

Bei der Unsicherheit der regelmäßigen Dampfschiffverbindungen, znmal bei der schlechten Jahreszeit auf dem schwarzen Meere, zog ich es vor, meine Rückkehr nach der Heimath niebt auf dem alten Wege der Hinreise anzutreten, sondern die Strafse zu Lande über Wladikawkas, Charkow, Moskau und St. Petersburg zu wählen. Zugleich hatte ich hierdurch die erwünschte Gelegenheit, mich noch länger der Gesellschaft meines lieben Reisegefährten v. Grolman zu erfreuen, welcher sich nach "der Linie" begeben wollte, um als Militair thätigen Autheil an den Kämpfen gegen die Tscherkessen zu nehmen. Bei dem Ueberschlag unserer Reisezeit, den Aufenthalt in Tiflis mit eingerechnet, hatten wir aber die Rechning ohne den Wirth gemacht. Unsere Ungeduld aufzubrechen wirde von Tag zu Tag größer, da zurückkehrende Reisende und die Postboten vom Kaukasus her die schlimme Nachricht nach Tiflis überbrachten, daßs die Bergstraße über den gewaltigen Koloß von Lawinen verschüttet und rein nnpassirbar sei. Nolens volens waren wir deshallt in die Lage gesetzt, in der unfreiwilligen Wartezeit Tiflis mehr als uns lieb war zu genießen, und vielleicht war meine ungeduldige Stimmung daran Schuld, daß mir die lebendige Stadt viel weniger poetisch als während der ersten Zeit anseres Aufenthaltes erschien. Die Beobachtungen, Erfahrungen, Erlebnisse, so gering sie auch immerhin sein mögen, während unseres Aufenthaltes gebe ich so wieder, wie ich sie in meinem Tagebnehe aufgezeichnet finde: in Gestalt täglich beschriebener Tagebuchblätter, die gegen Ende immer fahler werden.

Sonnabend den 27. April. Gestern Abend besuchten wir das Theater, wo ein Monsieur Philipps aus Paris, ein dreimal bankeruttirter Tausendkünstler, magische Vorstellungen und ein Araber akrobatische Leistungen zum Besten gab. Das Theater war spärlich besetzt, die Zuschauer, d. h. der weibliche Theil derreblen, zogen mich mehr als die Kunststäcke auf der Bühne an, der ich den Rücken zukehrte, um das unvergefällen Bild der georgischen Frauenwelt in ihrer so kleidsamen Nationaltracht in der Erinnerung mit nach der Heimath zu nehmen. Die sehönen Züge und die noch sehöneren Augen der Tüliser Damen verloren indefs nicht unerheblich, seitlem ich wuste, daße weise und rülte Schminke (also gerade wie bei

Tiftis. 399

den Perserinnen und sonst) sehr beliebte Toilettengegenstände in den Tiflis-georgischen Boudoirs sind.

Den 28. April. Wir haben gestern dem allgemein geschätzten Grül-Gonvernen v. Krusenstern, dem vom Heimweh nach Iran befallenen persischen General-Consal und dem lebenslustigen Baron Finot unseren Besuch gemacht und zum guten Schlinß mit unserem Freunde Dahonsset, der für sein Malertalent in Titis die reichste Ausbeute findet, die Stadt besehen. Gegen Abend entwickelte sich in den Salen des Hotels eine seln animitre Gesellschaft, aus jungen russischen Offizieren der Kankassstrmee bestehend, welche am nächsten Morgen in die Campagne oder, wie mau im Kankasus zu sagen pflegt, "nach der Linier ziehen sollten. Die allgemeine Heiterkeit erreichte zuletzt einen solchen Grad, daß kein Stück Möbel in dem Salon ganz blieb. Der Abschiedssehmaus kostete nur an zerschlagenen Gegenständen die geringe Summe von dreitansend Franse.

Je mehr wir nus mit Tifliser Verhältnissen bekannt nischen, insofern sie die lebende Welt anheterfein, um so mehr verselwinder der poetische Reiz der Bodenstedt'schen Schilderung. Das Perserthum, uns natürlich gegenwärtig bekannter als bei dem ersten Anfenthalte in Tiflis, tritt beinahe ganz und gar im Dur-i-leuroh oder dem, Hause des Verguigens-, wie man mit einem Nebennamen iränisch Tiflis bezeichnet, in den Hintergrund, und hat trotz seiner zehntansend Köpfe allen Grund sich in keiner Weise sehr bemerkhar zu machen.

Den 29. April. Hente war der Geburtstag des Kaisers (wohl zu nuterscheiden vom Namenstag), da er aber in die Charwoche des rassischen Kalenders fiel, so unterblieb diesmal jede Art von Feierlichkeit. Die Stille der heiligen Woche wurde darch das schlechte Wetter nur vermehrt, so daßs wir nur den Amblick des fallenden Regens von 'den Fenstern anserer Wohnung aus genießen konnten. Gestern früh, am Palmsonntage, machte es einen eigenfhündlich erhebenden Eindruck auf nus, die Leute in den Straßen mit grünen Zweigen einberwandeln zu sehen.

Den 30. April. Da sich das Wetter seit heut Morgen plötzlich anfgeklärt hatte, so schoben wir einen längst beabsichtigten Besuch nicht länger auf, da es galt, die persönliche Bekanntschaft des Malers Horschelt, unseres im Kankasus allgemein bekannten dentschen Landsmannes am München, zu machen, auf dessen ausgezeichnetes Talent wir bereitst im ersten Bande dieses Werkes hingswissen habeu. Hr. Horschelt, dessen Aquarellen und Oelbilder aus dem kaukasischen Kriegsleben einen so hohen Ruf im Kaukasns haben, gestattete uns eine Einsicht in die reichen Sammlungen seiner Mappen. Die Typen, die Costume und Bewaffnnngen der Eingeborenen, mit welchen die russischen Soldaten so blutige Kämpfe zu bestehen haben, sind mit großer historischer Trene und Lebendigkeit aufgefasst, und erregten durch ihren Gegenstand wie durch ihre künstlerische Behandlung unser höchstes Interesse. Ein großer Theil der Aquarellen rührte aus der denkwürdigen Kriegsepoche der Gefangennehmnng Schamil's her, in welcher Zeit der Künstler wie gewöhnlich thatsächlichen Antheil an der Expedition genommen hatte, nm zwischen gezückten Dolchen, geschwungenen Säbeln und pfeifenden Kngeln die passendsten Momente für seine Zeichnungen herauszufinden. Die Auls der Tscherkessen erinnern mit ihren eigenthümlichen Balkonen, rob angelegt, auf das Lebhafteste an den Häuserbau von Jezdekhast. Ihre Blockhäuser, halb unter der Erde oder, gerüstartig, halb über derselhen, haben eine wunderliche Gestalt. Neben einem jeden ragt eine Stango in die Höhe mit einem kleinen Strohdache auf der Spitze, welches als Alarmzeichen dient und bei Angriffen der Russen sofort angezündet wird. Auch die Gräber, im orientalischen Styl aufgeführt, mit einer birnförmigen Kuppel, sind darch eine ähnliche weithin sichtbare Stange gekennzeichnot, an deren Spitze sich jedoch der Halbmond und eine wehende Flagge befindet. Nach Hrn. Horschelt's Versicherungen bekundet das beschriebene Abzeichen das Grab eines im Kampfe für den Glauben gefallenen tscherkessischen Helden. Die Brücken, durch welche die kriegerischen Bergbewohner die gegenüberliegenden steilen Ufer felsiger Flussbetten mit einander verbinden, fallen durch eine besondere Constructionsweise auf. Sie bestehen ans knrzen Holzbalken, welche durch Querklammern zusammengehalten werden nnd sind ebenso leicht transportabel als zerstörbar.

Herr Horschelt hatte so eben ein Bild vollendet, welches trotz des Stillebens in der Anffassung sehr wichtige Momente des kaukasischen Krieges darstellte. Man erblickte einen russischen Soldaten anf einem Baume sitzend, der nach allen Seiten anssphlate und die Annäherung oder die Bewegung von Tescherkessentrupps auf den Bergen heobachtete. Zwei andere Soldaten standen neben ihren Pferden und schienen sich in Betrachtungen über eine bevorstehende Affaire zu ergehen. Eine andere, halb fertige Auparelle stellte russische Soldaten vor, welche mit ihrer Kriegsbeute, aus



gefangenen Tscherkessen und Viehbecrden hestehend, im Begriff waren abzuziehen. Die prächtigen Bilder des wilden Kriegslebens, wie sie der Prinsel
des deutschen Malers in so lebendiger Weise aufgefalbt hat, ewahrten einen
ebenso beredten als gemuisreichen Commentar zu den Erzählungen, mit welchen die russischen Offiziere und Combattanten gelegentlich die Besacher
des Kaukaus in so fesselnder Weise zu unterhalten wissen. Daß in dieser
Beziebung eben nur Episoden aus dem Kriege gegen die Tscherkessen,
nicht aber strategische Berichte von den Erzählern dargeboten werden,
kann man ihnen um so weniger verdenken, als keine kriegführende Mach
der Welt die für Mauchen vielleicht angenehme Eigenschaft besitzt, die
Gebeitmisse des Generalstabes zum Besten zur geben.

Die Bekanntschaft des Hrn. v. Tengoborski, der das Deutsche und das Persische mit gleicher Geläufigkeit wie seine eigene Muttersprache spricht und schreibt, verschaffte uns neben der Freude seiner lehrreichen Unterhaltung das Vergnügen, beinahe täglich von seinen in Tiflis berühmten Orloff-Rennern in leichter Droschke mit reißender Geschwindigkeit nach dem Mudschtehid-Garten, dem Ziele aller Promenaden in dieser Zeit, befördert zu werden. Wir waren auch am heutigen Tage dort, hochentzückt von dem herrlichen Lanbe der Bäume, von dem frischen Rasen, den die bnnten Kinder des Frühlings nach den Wegen zu in üppiger Farbenpracht einfaßten. Als die Sonne unterging, gaben ihre letzten scheidenden Strahlen dem dunkeln Felsenufer, zwischen welchem sich die Kura dicht am Garten hin durchdrängt, beinabe magische Lichteffecte. In den Fahrwegen bewegt sieb die vornehme Welt in Wagen oder zu Pferde einher, während die Fußgänger in den gewundenen Gängen zwischen grüneu Lanbwänden promeniren und andere vor den Tischen in der Nähe der Büffets Platz genommen haben. Zartere Naturen ziehen es vor, in dem weit gcöffneten unteren Saale des Gartenhanses auf schwellenden Diwanen sich nachlässig vornebm hinzustrecken und von hier aus die bunte Welt draußen zu lorgnettiren. Es versteht sich, dass an diesem fröhlichen Ort der Zusammenkunft die meisten Rendez-vous gegeben und die meisten Bekanntschaften gemacht werden. In letzterer Beziehung hatten wir in keiner Weise Klage zu führen, und nur unsererseits tief zu bedauern, daß sich die flüchtigen Momente der gegenseitigen Vorstellungen zu schnell verwischten, nm für unsere Kenntnifs dieses Wunderlandes von wirklichem Vortbeil zu sein. Die Bekanntschaft mit dem Oberberghauptmann des Kau-

kasus and mit dem jungen Vice-Gonverneur der Stadt Tiflis machte durch die gegebenen Schilderungen nasern Wansch rege, die berühmten Silberminen bei Władikawkas zn besnchen nnd von da ans eine Excursion zu Pferde nach den nahe gelegenen Eisgletschern zu unternehmen. Leider wurde dieser Plan durch unsern langen Ansenthalt in Tiffis zu Wasser, so dass wir nur im Flnge Władikawkas berührten. Anch einen Berliner Landsmann hatten wir die Freude kennen zu lernen, Hrn. Sie mens, einen der Ingenienre der weltbekannten Telegraphen-Fabrik Siemens nud Halske in Berlin. Er war für eine Zeit lang in russische Dienste getreten, und hatte den Auftrag, den Kaukasus mit einem Telegraphennetz zn bedecken, nm das Herz dieser Landschaft, Tiflis, mit dem übrigen Russland in nnmittelbare Verbindung zn setzen. Seine Bekanntschaft war uns um so angenehmer und lehrreicher, als Hr. Siemens ein weitgereister Mann ist, der einen ungeheuern Theil nnserer Weltkugel gesehen und, unter andern, die südlichen Theile Asiens durch unterseeische Telegraphen mit Enropa in Contact gebracht hat. Fast schätzte ich mich noch glücklich, nnr in Persien gewesen zu sein, wenn ich nnter anderen seine Schilderung offizieller Rattendiners in Batavia hörte. Wissenschaftlich interessant war mir seine Mittheilung, daß die unterseeischen Telegraphenkabel in den Südmeeren ohne Ausnahme nach Zerstörung des Kantschuks, dnrch Einfins des Seewassers, nnbranchbar geworden waren, während die Kabel in den Nordmeeren diese Erscheinung nicht darbieten sollen.

Unsere Heimkehr nach dem Hötel führte uns jedesmal darch die lange Straßee des Würtembergischen Colonistendorfes, das wie früher so auch gegenwärtig der verpflaazten dentschen Landsmannschaft halber unsere ganze Aufmerksamkeit anzog. Die kräftigen Hansväter mit ihren deutschen Zügen und ihrer nationalen alldeutschen Tracht saßen, aus langen Pfeifen ranchend, unter den schattigen Bänmen vor den Thären ihrer Gehöfte, und bildeten einen seltsamen Gegensatz zu den russischen Militairs und der makerischen grussinischen Bevülkerung, welebe zu Fufe, zu Pferde und in schnell dahin rollenden Wagen an der langen Doppel-Häuserzeile der Colonie vorüberzogen. Für mein Leben gern wäre ich durch das hölzerne Gitterftor in eins der dentschen Gehöfte eingetreten, wenn mich nicht der bekannte Haß der Colonisten gegen ihre deutschen Landsleute jedesmal davon zurückgehalten hätte. Obgleich sie Lutheraner sind, fällt ihr Kalender mit dem russischen zusammen, und sie feitern nicht nur Ostern,

sondern auch die übrigen Feste des christlichen Jahres nach dem Kalender ihrer nenen russischen Herren.

Den 3. Mai (am russischen Cbarfreituge). Die neuesten Nachrichten über den Zustand der Bergstraße von Tiflis nach Wladikaekas hauteten immer noch sehr wenig befriedigend. Frisch gefallene Lawinen hatten sie unwegsam und sogar gefäbrlich gemacht. Die Lawinen richten Jahr aus Jahr ein anf einem bedeutenden Theil dieser Straße die größten Schäden an, und der ewige Neubau der Bergehaussein hat bereits sowiel Summen verschlungen, daß Kaiser Nicolaus mit Recht sagen konnte, die Kankasusstraße koste ihm soviel Geld, als wenn sie mit Silberrubel gepflastert wäre.

In so unfreiwilliger Wartezeit konnten wir nur mit Freuden das Anerbieten des Herrn v. Tongoborski annebmen, gemeinschaftlich mit ihm und Herrn Graf in zwei bequemen Reisedormeusen eine Fahrt nach Gori und der versteinerten Stadt in der Nähe dieses Ortes zn unternehmen. Am 1. Mai gegen eilf Uhr zogen wir durch den Bonlevard von Tiffis. Die russischen Postillone unterhielten sich in lustiger Geschwätzigkeit mit ihren sechs Pferden vor jedem Wagen. Bald lag der abschüssige Weg um das Kaiserkreuz hernm hinter uns, und wir traten in eine üppig grüne frische Frühlingsnatur hinein. Die rauschende Kura blieb zur rechten Hand unserer Strasse liegen, welche den Fuss des Gebirges einnimmt. Das letztere war mit einer so üppigen Baum- und Strauchvegetation bedeckt, daß man hätte meinen sollen in den Gäugen ciues blumigen Parkes zu fahren. Voll anmuthiger Herrlichkeit ist die weite Aussicht über die grünen Felder und Berge jenseits der Kura, die mit zahlreichen Heerden und bnnt gekleideten Wanderern bedeckt sind. Die Reisenden trugen die malerischsten Trachten und waren fast alle bis zu den Zähnen bewaffnet. Denn der Georgier ist stolz auf seine Waffen, und ein Gesetz des Verbotes, dieselben zu tragen, würde eine Revolution im Lande hervorrufen. Dabei haben sie manche sonderbare Sitte, wie z. B. ein Georgier denienigen niederstoßen würde, der ihm den Dolch halb und nicht ganz aus der Scheide ziehen wollte. Er würde im ersteren Falle glauben, der Andere wolle ihm Fureht einflößen. So wenigstens erzählte man mir.

Bald waren wir vor der ersten Poststation mit dem schweren Namen Mizchet angelangt. Schon vorher siebt man von der hoch gelegenen Bergstraße aus an der linken Seite der Kura diese alte Hauptstadt von

Georgien in einem Bergkessel höchst malerisch liegen. Am meisten und sichtbarsten zeichnet sich die alte Kirche aus, welche zugleich die Grabmäler der georgischen Könige und ihrer Descendenten (z. B. die Familien Bagration, Muchranski, Grusinski) in sich schließt. Die Kirche gleicht einer Citadelle; eine mit Zinnen versehene Maner, aus soliden Werkstücken anfgeführt, mit randen Eckthürmen und viereckigen Mittelthürmen amgiebt sie und erinnert an iene kriegerischen Zeiten der alten georgischen Könige, welche mit ihren heidnischen und mohamedanischen Nachbarn, vor allen mit den Lesghiern, in blutiger Fehde lagen. Die elenden Erdbütten rings um den alten Bau bergen heut zu Tage die Reste jener alten Bevölkerung. Der sorglose Georgier, gleichviel ob Bauer oder Fürst, lebt hier mit seiner Familie und der Thierwelt ein höchst idyllisches Dasein. Da für den Augenblick keine Postpferde zu haben waren, so schlngen wir znnächst unser Menzil in einem jener seltsamen Holzhäuser auf, welche sich allenthalben in der Nähe der Poststationen befinden und in welchen neben den gemeinsten Getränken die verschiedensteu Sorten des Champagners den Wanderern feilgeboten werden. Unter den derben Nahrungsmitteln, welche in der elenden Kaufbude ausgestellt sind, nehmen großmächtige Schinken eine Hauptstelle ein. Dass der Anblick derselben für uns, die wir so eben das Schweine hassende Iran verlassen hatten, höchst verführerisch und erquickend war, braucht wohl kanm bemerkt zu werden, und wir waren auch darüber in keiner Weise verwundert, da ja der Kankasns das eigentliche Paradies der Sebweine ist. Das Blockhaus liegt auf einer Höhe am steilen Ufer der Kura, in dichter Nähe der nenen nnd schönen Steinbrücke, welche russischer Fleis über den reißenden Strom geschlagen hat. Die alte Brücke, d. h. die Spuren derselben, zwei Felsenmassen mit Resten alten Manerwerkes daran, mitten in den Wasserwirbeln, bleibt rechts von der neuen liegen, ebenso wie die alte solide Strafse, ein Steindamm am Ufer, bis zu welchem die wasserreiche Kura bisweilen anfsteigt.

Nach einem krädigen Imblis unternahmen wir einen Ansäug zu Fuß nach Mtzehet und standen nach einer Viertelstunde Weges vor der festungsähnlichen Kirchenmauer. Die Hanptmittelpforte führte in einen mäßig großen Hof hinein, in dessen Centrum die Kirche errichtet ist. Statt der ehemsdigen Königswohnung und an Stelle der Hänser kriegerischer Georgier sahen wir gegenwärtig nur die bescheidene Wohnung des Mizchet, 405

langzöpfigen Popen, der gravitätisch sich im Hofe erging und mit einer geladenen Flinte auf imschuldige Vögel Jagd machte. Das Gotteshans der alten Georgier stellt im Grundplan ein Kreuz dar, Spitzdächer bedecken die vier sich kreuzenden Ränme, in deren Mitte sich ein einfacher Thurm gleichfalls mit spitzem Dache erhebt. Auf den vier Facaden der Giebel zeigt sich jedesmal das Bild der Kirche im kleineren Maßstabe. Das Sculpturwerk auf dem weißen, etwas röthlich schimmernden Sandstein erinnert in manchen Beziehungen an altassyrische Ornamentik. Rosetten, Granatäpfel, Pinjenzapfen, Vögel u. dgl. m. sehen wie ninivitisches Scalpturwerk aus. Das Innere der Kirche ist einfach aber nicht schön, die alten schlechten Fresken sind in modernen Zeiten mit weißer Farbe übertüncht worden. Rechter Hand vom Eingange ans erhebt sich eine Sandsteinkapelle aus alter Zeit. In dem unsiehtbaren Innern derselben soll sich, einer Kirchenlegende nach, ein in der Luft schwebender Baumstamm befinden, den zwei Engel in seiner schwierigen Lage halten. Die merkwürdigsten Denkmäler der Kirche sind jedenfalls die alten Königsgräber in der Gruft. Einfache Grabsteine an verschiedenen Stellen des steinernen Fußbodens zeigen die Ruhestätte der Verstorbenen an. Die älteren Platten sind mit georgischen Schriftzügen, die jüngeren meist mit russischen Buchstaben bedeckt. Die letzteren bezeichnen die Stelle, an welcher mancher Sproß aus altem Königsstamm, im Kriege gegen die Tscherkessen gefallen, bei seinen Vätern den ewigen Schlaf ruht. Auf unserm Rückwege nach der Poststation entdeckte ich am Wege die letzten Reste alter Banten, an mehreren Stellen die Sonren ebemaliger Befestigungen und die malerischen Rninen einzelner Klöster. Sie erzählen mehr als alle Ueberlieferungen, welch eine feste Stütze und welch männliche Vertheidigung das Christenthnm und seine Verbreitung unter den altgeorgischen Königen mitten unter der mohamedanischen Nachbarschaft in diesen Theilen des Kaukasus gefunden hatte.

Die Sonne stach ungemein und ein Gewitter zog im Hintergrunde am Himmel auf. Dennoch setzten wir unsere Reise fort und erreichten, begeistert vom Anblick der herrlichsten Natur, spät Abends die Stadt Gori oder die vierte Station von Tiffis aus. Bei Fackelschein setzten wir auf der bekannten Fähre fiber die Kura und überließen uns bald darauf in dem Hause eines reichen Armeniers dem tiefsten Schlafe. Das Haus, das schönste aller Wohngebäude in Gori, konnte füglich als ein kleimer Plakst.

angeseben werden; ein hübsch construirtes Treppenhaus mit persischen Rosetten-Glasfenstern führte zu gewaltig großen Räumen in der ersten Etage, deren Zimmer nicht mur gefüllig tapezirt und geschmackvoll parquetirt, sondern auch mit den elegantesten Möbeln geschmäckt waren. Der beschriebene Luxus, der allenthalben sichtbar hervortrat, sollie übrigens bestimmten Zwecken dienen. Der reiche Hausbert, welcher mit einer zahlreicben Familie in finsteren Hinterzimmern wohnte, bietet Leuten vom Stande, besonders wenn sie den hohen russischen Bebörden angehören, auf ihrer Durchreise in Gori sein Luxushaus an und erweist ihmen die ausgedehnteste Gastfreundschaft. Die Gesellschaft des Herrn v. Tengoborsk i versebaffte uns die Auszeichnung, in dem Hause des zurtfühlenden Armeniers ein Unterkommen zu finden

Am nächsten Morgen hatte ich nichts Eiligeres zu thun, als von dem Vorderbalkone aus in langen Zügen mit den Augen das schöne Panorama von Gori und seiner bergreichen Umgebung einzusaugen. Der inmitten der Stadt liegende Felsen mit den wohlerhaltenen Festungsruinen, die in breiten Gürteln die Höhe hinaufsteigen, ist nicht der schlechteste Punkt für einen Liebhaber ritterlicher Landschafts-Romantik. Unten auf der Strafse zog mit sebr angenehmem, wenn auch etwas fremdartig klingenden Chorgesang georgische Landesmiliz die Straße entlang, welche trotz ihrer willkürlichen Bewaffnung einen hübschen Anblick gewährte. Unser Ausflug nach der mehrerwähnten steinernen Stadt, welche siehen Werst von Gori entfernt am linken Ufer der Kura gelegen ist, fand in der Frühe des Tages Statt. Als Führer diente uns ein Georgier, welcher den ächt georgischen, aber wenig beneidenswerthen Familiennamen Megreinetchweesoren führte. Als Transportmittel waren uns Kosakenpferde zur Disposition gestellt, auf welche man einen Kosakensattel, d. h. ein winzig kleines Lederkissen mit einem ledernen Bauchgurt und langen Steigbügeln daran, gelegt batte. Ein Kosak diente als militärische Escorte.

Von der Stadt aus überstiegen wir zunächst in östlicher Richtung eine geringe Höhe, weselbst sich die Reste eines altgeorgischen Kirchhofes befanden. Die besseren Grabelenknäter dessehen waren aus hartem Stein zum Tbeil böchst geschmackvoll ausgeführt. Auf einer großen steinernen Platte z. B. ruhten an den vier Enden vier Kugeln, welche dem sargartig gestalteten Grabmonument darauf gleichsam als Füße dienten. Die Aussicht hinter dem Kirchhofe beherrschte das zunächst liegende Thal der Kura,

von beiden Seiten durch hohe und massige Bergwände eingeschlossen. Berg anf, Berg ab steigend gelangten wir zuletzt zu dem armenischen Dorfe Uplostsikhe, aus dreifsig Häusern bestehend, die sich wie die Wohnstätten der Georgier halb über halb unter der Erde befinden. Das eigentliche Haus, ein wahres Hundeloch, halb aus Erde, halb aus Feldsteinen aufgeführt, erhebt sich etwa sechs Fuss über dem Erdboden; eine Oeffnung oben in der Mitte dient als Fenster und Rauchfang, die niedrige Thür an der Vorderseite mündet in einen einfachen Vorhau, den säulenartig zwei roh behauene Baumstämme stützeu und dessen Dach mit Erde und Stroh bedeckt ist. So ärmlich diese Erdhütten aussahen, so sanber und schmuck waren die Bewohner gekleidet, deren männlichen Gestalten die reichen Waffen den Ausdruck des Kriegerischen verliehen. Im Hanse des Pfaffen fanden wir für unsern kurzen Anfeuthalt ein Unterkommen, da gewitterschwangere Wolken, welche von dem jeuseitigen Ufer der Kura hinter den Bergen heraufzogen, mit Regen drohten und anfänglich den Besuch der steinernen Stadt durch ihre nasse Gabe verzögerten. Die Wohnung des Priesters, welcher der alten Kirche auf einer Erhöhnng im Dorfe vorsteht, theilte mit der würdigen Person ein alter Mann, der lang ausgestreckt auf einem harten Holzbrette schlief, ansserdem ein Reitpferd und Kleinvieh. Alles befand sich in dem einen Gemache, das sonst nur durch ein Holzbett als einziges Möbel ausgezeichnet war. Aus Brettern, die auf Holzstücke gelegt wurden, improvisirten wir eine Bank und schauten von hier ans dem sich entwickelnden Gewittersturme in aller Ruhe zn. Den Kindern des Dorfes mnsste es augenscheinlich gefallen, dass nnser russische Gastfreund von Zeit zu Zeit kleine Silbermünzen in die Luft warf, auf welche die jungen Sprossen unter beifälligem Lächeln der Alten im wilden Ungestüm Jagd machten.

Kaum dreihandert Schritte vom Dorfe entfernt steigt in dichter Nåhe des Ufers der brausenden Knra ein steiler Felsen von weichem Sandstein wie eine Wand in die Höbe, auf welchem, den Angaben der Dörffer zufolge, die steinerne Stadt liegen sollte. Vom Fuße des Felsens aus führt eine breite Rinne mit dentlich sichtbaren Spuren des von Menschen abgetretenen Steinpfades ohne Beschwerde bis zur Höbe, auf welcher mas 
sich zum größeten Erstaunen plötzlich mitten in eine vollständige, aus dem 
Felsgestein heranageschnittene Stadt versetzt sieht. Haus liegt da neben 
Haus, die Straßen führen nach allen Richtungen hin, Treppen vermittehn

die Ungleichheiten des Felsens, Rinnen sorgen für Ableitung des Wassers, kleine Plätze fehlen nicht, um den Begriff der Stadt zu vervrollständigen, deren Bewohner hier an dieser Stätte ein so merkwürdiges Werk verrichtet haben. Wir gingen und stiegen von Haus zu Haus. Die steinernen Naturdecken in den Wohnstätten sind zum großen Theil eingestürzt, die letzteren bestehen meist aus einem Zimmer, doch haben viele aufser dem Hauptgemachen nach der Straße zu Hinter- und Seitenzimmer. Die größte aller Anlagen scheint die Wohnung des jedesmaligen Beherrsehers der steinernen Stadt darzustellen. In einer Art von Vestibul befinden sich Bogenwölbungen, and Ornamente in folgender Zeichnung sehmieken die ganze Decke. Ein

anderer Raum, nicht minder interessant als der vorige, scheint als Kirche oder Tempel gedient zu haben. Die Säulen, welche aus dem Stein herausgearbeitet waren, sind gegenwärtig zerschlagen, doch sind die Säulenfüße noch vorhanden. Ornamente erinnern durch ihren Zahnschnitt an das Seite 141 d. B. beschriebene altpersische Ornamenturwerk. Merkwürdig ist es, dass sich an den Decken mehrerer Häuser in der Richtung nach der Thür zu Balken in halber Baumrnndung befinden, welche einzeln oder zu je zweicn in einer gewissen Entfernung neben einander liegen und auf der Stelle an die steinernen Palmbaumdecken in manchen Felsengräbern um die zweithöchste altägyptische Pyramide bei dem arabischen Dorfe Gisch erinnern. Offenbar lag hier wie dort die Absicht der Steinarbeiter zu Grunde, durch die so sonderbare Deckensculptur an den ursprünglichen Holzbau der Wohnungen zu mahnen. Bestätigend für diese Annahme ist, dass man an der Decke des von mir oben als Kirche oder Tempel bezeichneten Raumes die rohen Baumstämme zu platten Brettern verwan- . delt hat, als ob man durch diese künstlichere, fast möchte ich sagen civilisirtere Gestalt des Baumholzes die vornebmere Bedentung der in Rede stehenden Räumlichkeit habe auszeichnen wollen. Im Innern der steinernen Gemächer, seltener an den Außenwänden derselben, befinden sich viereckige oder halbrunde Nischen. Von der Höhe aus, woselbst man

von manchen mit Fensteröffnungen versehenen und augenscheinlich zum Auslugen bestimmten Gemächern eine prachtvolle Aussicht über das ganze Thal hin bis weit weg hinter Gori genießt, führt eine wahre Riesentreppe, leider gegenwärtig sehr verschüttet, tief in dem Felsen in einen Höllenschlund hinein, der indels nichts weiter darstellt, als den Wassergang der Bewohner der steinernen Stadt nach dem Ufer der Kura bin. Alles das ist höchst kurios, und noch heute wie damals lege ich mir die Frage vor: "Wer hatte dies Alles gebaut? zu welchem Zweck batten die ehemaligen Bewohner dieser Gegend es vorgezogen, wie die Troglodyten in so sonderbaren Felsenkammern zu hausen?" Die zahlreichen Inschriften in georgischen, armenischen, persischen und russischen Charakteren geben keine Auflösning dieses Räthsels, da sie modern sind und von Besuchern herzurühren scheinen, welche wie uns die Neugierde nach diesem georgischen Petra geführt hatte. Dass nicht blosse Lust am Felsenban oder Schnsucht nach frischer Luft die ehemaligen Bewohner der Steinstadt auf diese einsame Höhe gebannt hatte, läfst sich von vornherein denken. Die Reste von Festungsmauern scheinen darauf hinzuweisen, dass man auf diesem Felsenneste Schutz und Schirm gegen die unvermutheten Angriffe gefährlicher Feinde gesucht hat.

Am 3. Mai, Morgens zehn Übr, safsen wir bereits wieder in Tiftis, woselbst sich gegen Abend bei starkem Gewitter ein vollständiger Wolkenbruch entlud. Derartige unzeitige Geburten des himmlischen Wassers sind nichts Nenes in Tiflis, da beinahe alljährlich die Strafsen durch Wolkenbrüche überschwemmt werden, und die Knra, in welche das von den Bergen herabströmende Wasser einen Abflufs findet, oft in höchst bedenklicher Weise zu steigen pflegt.

Der Frühling stand in seinem vollsten Schmucke da und zeigte sich überall, sogar seit einigen Tagen bei den russischen Soldaten, welche Sommertracht, d. h. weiße leinene Beinkleider und weiße leinene Mützen, augelegt hatten.

Den 4. Mai. Am heutigen Tage sieht man überall Kuchen von eigenthümlicher Form heruntragen, oder in den Läden und auf öffentlichen Plätzen feilbieten. Diese Festtorten, oft schön überzackert, mit Kreuzen und Engeln auf dem oberen Theile, haben die Gestalt einer russischen Kirche mit runder Kuppel. Sie werden als Geschenke zum heiligen Osterfeste dargebracht, an welchem nach der Nachtmesse um zwölf Uhr das Fasten zu Ende geht. Es hat auf mich stets einen angenehmen Eindruck gemacht, dafs alle Russen, ich glaube mit wenigen Ausnahmen, das vierzigtägige Fasten als ein religiöses Gebot auf das Strengste inne hatten, so
dals ich meine russischen Freunde in dieser Zeit und unter allen Verhältnissen nie dagegeu habe sündigen sehen. Sie enthielten sich aller fetten
und Fleisch-Speisen und kasteieten sich in einer Weise, die mir oft
unglaublich erschienen ist. Freilich bringt das strenge Fasten, ähnlich wie
hei den Mohamedanern im Monat Ramazan, den großen Uebelstand mit
sich, daßs in den ersten Tagen nach dem Aufhören desselhen fast alle Russen sich den Magen verdorben haben.

Sonntag den 5. Mai. Heute, am russischen Ostersonntage, ist Alles, in großer Toilette, auf den Beinen. Die Beamten und Militärs müssen ihren Vorgesetzten uud sich selber gegenseitig Visiten in Staatsuniform machen und zu dem fröhlichen Auferstehungsfeste gratuliren. Es ist Sitte, dass man sich dabei dreimal hinter einander einen Kuss giebt. In der ganzen Stadt ist ein Jagen ohne Ende, wobei zum großen Unglück Tiflis heute ärmer als je an Droschken ist, da die Malaken-Kutscher des Sonntags, und nun gar erst am Ostersonntage! nie arbeiten. Da das Wetter herrlich war, wie geschaffen zum fröhlichen Ostern, so flogen wir ansum die viel gemischte Bevölkerung an dem feierlichsten aller Tage in ihren malerischen Costumen ein wenig näher ins Auge zu fassen. Die Manner hatten ihre schönste Tracht angelegt, deren Hauptbestandtheil die so kleidsame Tscherkeska bildet. Die eingebornen Franen trugen sich georgisch, die Armenierinnen hatten darüber einen schneeweißen Mantel gebreitet, nnr wenige hatten sich als enropäische Modepnppen aufgetakelt, Die Georgierinnen, welche hier und da' mit dem fliegenden Gazeschleier von den hohen Häuserbalkonen auf die bunte wogende Menge hinabschauten, bilden angenehme Ruhepunkte für das vom Sehen heinahe ermüdete Auge. Wo man hin kommt, sind die Tische mit Kuchen und mit allen Sorten von Braten belastet, unter denen Lämmer und Ferkel eine Hauptrolle spielen.

Am Nachmittage entwickelte sich in allen Theilen der Stadt, vorzöglich auf den öffendlichen Plätzen, wo im Verein mit Bier- und Schnapstischen horizontale und vertikale Schaukeln aufgestellt sind, ein allgemeines Vergnügtsein. Vom Boulevard aus, in der Nähe der protestantischen Kirche, konnte man deutlich den Menschenhaufen am gegenüberliegen-

den Ufer der Knra erkennen, in dessen Mitte man sich auf einem grünrasigen Bergahhange zu dem landesüblichen Ringwettkampfe vorbereitete. Auf der steilen dahinauf führenden Straße sah man ganze Schaaren pilgernder Menschen zu Fuss, zu Pferde uud in leichten Wagen. Allenthalben dichte Menschenknäuel, die vor lauter Lust und Frende mit heller Stimme aufjauchzten. Es konnte natürlich nicht an den Folgen der paradisischen Freude bei den Ausgelassensten fehlen. Man stiefs anf Betrunkene in allen möglichen Stellungen und Lagen, welche vor den Schnapstischen, den gewöhnlichen Mittelpunkten der frohen Menschenmasse, des Gnten zu viel gethan hatten, jedoch in ihrem Gebahren uud Treiben für die Personen iu nächster Nähe vollständig harmlos blieben. Ein Hanptexemplar sahen wir auf der Strasse der deutschen Colonie in einer höchst eigenthümlichen Situation nach schwerem Rausche ausschlafen; mit dem Kopfe hatte er sich an einen Baum der Allee gelehnt, mit den Füßen hing er bis zu den Knieen hinanf in dem vollen Wassergraben daneben, und die leere Flasche hatte er mit der linken Hand umspannt und an sein Herz gedrückt. Im Mudschtehid-Garten ward ein großes Concert von russischen Soldaten unter einem dentschen Kapellmeister anfgeführt, die sich sämmtlich mit Bachus Gabe benetzt hatten. Wenn auch die vornehmere Welt hierselbst in den angenehmsten Erscheinungen vertreten war, so fehlte es doch nieht an Gestalten, besonders unter der Dameuwelt, welche nicht in diese Kreise hineingehörten. Am auffallendsten waren die französischen Putzmacherinnen und Schneidermamsells aus Paris, welche in glänzenden Equipagen vorfuhren nnd vor aller Welt, Droschkenkutscher mit inbegriffen, von ihren Verehrern mit zärtlichen Küssen empfangen wurden.

Dienstag den 7. Mai. Am gestrigen Tage hatten wir die Freude, dem Gonverneur von Tiflis, dem georgischen Fürsten Orbeliano, in seiner Wohnung auf dem Alexanderplatze mesere Aufwartung zu machen. Er ist etwa sechszig Jahre alt, etwas beleibt und eine offene gerade lustige Natur. Kaum hätte man geahnt, in dem sich streng militärisch tragenden Fürsten georgisches Blut zu sehen. Neben seinen interessanten Erzählungen über die Vorbereitungen zur neuesten Expedition gegen die tapfere Völkerschaft der Schopuschen betreh wir die truurige Mähre, daße durch neuerdings gefallene Lawinen, an deren Wegräumung ganze Regimenter arbeiteten, die Kanksansstraße ganz unpassirbar geworden sei, so daß die Petersburger Post bereits seit achtzehn Tagen verschlich erwartet wurde. Für meine

Heimathsehnsucht war die neue Verzögerung der Abreise wenig erbaulicher Natur, während meinem kriegerischen Gefährten vorfänfig weniger die Heimath, als der bevorstehende Kampf gegen die Tscherkessen des rechten Flügels im Sinue lag.

Am Abend sahen wir bei ziemlich anhaltendem Regen und bei finstererer Nacht Tiflis im Glanz einer Illumination, die zur Ehre des Namenstages des Kaisers stattfand. Am meisten waren die Köpfe harmloser Spaziergänger mit Wudka-Danst illuminirt, da Russen, Georgier und Armenier, so schien es mir wenigstens, durch Quantität genossenen Fusels die Qualität ihrer Frende an dem Geburtstage auszudrücken suchten. Am sonderbarsten sahen die herumzichenden Tataren aus, welche bei obligater Talglichtererleuchtung eine Musik zum Besten gaben, deren Gedudele, Gequake und Gerassele einen ruhigen Menschen zur Verzweiflung treiben konnte. In einer einsamen Straße, die wenig erleuchtet war, genossen wir nebeubei und aus erster Hand folgenden seltsamen, nur aus drei Personen bestehenden Festzugsanblick. Ein Georgier, so sah er wenigstens nach seiner Tracht aus, blies auf einer quäkenden Duckelsackpfeife eine höchstbarbarische Melodie, deren hohe Töne er durch ein ungemein komisches Zusammenbiegen des ganzen Körpers und durch das Aufheben des rechten Fusses in drastischer Weise zu verstärken suchte. Ihm folgte ein zweiter Georgier, ziemlich sichtbar aufgeputzt, hin und her wankend und gestützt auf den Arm eines bärtigen Nachbars, dessen Füße ebenfalls das natürliche Gleichgewicht des Körpers nur mit großer Mühe aufrecht zu erhalten strebten, und der in der rechten Hand ein halb zerflossenes, vom Winde hin und her bewegtes Talglicht trug. Dieser merkwürdige Zug, in Schlangenlinien sich laugsam vorwärts bewegend, stellte die übliche Hochzeitsvisite eines georgischen Bräntigams nach dem Hause seiner Braut am Vorabend der Trauung dar. Der Alte war der Schwiegervater, der geputzte jüngere Mann der Bräntigam. Welch einen Eindruck die glückliche Brant bei dem Erscheinen dieses Zuges gewinnen mußte, das kann kein menschlicher Verstand ermessen, vielleicht, dass in landesüblicher Anffassung die Stimmung der beiden beschriebenen Georgier zur Feier des folgenden Tages als nnerläßlich nothwendig angesehen wird,

Den 8. Mai. Wir haben heute den zeltartigen Circus auf dem Alexanderplatze besucht, woselbst eine deutsche Knnstreitergesellschaft, von Mr. Philipps für einige Tage gemiethet, mehrere Vorstellungen geben wollte,



Es war, stickeud voll und am Eingange kein einziges Billet mehr zu erhalten. Ein vornehmer Russe, der uns begleitete, begab sich mit uns nach der hinteren Wand des Circus, klopfte mit seinem Stocke trotz der postirten russischeu Soldatenwachen in der Umgebung an die Wand des angrenzenden Bretterzaunes, und es entwickelte sich sehr bald folgende Unterhaltung:

"Que diable qui frappe là?"

"C'est moi, votre connaissance. Il n'y a plus de place, Mr. Philipps, mais il en faut trois pour moi."

"Sans doute Mr. T. mais que faire? Il n'y a plus de temps, car je dois me mettre en Chinois. Cependant je vais courir?"

"Merci, Mr. Philipps, vous êtes un excelleut homme." -

Es dauerte auch gar nicht lange, so öffnete sich eine kleine Bretterthür, durch welche man einen Blick in die Geheimuse des Ankleidezimmers werfen konnte, und Ilr. Philipps erschien in dem selbsamsten Costüme von der Welt; die unteren Extremitäten mit einem phantastisch-chinesischen bunten Costüm bedeckt, der Oberkörper mit einem sehwarzen Frack bekleidet, um unter allgemeiner Bewunderung des draußen stehenden Publikums aus allen Kräften zu dem Billeteur zu laufeu, der von einer diehen kaufustigen Schaar eine förmliche Belagerung aushalten mußte. Trümphirend kehrte der liebenswärdige Mann mit drei Billeten zurück.

Diese merkwürdige Person ist in Rufsland zienlich bekannt. Von Geburt ein Franzose hat Mr. Philipps bereits ein paar Mal jenseits und diesseits des Kunksaus sein Glück gemacht, aber eben sobald wieder alles verloren, denn, wie die Russen sagen: Monsieur est trop genéreux. Gegenwärtig zwei und seehszig Jahre alt, hat er es versucht in Tifls zn renssiren und in jeder Weise seine reiche Begabung zur Gelung zu bringen. Er ist Schauspieler, Sänger, Virtuose in der Musik, Akrobat, Jongleur, Magiker und was weiß ich noch Alles. Die Vorstellung war mit Ausnahme der höhern Magie des als "Chinosi" verkleideten Philipps und der witzigen Kunststücke eines langbeinigen Clowns ziemlich mäßig. Um Zuschauer herauzuziehen erhielt jeder der Theaterbesucher zu seinem Billet eine entsprechende Zahl von numeritren Loosen, die für die Lotterie am Ende der Vorstellung bestimmt waren Das sehr gemischte Publikum im Circus bestand zur größeren Hälfte aus wilden Kerleu. Russen, Georgier, Armenier, Perser, Europier saßen in den buutesten Trasthen neben

zarten Frauengestalten, verhielten sich aber über alle Massen ruhig und anständig.

Kasbeg, den 16. Mai. "Da sitze ich bei strömendem Regen in einer ziemlich behäbigen Sonnia mitten in den kankasischen Bergen, meine Seele noch so voll von den gewaltigne Eindrücken der eben zurtekgelegten Reise über die gigantischen Felsen des Kaukasus, daß ich mehr tränne als wache. Eben tritt ein russischer Soldat, dessen welfse Kuöpfe auf dem grauen Tuchmantel mit zwei gekreuzen Schippen ornamentirt sind, den dampfenden messingenen Samowar und segt auf deutsch ganz vernehmlich: "Hier, mein Herr!" — leh fahre mit der Hand über die Augen, mm ich zu iberzeugen, ob ich wach bin. Sprechen Sie deutsch, frage in hin. — "Ja, ein Bis chen", erwiedert er, "ich bin ja ein Jüde aus Warschau." — Mein ganzes Deutschthum war in dieser wilden, massenhaften, schanrig grofartigen Natur, in der Umgebung fremd spreehender kaukasier und in meiner Poststuben-Einsamkeit auf ein solches Minimum reducirt worden, das ich diesen Warschauer im Namen des ganzen deutschen Vaterlandes feierlichst kläte unmarmen Konnen." —

So lanten die Worte meines Tagebuches, welches, wie sich der geehrte Leser durch das Datum und auf der Karte fiberzeugen kann, nach dem Uebergange über den prometheischen Felsen, dem schon Horaz das Beiwort inlospitalis gegeben hat, niedergeschrieben ist. Doch um nicht die von Anfang an gewählte Form der historischen Darstellung zu unterbrechen, knäpfe ich den Faden der Erzählung an meine Abreise von Tiflis an.

Am Mittwoch früh verließ ich die Stadt gegen fänf Uhr Morgens. Schntter saß auf dem Bocke meines Tarantas, den ich mit stillen Zweifeln über seine lange Lebensfähigkeit, besonders eingeschächtert durch die Beschreibungen der Kaukasusstraße, kanm scharf anzunsehen wagte. Ich hatte mich im Innern, hab nebeu halb auf dem Gepäck sitzend, so gut es gehen wollte plaiert, und drückte meinem deutschen Landsmann Rabe die Hand zum Abschied, der in Tißis eine ihm zusagende Stellung als Maitre drödtel gefunden hatte. Herrn v. Grollman rief ich zu, mich sobald als möglich mit seiner Telega einzuholen, da wir wegen Mangel an Postpferden getrennt von einander zu reisen genöthigt waren. Der Himmel sah recht trübe aus, wie beinahe stets auf den letzten Strecken meiner Reise, doch gab mir meine Podoroscha kurierska und ein zütües Em-

pfehlungsschreiben des Geueral - Postmeisters Kochanoff den nöthigen Muth, anch das Schlimmste von oben zu ertragen, wenn ich nur von unten gut wegkäme. Die klingende Troika fuhr durch den breiten Bonlevard von Tiflis denselben uns bereits schon bekannten Weg nach der alten georgischen Königsstadt Mtzchet oder Mtzcheta, woselhst in dem Posthause die Pferde zum ersten Male gewechselt wurden. Von hier ans zieht die Landstraße, welche in nördlicher Richtnng nach dem eigentlichen Kankasus führt, über die steinerne Kurahrücke hinweg linker Hand, dicht an der Stadt vorüber und erhebt sich dann mit sichtbar zunehmender Steigung berganfwärts in der Umgehung einer wahrhaft reizenden Natur. Mehr als jemals bedanere ich meiner Muttersprache nicht so Meister zu sein. nm mit den entsprechenden Worten eine anschauliche Beschreibung der mannichfaltigen und wunderharen Naturbilder zu gewähren, welche von hier an bis Wladikarckas in stetem Wechsel hinter einander folgen und deren Grundton das vollendetste Frühlingsbild ist, - ein wahrer Garten Gottes, von des Schöpfers freigebigster gütigster Hand gepflanzt, mit saftgrünen Wiesen, dunklen Wäldern, mit dem huntesten Blumenflor, mit riesigen Felsen und mit silhernen Wasserstreifen, die in maandrischen Windungen durch das irdische Paradies dahinziehen. Und nun der schaffende Mensch da mitten hinein! Die Strasse ist so schön, wie sie nur immer in einem gebirgigen Terrain sein kann: hier sind Felsen losgesprengt, dort Dämme errichtet, hier wiederum Chausséen angelegt, dort Brücken gebant, und alles das von der Hand des russischen Kriegers, dessen frendenloses Dasein lediglich dem Nutzen Anderer gewidmet ist. Wo früher der wilde Sohn der Berge auf schlüpfrigem Pfade, auf Feindo nnd Bente lauernd, einherschlich, wo dem kühnen Wanderer vordem nur unersteigbare Felsen nnd gefahrdrohendes Gehölz entgegenstarrten, zeigt sich gegenwärtig mitten in der wildromantischen Natur des Kankasus das anmnthige Bild der hahnbrechenden Civilisation in den lieblichsten heitersten Erscheinungen. Versnnken in den Anblick der großartigsten Naturschönheiten, deren Hauptgegenstand die colossalen zum Himmel ansteigenden und die Wolken darchbrechenden Bergmassen sind, auf deren Köpfen der starre weiße Winter ruht, an deren Füßen die hanten Kinder des Frühlings dem Wanderer freundlich entgegenlachen, hat der Beschauer kanm Zeit, sein Ange auf die Pilger der Strasse zu werfen, welche in ihrer malerisch kriegerischen Tracht dem räthselhaften Völkergemisch angehören, das sich in den Thälern des Kankasus in wunderbarer Abgrenzung verschiedener Sprachen und Sitten zusammengedrängt hat. Hier zieht an uns eine Schaar wandernder Türken vorüher, gebräunte Gestalten, deren Physiognomie lebhaft an den Gesichtstypus der Kaïkführer des Bosporus erinnert, mit weitschlotternder Hose, enganliegender Jacke, die behaarte Brust offen, das männliche Gesicht vom enggewundenen Turban wie von einem Rahmen begrenzt. - dort begegnen wir Soldaten, die Gewehre von Thierfellen sorgsam umwickelt, den tscherkessischen Papach oder die russische Militärmütze auf dem blondbärtigen trenherzigen vollen Gesichte, neben dem von Ochsen gezogenen zweirädrigen Arabas (Gebirgswagen), auf denen Weiber, Kinder und Gepäck, bisweilen auch fieberkranke Soldaten Platz gefunden haben. Langsam ziehen sie mit ihrem schwerfälligen Fnhrwerk an Kameraden vorüber, welche den Mantel abgelegt haben, um in Hemdsärmeln bequemer an der Strasse banen zu können, währeud der eine oder der andere auf wiesigem Grunde daneben sitzt und aufmerksam an seiner Wäsche näht. Neben den wandernden Menschen bilden ungeheure Ziegen- und fettschwänzige Schafheerden oder Schweine, die sich mit ihren Juugen behaglich im Koth herumwälzen, den lebendigen Schmuck der landschaftlichen Bilder, welche in reißender Schnelle an unseren Blicken vorüberfliegen.

Ich hatte am ersten Tage meiner Reise (d. 15. Mai) fünf volle Sta tionen zurückgelegt, ohne einen andern Aufenthalt zu machen, als den, welchen mir nothgedrungen ein geborstenes Wagenrad meines Tarantas gebot. In Pasnówo, woselbst sich die geräumige Stanzia neben einer Kaserne befindet, hielt ich Nachtquartier. Es ist nicht gerathen und die russischen Beamten gestatten dies auch nicht, in diesen Gegenden des Kaukasus den Weg bei Nacht fortzusetzen, da das Terrain einmal bei großen Unebenheiten besondere Schwierigkeiten darbietet, vor Allem aber die Sicherheit noch nicht den Grad erreicht hat, um die Gefahr möglicher Anfälle als nndenkbar erscheinen zu lassen. Die zahlreichen georgischen Dörfer, welche rechts und links von der Strafse lagen, bestanden aus Steinhütten, die solid und regelrecht aufgeführt waren, mit einem überdachten und von Holzstämmen gestützten Vorbau. Die aut den Bergspitzen oder auf felsigen Abhängen gelegenen Wohnstätten der Eingeborenen, gleichfalls aus Steinen aufgeführt, zeigten eine hohe Thüröffnung unter einem kleinen balkonartigen Aufbau an der einen Seite des platten Daches. Die Häuser der russischen Beamten, welche hier und da in der Umgebung der malerischen Wohnungen der Eingebornen gelegen sind, zeichnen sich allenthalben neben ihrer besonderen Festigkeit durch den europäischen Styl aus. Höchst bemerkenswerth war es, dass überall au der Strasse neue Posthäuser aufgeführt oder eben im Bau begriffen waren, welche ebenso sehr durch ihre massive Construction, wie durch die Eleganz ihres Planes und ihrer Ausführung auffielen. Einzelne derselben würden geradezu den Häuserschmuck europäischer Strafsen bilden. Die in den Höfen gelegenen Pferdeställe waren geräumig und ganz vortrefflich eingerichtet. Die Anlage dieser modernen Stanzien, das deutlichste Straßenzeichen civilisatorischer Bestrebungen im Kaukasus, hängt mit dem Plane zusammen, den Kaukasus dnrch eine regelmäßige Diligence-Post mit der Stadt Charkow und der Chaussée von Moskau nach Odessa in Verbindung zu setzeu, wodurch dem Reisenden nicht nur der lange Aufenthalt durch das stete Warten auf Pferde ganz erspart, sondern auch der Waarenverkehr und der Haudel ungemein gewinnen würde. Wirkt auch die Gegenwart dieser europäischen Häuser wohlthuchd auf den an Comfort gewöhnten Reisenden von draußen, so crsetzt er doch in keiner Weise den Blick auf die zahlreichen Rninen voll malerischer Romantik, welche aller Orts von den Höhen auf die Thäler herniederschauen, bald runde oder viereckige Thürme, bald ganze Burgen mit Mauern, Zinnen und Warten, bald mauerumkränzte Städte aus deren Innern sich im eigenthümlichen nicht unschönen Style christliche Kirchen aus der alten Zeit erheben. Die große Menge dieser Burgen und befestigten Plätze läßt es leicht begreifen, daß die Zahl der georgischen Fürsten, deren Nachkommenschaft heut zu Tage über den ganzeu Kankasns hin weit verzweigt ist, so ungemein groß ist, da nicht gewöhnliches Volk, sondern nur solche ritterliche Leute zu Olims Zeiten in diesen steil gelegenen zahlreichen Felsennestern gehaust haben können. Auf der vierten Station Ananur stellte sich der Anblick der älteren Stadt in einer so malerischen Weise dar, dass ich nicht umhin konnte, hier längere Zeit zu weilen, um ein flüchtiges Bild derselben in mein Skizzenbuch zn zeichnen. Hohe Mauern mit Zinnen und Schiefsscharteu umschließen bergansteigend die alte Stadt, aus deren Mitte sich, nicht weniger malerisch, die christliche Kirche crhebt. Vor dem Posthause, ganz in der Nähe einer von zahlreichen Besnehern erfüllten grusinischen Kneipe, hatten Reisende dicht an der Landstraße neben ihren Tarantas Betten aufgeschlagen, sich bis über die Ohren zugedeckt und warteten bereits seit mehreren Tagen vergeblich auf disponible Pferde. An ihnen zogen wandernde Osseten vorüber, darunter sehine junge Weiber zu Pferde, mit deren dännen Schleiern der Wind sein Spiel trieb, ohne im Mindesteu durch den Anblick der wartenden Schläfer an der Landstrafsein ihrer ruhigen Wauderung gestört zu werden.

Von der vorerwähnten Stanzia Pasnowo aus hatten wir zum erstenmal den Bliek auf hochgelegene und schneebedeckte Gebirgskämme im Hintergrunde, die in das dunkle enge Thal hineinschauten, in welchem die Station gelegen ist und durch welches sich mit lautem Geplätscher das Gebirgswasser der Araqua über Gestein und Gerölle hinweg in kleinen Kaskaden hindurch windet. Sie bezeichnet die Strasse, welche an ihrem rechten Ufer bis zum Kreuzberg hin ansteigt, der hier die Wasserscheide zwischen den beiden Landschaften Kartalinien diesseits und Ossetien jenseits bildet. Ich schlief früh ein, wurde aber durch die Abendréveille und das Abendlied im Chor singender Soldaten in der Nähe der Stanzia feierlich gestört. Nachdem ich in voller Andacht wieder eingeschlafen war, trafen mitten in der Nacht mit lautem Gepolter Reisende ein, welche von der lesghiuischen Linie her kamen. Unter ihnen befand sich ein fieberkranker und von einem bösen Husten behafteter Waffenschmidt aus Liegnitz, der bereits seit längerer Zeit in russische Dienst getreten war und gegenwärtig durch Versetzung sich auf Reisen befand. Wie er mir erzählte, gehörte er zu den siebenhundert von Rufsland aus gedingten deutschen Büchsenmachern, von denen die wenigsten mit ihrem Loose auf fremdem Boden zufrieden sind. Unter den übrigen Reisenden befand sich ein Armenier, der sechs Jahre lang in Dorpat studirt hatte, das Deutsche beinahe vollkommen gut sprach, and im Begriff stand, über Stauropol nach Marseille zu gehen, um in Frankreich die Fabrikation des Zuckers aus Sago kennen zu lernen. Auch er war von den augenblicklichen Zuständen im Kankasus nichts weniger als befriedigt und wünschte eine Constitution für Rufslaud, wie sie in den meisten übrigen Ländern Enropas besteht. Er war erbost gegen das russische Beamtenthum und kanute eigentlich nur eine Maafsregel, gegen die er gar nichts auszusetzen fand, weil sie eben seine eigeneu Interessen zu nahe berührte. Sie betraf die Kosten eines Reisepasses, die von den früheren sechshundert Rubeln pro Jahr nenerdings. auf fünfzig Kopekeu herabgesezt waren.

Der folgende Tag, der 16. Mai, bildete den schauerlichen Glanzpunkt

meiner Reise in diesem Theile des Kaukasus, ich meine den Uebergang über den berüchtigten Krenzberg. Die Nachrichten, welche nus von den Russeu fiber die Möglichkeit der Passage zu Theil wurden, lauteten nicht sehr ermuthigend, denn Lawinen und immer wieder Lawinen hatten die Strafse zugeschüttet, und mau rieth uns, darauf gefaßt zu sein, möglicherweise wieder ninkehren zu müssen. Nichts destoweniger wollte ich hinter dem Armenier nicht zurückbleiben, dem die Sehnsucht nach Marseille den schneebedeckten Kreuzberg als ein sehr geringes Hindernifs erscheinen liefs, gab darnm das Zeichen zum Anspannen und stürmte der sechsten Station entgegen, von wo aus die eigentliche Steigung in den sichtbarsten Schwierigkeiten beginnt. So leicht mein Tarantas war, so hatte man doch, wie es hier üblich ist, acht Ochsen statt der Pferde vor denselben gespannt, um ihn eine steile Bergpassage langsam hinaufzuschleifen. Ich ging mit dem dentsch redenden Armenier etwa eine halbe Stunde lang zu Fuß hinterher und stieg auf der Höhe in den Wagen ein, vor welchem fünf hereitstehende Postpferde von unn an die Stelle der Ochsen ersetzten. Nur sehr langsam vermochten die Pferde den steilen Weg zn überwinden. Unter uns, zur linken Hand, rauschte in einem wilden Thale in bedeutender Tiefe die Aragua, an deren gegenüberliegendem Ufer sich wie eine lange Mauer eine steile pflanzenlose Felsenwand erhob. In Schlangenlinien zog sich die Strasse den Berg aufwärts. Die Luft, welche uns nmgab, wurde von Minute zu Minute frischer und der Wind wehte mit eisigem Hauche ins Gesicht. Bald hefanden wir ans mitten in der Schneeregion. Anfangs war der Schnee einen Fuss hoch, dann Mannes hoch, zuletzt bildete er rechter und linker Hand so steile Mauern, dass mir's noch graust, wenn ich daran denke. Der Anblick von der Höhe aus (7,534 Fufs), über welche des Himmels Wolken mit kaltem Wehen binwegziehen, ist gewaltig schön und großartig. Man übersieht einen Kreis von Schneeköpfen, die in der Runde hüben und drüben sich in die Luft recken, als wollten sie sich ihre Größe streitig machen. Der freie Blick niederwärts zu des Thales entsetzlicher Tiefe macht das Herz klopfen. Eine enge, aus dem Felsen herans gemeißelte, mit den gräfslichsten Unebenheiten und treppenartig gestalteten Absätzen verschene Bergstrafse, ohne schützendes Geländer zur Seite, und dicht daneben die schwindelnde Tiefe, in welcher das weißschäumende Bergwasser der Araqua wie ein dünner Silberfaden erscheint: auf der andern Seite der mit gewaltigen Schneemassen bedeckte 420 Lawinen.

und jeden Augenblick mit Lawinenstürzen drobende Berg, das ist das Terrain, auf welchem sich mein gebrechlicher Tarantas und in demselben
meine von geheimem Grauen erfüllte Person befand. Trat ein Pferd fehl
nd stürzte, so konnte ich das Verguügen erleben, von der Höhe mit
sammt dem Wagen in die sehauerliche Tiefe zu stürzen, rollte eine Lawine den Berg entlang über die Strafse hinweg, so war Alles mit einem
Male begraben, brach ein Rad am Wagen, se konnte ich im besten Fall
hier auf der ungastlichen Höhe liegen bleiben oder zu Fußes weiter wandern, mit einem Worte, es waren so viele Möglichkeiten zu allerhand
Schreckensgedanken vorhanden, daß ich zuletzt ganz lustig warde nud
lant zu singen anfing, nm mich selber zu betrügen und am Ende gar noch
für einen furchtosen and lebenslustigen Menschen zu halten.

Der Weg oben auf der Höhe wand sich zwischen Schneemanern hindurch, die anfingen allmälig niedriger zu werden und eine Aussicht in der Nähe zu gestatten, so daß man auf den daneben liegenden Schneeffächen rothe aufgestellte Fahnen unterscheiden konnte, welche wahrscheinlich die gefährlichsten Stellen der Passage kennzeichnen sollten. Ein dumpfer Knall, welcher mit langem Nachhall aus der uusichtbaren Tiefe vor mir mit donnerähnlichem Gekrache heranftönte, gab das Zeugnifs, daß eine Lawine so eben ein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Der Kutscher mußte den Hemmschnh am Wagen anlegen, um das allzn schnelle Fortgleiten der Räder in den Schneespuren des abschüssigen Weges zu verhindern. Ich befand mich bereits auf der nördlichen Seite des Berges in einem engen Thale, das von so steilen mit Schnee bedeckten Felsen eingeschlossen wird, daß man nur mit blinzelndem Auge nach der Höhe zu schauen vermag. Immer tiefer steigend, fuhren wir mitten durch die Spuren einer am vorhergehenden Tage gefallenen Lawine hindurch, und wurden bald daranf hinter einander durch vier frische ungeheuere Lawinen im wörtlichsten Sinne des Wortes von Menschenhänden hindurchgearbeitet. Hunderte von Soldaten und Bergbewohnern (Taul-Grusiner und Osseten) belebten diese traurige Stätten und schippten und hackteu mit ihren Werkzengen emsig darauf los, um dnrch die gewaltigen Schneemassen eine Strasse zu bahnen. Diejenigen, welche von der Arbeit auf kurze Zeit rnhten, traten in die Schneenischen ein, welche sie rechter und linker Hand von der Strafse, aus den Schneemauern heransgeschaufelt hatten. lch gab den armen Leufen, welche im Gesicht ganz verbrannt aussahen,



während Andere sich durch Tücher und Drahtgitter vor der so merkwürdigen Wirkung des Schnees auf die flaut gesichert hatten, ein Paar Papierrubel, um sie bei ihrer Arbeit zu ermuthigen und sehneller durchzukommen. Mit lautem Gejauchze empfingen die nächst stehenden Schueegräber im grauen Militärmantel, etwa zwanzig an der Zahl, das Geld, spannten urplötzlich die Pferde aus und nahmen den ganzen Tarantas, das Gepäck und unsere drei Personen mit eingerechnet, mit einem Ruck auf die Schultern, nm nns die ganze lange Strecke durch die gefallenen Lawinen unversehrt hindurchzutragen. Sie erzählten dabei, - keine besonders angenehme Reiseunterhaltung auf dieser Schreekenstour. - daß sie dabei beschäftigt wären, einen Wagen auszugraben, der vorher mit sammt den ziehenden Ochsen und dem Kutscher von einer Lawine verschüttet worden wäre. Welcher Art die verhängnifsvolle Schneepassage war, mag daraus erkannt werden, daß sich bisweilen stufenartige Absätze von fünf bis sechs Fuß Höhe vorfanden, die ein Mensch oder ein Pferd wohl springend, aber kein Wagen in der Welt mit gleicher Beweglichkeit zu fiberwinden im Stande ist.

Unten in der Tiefe des Thales angekommen, dankte ich meinem Schöpfor für die glückliche, wenn auch immerhin änfserst beschwerliche Passage
über den Kreuzberg, und gewann nun erst Zeit, mit aller Ruhe meinen
Blick über die Gebirgslandsehaft schweifen zu lassen. Leider verhinderte
ein starker Regen die vollständige Aussicht, doch erkmute lein linker Hand
eine Reihe von Ruinen, die von stellen Felsen keck in das Thal hinabschäußen, und am Fuße der Felsen nach der Straße zu, vom Schnee halb
verschättete Bäche und Hauser.

In dem Dorfe Gobis, mit einer russischen Besatzung, war die achte Station erreicht. Von hier aus bis zur nächsten Stauzia Kasbot beträgt der Weg ebenso viel als über's Gebirge. Das Thal ist breit, die gut chaussirte Strafec zieht sich meist auf Dämmen am Abbange der Berge dicht am Terek entlang, den rassische Dichter so poetisch besungen haben. Auf einer hervorspringenden Bergzunge liegt der Ort Kasbot, dem gleichnamigen Riesenberge des Kauksaus gegenüber, welchen letzteren die Regenwolken zu meinem großen Bedauern so gut wie ganz verhällt hatten. In der Stanzia, die ich gegen Abend sechs Uhr erreichte, fand ich für die Nacht ein Unterkommen. Den hellen Rest des Tages benutzte ieh trotz des fallenden Regens zu einer kleinen Excursion bis zum Ufer des brausenden

Terek bin, der in der Nähe des Ortes der großen Steppe entgegeneilt. Kanbek präsentirt sich in ziemlich leidlicher Weise; die alte Kirche ist in einem einfachen aber edelu Style erbant. Zwei an Ketten gebundene Löwen en relief über der Kirchthür stellen eine Art Wappen vor. Ein paar alte Häuser edler Georgier machen den Eindruck solider Steinbauten. Es wohnen hier etwa hundert Georgier, deren Fürst wie der Berg und der Ort den Namen Koebek führt. Das Schönste in der eugen Poststube war sicher die Aussicht, welche ich durch das Doppelfenster (!) des Zimmers nach einem massenhäfen Gehirgsstock hatte. Der rissige Nachbar erhoh sich in steiler Höhe dicht hinter dem Orte nud schaute mit seinem Schnechaupte auf mich winziges Menschlein in der Stube majestätisch stolz hernieder.

Der dienende Bruder in der Stanzia war, wie oben bemerkt, ein jüdischer Soldat, welcher ein horribles Deutsch redete und sich selber mit bescheidener Genugthuung als "Jüd" bezeichnete. Er hatte hereits zwölf Jahre lang im Kankasus zugebracht, und versicherte, noch acht Jahre dienen zu müssen, ehe es ihm vergönnt wäre, die Knöpfe und die Achselklappen von der Uniform schneiden zu dürfen. Trotz zwanzigjähriger Dienstzeit, bei einem Kopeken Gehalt für den ganzen Tag, war der Mann seelensvergnügt, besonders weil er am Abend meines Aufenthaltes in Kasbek mit sieben anderen "Jüden" und einer "Frauenzimmer-Jüdin" das jüdische Wochenfest nach dem Brauche seiner Väter zu feiern beabsichtigte. Da ein eintreffender Reisender, gleichfalls ein Jude, die Nachricht brachte, daß ein ausländischer Offizier auf der vorletzten Station angekommen sei, und ich in demselben meinen Reisegefährten vermuthete, so zog ich es vor, wenigstens die Nacht noch hier zu bleihen und meinen Landsmann zu erwarten. In derselben regnete es nnaufhörlich und der Wind heulte mit lautem Gestöhne. Am anbrechenden Morgen war der ganze Himmel mit Regenwolken bedeckt und um das ehrwürdige Hanpt meines gigantischen Nachbarn zuckten Blitze, ohne dass ich auch nur einen einzigen Donnerschlag vernommen hätte. Als Herr v. Grolman um zehn Uhr Morgens folgenden Tages, d. 17. Mai, noch nicht eingetroffen war, so faste ich den Entschlus, meinen Weg vorlänfig allein fortzusetzen und, trotz eines starken Gewitters und strömenden Regens, mit meinem Reisekameraden Schutter in den bespannten Tarantas zu steigen. Der Himmel war gnädiger als ich zu hoffen wagte und belohnte meinen Reiseentschluß durch die herrlichsten laudschaftlichen Bilder. Wir hatten den interessantesten Theil der Reise im Kankasus zurückzulegen. Die Strafse zog sich durch enge Thäler, mit steilen massenhaften Granitfelsen rechter und linker Hand, biudnrch, ununterbrochen den Schlangenwindungen des Terek folgend, welcher in seinem steinigen Bette laut tosend und schäumend dahiuschießt, nicht selten sich bis an die Straße hinandrängend und mit riesiger Kraft die festen Unterlagen derselben durchbrechend. Felsthal folgte auf Felsthal und jede neue sichtbare Ecke versprach im voraus ein neues Bild der romantischsten Bergnatur. Die Felsen waren an vielen Stellen der Straße zur rechten Seite des Weges höhlenartig ausgesprengt, nm den Reitern und den schwerfälligen Arabas hinreichenden Raum zum Ausweichen zu gewähren, damit der vorüberjagenden Courierpost nicht der Weg versperrt werde. Der Himmel war bald heiter, bald mit dunkeln Wolken überzogen; hier stritten sich die Strahlen des Sonnenglauzes mit den feuchten Nebeln, welche an den Kämmen der Bergwände hingen, dort schaute hinter schnell dahineilenden Regenwolken die blaue Luft in das Thal hinein, so daß die aumuthige Landschaft durch den bunten Wechsel von Licht und Schatten den eigenthümlichsten Reiz effectvoller Beleuchtung erhielt.

Zwischen der zehnten und eilften Station passirt man einen militärisch besetzten russischen Schlagbaum, in dichter Nähe einer hoch gelegenen malerischen Burgruine, die wie ein Schwalbennest an die Felswand angeklebt ist. Die Strasse führt daselbst auf einer einfach hölzernen Brücke nach dem jenseitigen, d. h. dem linken Ufer des Terek. Oberhalb derselben ist eine neue stattliche Brücke im Bau begriffen und bildet einen wesentliehen Theil der neu projectirten soliden Gebirgsstraße. Je weiter man von hier an, zum Theil auf hohem Damme, dem Laufo des Bergstromes folgt, je breiter wird sein Bett, je mehr mäßigt sich der polternde Ungestüm seines dahinstürzenden Wassers. Auch das enge Felsenthal fängt an seine Felsenarme von den Ufern des Flusses in weiter Ausspannung abzuwenden, und statt der steinigen Unterlage bedeckt ein blumiger Wiesenteppich den vegetationsreichen Boden. Selbst die Berggruppen, einzeln und zusammenhängend, fangen an sich mit lichtgrünem Mantel zu bekleiden, und statt des schauerlichen Winters in den oberen Rogiouen des von uns bereisten Kaukasus, begrüßt hier au seinem Fuße der anmuthigste Frühling den erklammten und durchschüttelten Reisenden, der mit klingelnder Troika "von drüben" herkommt.

Im Ganzen ist der Charakter der kaukasischen Berglandschaft ein solcher, daß ein weitverzweigtes Kettensystem nach Süden hin zwischen dem schwarzen und dem kaspischen Meere die völker- und sprachenreiche Landschaft Trans-Kaukasien durchzieht. Auf der nördlichen Seite fällt der Kaukasus so steil ab, dass der Reisende, welcher sich so eben noch in den höchsten Luftregionen zwischen Schnee und Eis gesehen hat, plötzlich nach der Tiefebene von Ciskankasien versetzt wird, aus welcher die ganze nördliche Seite des Gebirges sich wie eine lange steile Bergwand emporbaut und einen Riesenwall bildet, der an dieser Stelle Enropa von Asien scheidet. In den Lehrbüchern und nach der gewöhnlichen Anschauung wird freilich die Wasserlinie des Terek und des Kuban als die markirte Grenzlinie der beiden Continente angesehen; aber viel natürlicher erscheint es, die nnverrückbare gigantische Bergwand als Naturgrenze Europas und Asiens zn setzen. Auf der von uns durchreisten Strecke stellte sich der montane Charakter als massige Erhebung von Kegeln mit pyramidaler Spitze dar, mit sanftem Steilabfall auf dem nntersten Drittel; scheinbar kein Kettensystem, und, wo es vorhanden, nicht gar zu lange Kämme.

Die zwölfte Station ist die bekannte Stadt Władikawkas; schon von weitem sichtbar, bildet die weiß angestrichene Kirche in der Mitte den ersten Ruhepunkt für das suchende Auge. Ich erreichte sie Nachmittag gegen vier Uhr, nachdem mich auf der Station vorher (Batti) Hr. v. Grolman glücklich wieder eingeholt hatte. Die Stadt ist ziemlich klein; eine lange schöne Holzbrücke führt über den Terek zunächst zu einer Baumallee nnd von da aus zu breiten aber nngepflasterten Strafsen. Die Häuser sind einstöckig, in der Mehrzahl mit weißem Anstrich versehen und mit Stroh oder Ziegeln bedacht. Da viele aus Holz gebaut sind, so herrscht hier das allgemeine Polizeiverbot, nicht zu rauchen. Die einfache weiße Kirche mit grünen Dächern erhebt sich in der Mitte eines großen Platzes, Die Lente hierselbst, Grusiner vom reinsten Blute, berichteten, daß es in Wladikawkas und Umgegend den ganzen Mai hindurch zu regnen pflege, so. dass schließlich unser anfäugliches Wundern aufhörte, durch grundlosen Strassenkoth und bei strömendem Regen in den Ort eingezogen zu sein. Wir verlebten den Nachmittag über in der scheußlichsten aller russischen Gostinitzen, and fanden uns trotz des Regens und der kothigen Unterlage viel wohler auf der Straße, als in dem ekelhaft schmutzigen Gastzimmer. Die Stadt hat im Kaukasus eine Berühmtheit der kabardinischen Burka wegen.

So nennt man den Filz-Mantel, welchen die Eingeborenen und die russischen Soldaten als Schutz gegen Regen, Wind und Kälte windrecht zu
tragen pflegen. Da die Militärs auf ihren Expeditionen gegen die kriegerischen Tscherkessen die hequeme fibliche Landestracht der engen Uniform
vorziehen, so henutzte Herr v. Grolman die gänstige Gelegenheit, durch
den Aukauf einer Burka und einer Tscherkerda von dem Ruf des Ortes
Vortheil zu ziehen.

Besonders denkwürdig bleibt mir Wladikaukas durch die Bekanntschaft mit einem neuen Reisegefährten, welcher mich von hier an bis nach Moskan begleitete, indem er mir, gegen Bewilligung freier Fahrt, seine Dieuste als Dolmetscher anbot. Da ich des Russischen nicht mächtig bin, so schien mir der Vorschlag ganz plausibel und ich willigte ein unter der Bedingung, daß wir uns beide vertragen würden und, nicht zu vergessen, so lange mein achscukranker Tarantas anshalten würde. Unser neuer Bekannte war seinem Berufe nach ein Uhrmacher, seinem Range nach ein russischer Beamter, seiner Religion nach ein "Jüd", der in der Stadt Riga znm ersten Mal das Licht der Welt erblickt hatte. Es ist eine bekannte Sache, daß in Rufsland nichts über den Tschin oder den Rang und über die Uniform geht. Derjenige, welcher irgend eine Rolle spielen will, strebt nach einer Rangstufe, und es kitzelt ordentlich, wenn er mit dem Titel Hochwohlgeboren beehrt wird. Auch unseren Uhrmacher hatte in dieser Beziehung der Staar gestochen, und als Collectensammler für eine wohlthätige Anstalt, an deren Spitze eine Großfürstin als Hauntwohlthäterin steht, hatte er es erreicht, Uniform zu tragen, vor Allem aber einen Säbel von der Gattung Spieker zu führen, den er als unzertreunlichen Ehrenbegleiter, in Leinwand wohl eingewickelt, stets in der Hand trug. Dieser Säbel und die Uniformsmütze bildeten sein Palladium, durch das er Alles zu erreichen hoffte, was unr irgend ein russischer Beamter zu erreichen im Stande ist.

Bei strömendem Regen stiegen wir am Vormittag des 18. Mai in unseren Tarantas, nachdem ich mir die Pferde vom Posthause erst selber batte holen müssen. Kaum latte unser hegleitender Uhrmacher in der Telega oben auf dem Gepäck als der letzte Platz genommen, so sansteu wir zumächst in eine große Ehene hinein, voll blumiger duftreicher Wiesen, die sieh um Ende zu einem anselmlichen Steppenlande erweiterte. Wie eine selwarze Linie zog sich die Straße mitten auf grünem Grunde 426 Archonsk.

bindurch, linker Haud blieben die von Wolken bedeckten kaukasischen Berge liegen, während am Ende der Strafse waldreiche Hügel aus der Steppe hervortauchten und sich in langer Linie nach Osten hin am Horizonte fortsetzten. Hier und da zeigten sich auf der Ebene die seltsamen Wachtposten der Linien-Kosaken. Neben einem Hause mit Strohdach, ziemlich hoch gelegen, von Staketenwerk unzännt und von grünem Gesträuch umkränzt, erhob sich auf vier Stangen ein vou einem kleinen Dache gekröntes Gerüst, in der Mitte mit einem Holzbalkon versehen, zu dem eine lange steile Leiter hinaufführte. Anf diesem windigen Platze hält der Kosak in der Tscherkeska eifrig Wacht, die Augen stets nach der ebenen Fläche hingerichtet, um etwaige Bewegungen plünderungssüchtiger Bergbewohner zu erspähen und durch Signale den nächsten Holzposten und Kosaken - Stanitzen sofort mitzutheilen. Wir begegneten auf unserer Strafse ungemein zahlreichen und so prachtvollen Rinderheerden, wie ich sie niemals mehr in der Welt wiedergesehen habe. Bisweilen stiefsen wir auf vierrädrige beladene Karren, die von zwei Ochsen gezogen wurden und meistentheils von einer militärischen Bedeckung begleitet waren.

Die nächste Station, die dreizehute von Tiflis aus, führt den Namen Archonsk. Wir lernten in ihr zum ersten Mal eine der schönen reinlichen Stanitzen oder Kolonistendörfer der angesiedelten und von Steuern befreiten Linien-Kosaken kennen, die mit ihrem blonden Haar und blauen Augen einen merkwürdigen Gegensatz zu der übrigen Bevölkerung des Landes bilden. Die Stanitza ist von natürlichen, schwer zu übersteigenden Dornbecken umgeben; ein Holzthor, an welchem sich oben auf einer Tafel der schwarz auf weiss geschriebene Name des Dorfes und Sonstiges befindet, führt in die breite Hauptstraße der Stanitza, aus der am entgegengesetzten Ende ein zweites Thor hinausführt. Neben dem Thore im Innern des Ortes erhebt sich das kurz zuvor beschriebene eigenthümliehe Holzgerüst, und gegenüber ein Schuppen mit einer Kanone, einer Spritze und einem gewöhnlichen Schilderhause davor. Die Häuser an den beiden Seiten der Stratse sind aus Holz aufgeführt, sehneeweiß angestriehen, sehr sauber gehalten und von Heekenzännen umgeben, in deren Innern sich zunächst Banmund Küchengärten befinden. In der Mitte des Dorfes zeigt sich auf einem sehr geränmigen Platze in Kreuzesgestalt die weiß angestriehene Holzkirche mit grüner Bedachung, die gleichfalls wie alle übrigen Baulichkeiten des Ortes, die freistehenden Heiligenbilder mit eingerechnet, von Hecken ungürtet ist. So wie ein Lärmschnis erfont, steigt was reiten kann zu Pferde, die Kanouen werden aufgefahren und das ganze Dorf in Vertheidigungszustand gesetzt. Die Mannschaften der verschiedenen Stanitzen vereinigen sich, um die andriugenden Feinde zurückzuwerfen, die aber meist so klug sind, nie bei Tage, sondern in der Nacht ihre plötzlichen Angriffe anf eine Kosaken-Stanitza auszuführen. Gelingt ihnen ein solcher Ueberfall, so wird gewöhnlich das ganze Dorf in Brand gesteckt, ausgepfündert und die Franen und kinder der Kosaken in die Scharerei geführt.

Nachdem wir in der Kosaken-Stanitza die Pferde gewechselt hatten, setzten wir unsern Weg ohne Anfenthalt fort und gelangten zunächst zu einem Flusse, über welchen eine zerbrochene Brücke führte. Russische Soldaten, welche dieselbe von Neuem aufbauten, schoben uns hinüber und flugs ging es auf der entgegengesetzten Seite über ein blumiges Steppenland weiter. Wir hatten die Freude, oft ganze Strecken der Landstraße entlang Rosenhecken und andere blumentragende Sträucher zu bewundern, so dass wir oft kaum im Stande waren über die grünen Mauern hinwegzusehen. Hier und da, wo den Blicken eine freie Aussicht gestattet war, entdeckten wir eine Menge blumenreicher vier bis fünf Fuß hoher Hügel, die offenbar kein Werk des Zufalls, sondern die Reste alter (Mongolen?) Gräber sein müssen. Am Spätnachmittage hatten wir das Bereich der Regenzone überwunden, wie mit einem Zauberschlage klärte sich das Wetter auf, so daß wir gegen Abend den grandiosen Anblick der von der Abendsonne gluthroth beleuchteten langen weißen Kette der Kaukasusmaner genießen konnten.

Mit sehöner gewandter Feder hat der bekannte Naturforscher Moritz Wagner in seinem Kankaus und das Land der Kosaken" den Anblick des grofsartigen Naturgemäldes so charakteristisch und treffend geschildert, daß ich aus Mangel eigener Begabung seine Worte an dieser Stelle anführen will, nachdenn ich bemerkt habe, daß der Standpunkt der Beschreibung dieser kolossalen Bergwand die Stadt Jekuderinograd gewesen ist. "Der Nebel, so erzählt Wagner, der ums so lange den Anblick des Kaukauss mifsgönnt hatte, war gefallen und eine helle Atmosphäre leuchtete über Steppe und Gebirge. Jetzt freute ich mich fast des dästeren Wetters der letzten Tage, denn die Ueberraschung war um so schöner, die Wirkung des unbeschreiblich grandiosen Bildes, um so gewaltiger, da nun der Vorhang so mit einem Male gefallen war. In unabsehbarer Reihe

standen die kaukasischen Eiskolosse im Hintergrunde der Steppe; sie schienen ganz nahe, obwohl ihre wirkliche Entfernung noch einige Tagereisen betrug. Ueber das dunkle bewaldete Vorgebirge ragten sie in den bizarrsten Formen, als Zacken, Säulen, Hörner, Kuppen, Pyramiden bervor. So zerklüftete, wild zerrissene Fels- und Schneewäude, so kühne Gipfelformen, wie die Riesen der kaukasischen Centralkette, haben weder die Alpen der Schweiz, noch der Taurus, noch der Atlas, der Balkan, die Apenninen, oder irgend eines von den mir bekannten Gebirgen Europas. Die Orientalen nennen den Kaukasus mit Recht den "Tausendgipfeligeu". Unter den Gebirgsländern, die ich in drei Welttheilen durchwanderte, ist mir kein Punkt bekannt, der so günstig gelegen wäre, ein ganzes Gebirge in selner größten Arsdehnung zu überschauen, wie die Terek-Steppe bei Georgiefsk. Hier befindet man sich in fast gleicher Entfernung von den beiden äußersten Enden des Kaukasus vom schwarzen und kaspischen Meere. Man denke sich eine fast völlig flacho Steppe mit geringer Erhebung über dem Meeresspiegel, nur äußerst sparsam mit Bäumen bedeckt, im Hintergrunde dieser kahlen Ebeno aber plützlich fast ohne Unterbrechung eine gegen hundert Meilen lange Reihe von Riesenbergen emporragen, deren absolute Höhe über der Terek-Steppe im Durchschnitte 10,000 bis 12,000 Fuß beträgt. Ob es irgendwo auf der Erde günstigere Punkte giebt, Ketten von solcher Größe und Ausdehnung mit einem einzigen Blicke zu überschauen, bezweifle ich. Von außen und in einiger Entfernung gesehen, übertrifft der Kaukasus an malerischer Schönheit die Alpen Europas, aber im Innern kann er bei dem Mangel an Seen und großen Wasserfällen, bei der geringen Zahl seiner Gletseher den Vergleich mit der Schweiz und Tyrol nicht aushalten. Der Elbrus im Südwesten zeigt sich, von Georgiefsk aus gesehen, in vollkommen reiner Kegelform mit abgeplattetem Gipfel und vom Haupte bis zum Fuße mit einem Schneemantel bekleidet. Nach der barometrischen Messung der Herren Akademiker, welche die Expedition des Generals Emanuel begleiteten, erhebt sich derselbe 15,420 Par. Fuß und bildet den Mittelpunkt eines kraterischen Amphitheaters. Obwohl or keine Höhenrivale in seiner nächsten Nachbarschaft hat - die Berge Anal, Kindschal und Bermanuk, die ihn im Halbkreis umgeben, sind um 4000 bis 5000 Fnfs niedriger - so erscheint der Elbrus dem Auge doch weniger erhaben, weniger prächtig als der Kasbeg im Süden, der mit dem Moutblane fast gleiche Höhe hat. Der

Kasbeg, dessen Gipfelform dem Buckel eines Kameels gleicht, ist von ge waltigen Kolossen umgeben, überragt dieselben aber deutlich."

## XIX. Kapitel.

Ein für allemal in Europa.

In Prochwadnei machten wir Rast. Nachdem wir sechs Stationen und hundertundfünfundzwanzig Werst an einem Tage zurückgelegt, beschlossen wir, uns selber durch ein Nachtquartier zu belohnen uud bezogen die bescheidene Gostinitza dieses sehr ausgedehnten Ortes, in dem es von russischen Soldaten wimmelte. In unserm Hôtel gab es drei Zimmer, die als Gaststube und Gastzimmer für eintreffende Reisende dienten. Kleine Holzsophas vertraten die Stelle des Bettes. Ein schlecht deutsch redender Pole, der sich als "Kuchenmeister" vorstellte, bereitete gar nicht ungeschickt Hühnerbouillon mit Sauerkohl darin und ein hartnäckiges Lederbeefsteak. Vor dem Schlafengehen machten wir einen kleinen Ausflug durch die zahlreichen Gassen der Station und gerietben mitten in eine Rinderheerde, deren Hörner respectabel genug aussahen, und die aus mindestens tauseud Stück Thieren bestand. Wir retteten uns so gut es gehen wollte und promenirten in einem am Wasser gelegenen Haine zum ersten Mal wieder auf enropäischem Grund und Boden. Der Pfingstsonntag war ein saurer Tag von sieben großen Stationen. Nachdem wir mit drei Silberrubel nnser bescheidenes Wirthshausleben bezahlt hatten, brachen wir gegen fünf Uhr Morgens anf und schwelgten bald wieder auf duftiger blumenreicher Stätte. Der Himmel war dabei so klar, daß wir die ganze Kette des Kaukasus mit den zackigen Schneegipfeln als eine riesige Linie in vollständigster Schärfe der Umrisse zu erkennen vermochten. Kaum hatte aber die Wärme ansstrahlende Sonne ein paar Stunden lang geschienen, als von allen Seiten vom feuchten bethauten Boden Nebelranch in die Höhe stieg, der den ganzen Horizont verhüllte. Bei drückender schwüler Hitze überzog sich der Himmel mit dunkeln gewitterschwangeren Wolken, die trotz ihres dräuenden Aussehens dennoch nicht zum Ausbruch kamen. Bei dem Orte

Greguriefsk, woselbst wir an diesem Reisetage zum dritten Male die Pferde wechselten, ging's ungemein lustig her, da hier zufällig ein großer zwanzigtägiger Jahrmarkt Statt fand. Wir benutzten die Zeit einer nothwendigen Wagenreparatur, um den Markt zu besuchen und das bnnte aber friedliche Leben der seltsamen Marktversammlung, wenn auch nur nach seiner äußerlichen Seite hin, kennen zu lernen. Auf einer etwas hoch gelegenen baumlosen kahlen Ebene hatten die Verkänfer eine vollständige Stadt improvisirt. Die Häuser zu beiden Seiten der Hauptstraße bestanden aus kleinen Karren, auf welchen Groß- und Kleinhändler Holzbalken, Bretter, Stangen, Wagenachsen, Sensen und sonstige Ackergeräthe feilboten. Die Paläste dieser Stadt stellten große aus Holz aufgebaute, mit Glasfenstern versehene und mit zahlreichen Gardinen geschmückte Buden dar. Sie enthielten Lederzeng, Tscherkessen-Anzüge, Waffen aller Arten, und während sie die Söhne des Mars herbeilockten, machten Andere eine viel friedlichere Eroberung. Darin waren nämlich Schnittwaaren ausgestellt, ja selbst französische Modeartikel fehlten nicht. Offizierfranen mit Schleier und Crinoline, neugierig begafft von iu der Ferne stehenden Kabarden und Eingeborenen, besorgten hier ihre Einkäufe bei den geschmeidigen armenischen Kaufleuten. Hier und da waren an Querstangen Kirchenglokken in allen Größen ausgehäugt, Alles, Russen, Kabarden, Tataren, Tscherkessen, Zigeuner und was weiß ieh sonst noch, drängte wich in den buntesten Costumen durch einander, nnr die Quass-Verkäuferinnen bildeten einen Ruhepunkt, an welchem die Menge sieh auf kurze Zeit zu stopfen pflegte. Das in Rufsland unter dem Namen Quase bekannte Getränk wird aus Brot bereitet, welches im Wasser gegohren hat, ebenso heifst auch ein zweiter Aufguß auf Bier. Die verkaufenden Mädchen schöpften es aus hölzerneu Zobern, in welchem das Quass durch hineingeworfene Eisstücke abgekühlt wurde. In großen Zelteu, in welche man Fenster und Thuren eingesetzt hatte, mit der stolzen Aufschrift: Gostinitza, d. h. "Gasthaus", safs die bunte Menge vor Holztischen anf Hölzbänken und schlürfte Piwo (Bier), Wein, Wodka und Thee unterschiedslos in erstannlichen Mengen hinnnter, während eine russische Leierkastenmusik den Leuten einen so köstlichen Ohrenschmaufs zu bereiten sehien, daß einige Gäste wie besessen von ihren Bänken aufsprangen und umgeben von einer höchst zufriedenen Zuschauermenge mit stampfenden Füßen unter hellem Gejauchze russische Nationaltänze zum Besteu gaben. Wir gingen in eine dieser Buden hinein, um inmitten der fröhlichen Menge Zeuge des lustigen Volkslebens zu sein, und tranken süßes Braunbier und eine Kanne Thee, die ein in fadenscheinigem schwarzen Sammet mit rothseidenen Aermeln gekleideter Kellner auf den Tisch setzte, im Schweiße unseres Angesichts. Das erheischt so die Sitte bei den Russen. Ernst und ruhig wie bei einem sehr wiehtigen Geschäfte sitzt der Russe (meist Kaufleute) vor seinen Theekannen, in dem Glase vor ihm nach seinem Geschmack den Thee mehr oder weniger verdünnend, beifst von dem Zucker sparsam ah nnd schlürft so lange den beliebten Trank hinunter, bis ihm die hellen Schweißtropfen auf der Stirn perlen. Dann ist der Zweck erreicht und zufrieden nimmt er von Sitz und Theckanne Abschied. Wir verließen den Markt, dessen Anbliek uns ungemein erheitert hatte, nach einstündigem Aufenthalte, warfen noch einen Blick auf die Pferde, Ochsen (die hier im Kaukasus sämmtlich beschlagen sind), Karren und Wagen hinter dem Marktlager und bestiegen unsern Wagen, um keine weitere Zeit zu verlieren und unseren Reisezielen entgegenzueilen.

Gegen acht Uhr Abends hielt der Tarantas, hinter ihm die Kibitke mit dem Gepäck und dem mitreisenden Juden, vor dem Posthause des großen Dorfes Alexandrowsk, Der Weg, den wir zurückgelegt hatten, war ungemein langweilig gewesen, da der Anbliek der glatten Steppe keinerlei Wechsel darbot und der Horizont weder durch Berge noch durch hohe Puukte begrenzt ward. In der Gostinitza des Dorfes setzte uns eine alte Kosakenfrau eine große Schüssel mit Schtschih, die nationale Sauerkrautsuppe mit Rindfleisch, vor, wir hieben tapfer mit den dazu gelieferten Holzlöffeln ein, tranken als Magenschluß einen Wudka und bezahlten für die allerdings bescheidene Mahlzeit, an der vier Personen Theil genommen hatten, die geringe Summe von fünfzig Kopeken. Beim Nachhausegehn, d. h. nach der Stanzia, tönte aus matt erleuchteten Zimmern einzelner Häuser Kosakengesang in die Nacht hincin; wir hörten noch lange Zeit, als wir bereits in der siedeheißen Poststube zu Bett, d. h. auf die Holzpritsche gegangen waren, die Worte des bekannten Puschkinscheu Liedes nachhallen:

> "Schlaf nieht, Kosak! Geh' deinen Gang: Der Bergsohn schleicht den Strom entlang."

Am folgeuden Tage, dem 20. Mai, erreichten wir nach fünf zurück-

gelegten Stationen die Stanzia Nr. 30: die Festung Stauropol. Die Hitze war den ganzen Tag über trotz des wolkenbedeckten Himmels so drückend, dass wir beinahe alle von starkem Kopfwch geplagt wurden, das nicht einmal der Anblick des Reiseterrains ein wenig zu zerstreuen vermochte. Die Steppe war und blieb eintönig und langweilig: eine weit ausgedehnte Fläche mit niedrigem Gras bewachsen, ohne allen Blumenschmuck. Nur hier und da zeigten sich niedrige Höhenzüge und einzeln stehende Hügel, an deren Fuß üppiges Gesträuch wild wucherte. Wir zogen in Stawropol gegen drei Uhr Nachmittags ein und waren im höchsten Grade und auf das Angenehmste von dem saubern Anblick der Stadt überrascht, der größsten, die wir seit Tiflis gesehen hatten. Durch das Thor fuhren wir in den breiten Boulevard ein, der zu einer ziemlich bedeutenden Höhe ansteigt, in seiner Mitte befindet sich eine von zwei Baumreihen eingefaßte Promenade, die an die Berliner Linden erinnert, während zwei Doppelstraßen rechts und liuks von weiß angestricheneu Holz- und Steinhäusern begreuzt sind. Die letzteren sind meist einstöckig, in dem Erdgeschots befinden sich Lädeu, in denen sogar Pariser Artikel in großer Auswahl feilgeboten werden. Den Haupttheil der Bevölkerung, soweit sich dies nach den promenirenden Personen beurtheilen liefs, bildete die russische Soldaten- und Beamtenwelt, während die tscherkessisch-tatarische Bevölkerung den Eindruck armer Parias machte. Auf der Höhe des Boulevards erhebt sich eine stattliche, weiß augestrichene Kirche mit sechs grünen Thurmkuppeln, und als das stattlichste aller Banten das Kaiserlich russische Regierungsgebände. Wir quartirten uns in einer Gostinitza ein, woselbst man für ein schlecht möblirtes Zimmer ohne Betten drei Rubel pro Tag abverlangte; wir accordirten auf anderthalb, wurden aber dennoch gezwungen, zwei volle Rubel zu zahlen. Hr. v. Grolman bereitete sich vor, von Stawropol aus in die Expedition zu ziehen, denn die Festung ist derjenige Punkt, von welchem aus die militärischen Operationen der Russen gegen den rechten noch ununterworfenen Flügel des Kaukasus ihren Aufang zu nehmen pflegen. Da mein Reisegefährte noch Einkäufe zu besorgen und einen deutsch sprechenden Russen als Diener zu engagiren wünschte, so begleitete ich ihn bei seinen Eiukäufen, die uns in die entlegeusten Theile des Ortes führten. Allenthalben zeigt sich dieselbe Sauberkeit, derselbe behäbige Anblick. Einc Seitenstraße auf der Höhe führt nach dem sogenannten Kronsgarten, dem Vanxhall Stawropols, eine prächtige

Banmanlage mit Holzbuden, Zelten und einem Kiosk, woselbst öffentliehe Concerte gegeben werden.

Da ich noch an demselben Tage abzureisen wünschte, so war es mir gar nicht angenehm, dass der am äußersten Ende der Stadt wohnende Postmeister mir die uothwendigen Pferde verweigerte, weil das Gebiet des Kaukasus und die Macht des General-Postmeisters Kochanoff jetzt aufhöre und ich mir erst eine neue Podoroschna versehaffen müsse. Da guter Rath thener war, so setzte ich mich flugs in eine Droschke, nm die Unterstützung des Civil-Gouverneurs von Stawropol für mieh in Anspruch zu nehmen. Mein erster Versuch glückte wenig, da sich der Gouverneur in einer am unteren Boulevard gelegenen Kirche befand, um einer Abendandacht zu Ehren des verstorbenen Kaisers Nicolaus beiznwohnen. Ein zweiter Versuch verschaffte mir die Ehre seiner Bekanntschaft und die vollständigste Erhörung meines Wunsches. Während das amtliche Papier, das mir als fernerer Reisepass dienen sollte, ausgefertigt wurde, verplauderten wir die Zeit so gut es gehen wollte, und ich hatte die Genugthning, aus dem Minde des erfahrenen Mannes manche werthvolle Angabe über Stawropol und die Bevölkerung in der Umgebung zu erhalten. Zu seinem Bezirk gehört das Land jener armen, nach der Türkei ausgewanderten Nogal-Tataren, über welche ich bereits im ersten Bande . dieses Werkes (S. 10) das Nöthige bemerkt habe. Der Gouverneur nahm mein anfrichtiges Lob über den angenehmen Eindruck der hübschen Stadt mit großer Befriedigung auf, und versieherte mieh, dass nach Auffindung der einige Werst von Stawropol gelegenen Steinbrüche, die erst vor Kurzem entdeckt worden sind, die Stadt einen ganz andern Anblick erhalten würde. Ich begriff, weshalb auf der ganzen von mir durchreisten Strecke die Häuser von Holz aufgeführt sind, da man nirgends in der Steppe Steinbrüche findet. Das Straßenpflaster des Boulevards mit seinen Seitenrinnen, eine neue Schöpfung, ist in der That so ausgezeiehnet, dass manche europäische Stadt ein Beispiel daran nehmen könnte.

Am nächsten Morgen sagte ich meinem kriegerisch gerüsteten Gefährten, der gläcklicher Weise einen deutsch sprechenden Judenknaben als Diener anfegfunden hatte, ebenso herzlich als gerühtt. Lebewohl nad fuhr in aller Frühe zum andern Thore von Stawropel hinaus. Mein Tarantas hatte zwei neubefestigte Käder an der Vorderaches, ich meine neue Podoroschna in der Tasehe, nad so ging es mit neuem Reisemuth weiter.

и.

Für spätere Reisende, die etwa denselben Weg nach Moskau (bis dahin site von Stawropol aus 1135] Werst) einschlagen wollen, muß ich gelegentlich bemerken, dafs bald hinter Stawropol eine doppelte Straße nach der alten Krönungsstadt der Czaren führt. Die westliche Straße mündet in Charkow auf die große Chaussée, welche von Moskan nach Odessa geht und mit der russischen Diligenee-Post befahren werden kann. Der zweite Weg, der östliche, verbindet in gerader Linie Stawropol mit Moskau, erspart einen Umweg von nahe an zweihundert Werst, hat aber den dreifschen Kaehtheil andereseits, dafs er eine reine Naturstraße ist, daß ferner nicht immer Postpferde zu haben sind und daß er schließlich durch meist kulturlose Gegenden fährt. Da von Charkow an für einen verwöhnten Europäer, besonders wenn er die Präfungsschule in Persien hinter sich hat, der europäische Hötel-Comfort beginnt, so zog ich dieseu Weg vor, zugleich mit Nebenrücksieht meines kranken Tarantas, dessen Tage immer sichtlicher gezählt schienen.

Die Steppe war öder und trauriger als je, die Straße menschenleer, und der Regen gofs so strömend vom Himmel hernieder, dass der ganze Weg aufgeweicht und der Koth uns, ohne Ucbertreibung, bis in die Halsbinde geschleudert wurde. Mein russischer Begleiter, welcher seinen Platz vorn auf dem Tarantas neben dem Kutscher hatte, natürlich immer mit dem Säbel in der Hand, war schliefslich und schlechterdings nicht mehr zu erkennen. Er sah aus, als hätte ein Bildhauer den ganzen Mann in nassem Thon abformen wollen. Zwischen der zweiten und dritteu Station wurde das fünfte Element so sumpfartig tief, daß ein Pferd der Troika hinstürzte und auf der Stelle todt liegen blieb. Von der fünften Station an, Prichadne (Pregradnoja?), sah ich die ersten Windmühlen, mit sechs Flügeln, die neben den Ortschaften den Eintritt in Klein-Rufsland bezeichnen. Die Dörfer, die sich wie Handtücher lang ausdehnen, sind aus schmutzigen Erdmauern mit Strohdächern, die durch Stricke zusammengehalten werden, aufgebacken, und scheinen nur eine Fortsetzung des grauen Erdbodens nach der Höhe zu sein. Ans den kleinen unregelmäßig gestellten Fenstern guckte hier und da ein ungeweschenes und ungekämmtes Bauerngesicht hindnreh, und die Schweine wälzten sich behaglich in den Mistpfützen vor den Thüren. Der Abstand von den reinlichen Kosakendörfern tritt allzu auffallend in die Augen, um nicht auch auf einen innern geistigen Abstand einen Sehlnfs fällen zu lassen. Die Lente feierten gerade den Geburtstag des verstorbenen Kaisers und die Kirchgänger hatten so eben das Gotteshaus verlassen, das hier wie überall in den Dürfern in würdiger Weise aufgeführt und sauber gehalten ist. Die anderen Bewohner des Dorfes saßen vor den Thüren ihrer Häuser, die Frauen kurzröckig, langstrümpfig, das Kopfhaar durch ein umgewundenes Tuch unsichtbar gemacht, einen unsehönen Pelzoder Tuchrock über das Weibercostüm gezogen. Die Männer, blond- und dunkelbärtig, mit kleiner Pelzmütze auf dem kalmückenartigen Kopfe, und in lange russische Tuch- oder Pelzröcke gekleidet, sahen stillvergauigt und zufrieden aus und unterbielten sich gruppenweise über Dorheuigkeiten.

Am 23. Mai lag ich mit meinem Gepäck und meinen Begleitern ans guteu Gründen thatenlos in der Stanzia von Isawnofka, wo der Smatritel des schmutzigen Posthauses sich durchaus und mit aller Gewalt mit mir russisch unterhalten wollte. An meinem Tarantas war knrz vorher ein Rad gebrochen, and so war ich unfreiwillig gezwangen, statt zu reisen, in der Stanzia die Zeit zu vertrödeln. Ich hatte bis dahin das Posthaus Nr. 50 erreicht. Der Weg war auf der zurückgelegten Strecke fortdauernd einförmig geblieben, da er durch breites flaches Steppenland geführt hatte. Eine angenehme Unterbrechung gewährten oft auf lange Strekken wandernde Russen von echt slavischem Typus. Die Weiber trugen Männerröcke und große nnbeholfene Lederstiefeln wie die Männer, nur das Tuch, welches das ganze Gesicht verhüllte, kennzeichnete sie als Franen. Lange Wagenreihen, vor jeden Wagen zwei Ochsen gespannt, folgten langsam und mit knarrendem Rade hinter einauder, and waren mit Waaren, Betten und kleinen Familien bepackt. Es schienen mir das Auswanderer zu sein, welche auf den änfserst schlechten Wegen die nordische Heimath verlassen hatten, nm sich im südlichen Rufsland anzusiedeln Auf der vier und vierzigsten Station hatte ich die Freude gehabt, mit einem rnssischen Offizier zusammenzntreffen, der ebenso geläufig dentsch wie französisch sprach. Er mußte wichtige Depeschen nach St. Petersburg über bringen und hatte den Weg von Tiflis bis zur genannten Station, natürlich mit der Courierpost, in drei Tagen zurückgelegt.

Vou hier aus geht er die östliche Straße nach Moskau über Woroneech, die um hundert und siebenzig Werst kürzer ist. Die daranf folgende Station hiefe Alexi und war im Don-Thale am rechten steilen Ufer des Flusses gelegen, der in diesem Jahre weit und breit ansgetreten war. Die längste Brücke, die ich in meinem Leben gesehen, führt daselbst über deu Strom. Sie ist aus

Holz- und Dammwerk aufgebaut und mist in gerader Linie acht Werst. Von dem wiesigen linken Ufer des Don, wo das Posthaus und ein elendes Dorf steht mit vielen und großen zum Trocknen aufgehängten Weißtischen, führte der endlese Holzbau nach der eigentlichen recht gut gepflasterten Stadt auf dem entgegengesetzten Ufer. Auf dem Don war reger Verkebr; ich bemerkte eine Menge größerer und kleinerer Segelschiffe, zwei Dreimaster und ein Dampfschiff, auf welchem sich eine Menge von Passagieren befanden. Eine Art von Drehbrücke, ganz in der Nähe der steil ansteigenden Stadt Aksei, gestattet selbst den aus dem Asow'schen Meere flusaufwärts fahrenden Dampfern und Segelschiffen einen bequemen Durchgang. Die Regierungshäuser der Stadt zeichnen sich durch ihren soliden Steinbau aus, der fibrige Theil des Ortes besteht aus Holzhäusern Dafs man in Akseï zu leben versteht, schien wenigstens ein französisches Schild in der Hanptstraße anzudeuten, auf welchem in großen Buchstaben geschrieben stand: "Commerce de vin étranger". Von einer Höhe im Innern der Stadt konnte ich die im Don-Delta gelegene Stadt Nowo-Tscherkusk ganz deutlich sehen. Die Nächte zum 22. und 23. Mai führ ich durch, da die Gegend hier vollständig sieher ist und kein Bergbewohner im Hinterhalt droht. Eine uuangenehme Erscheinung, besonders für Reiseude, ist der Umstand, daß die Posthäuser am änßersten Ende und wo möglich außerhalb der Dörfer und Städte gelegen sind, so dass man gar keine Gelegenheit hat, sich zu restauriren. Der einzige und letzte Trost bleibt immer der Samowar, welcher gegen zwanzig Kopeken Entschädigung den Reisenden in den Posthäusern gespendet wird.

Das Rad war eutlich fertig geworden, nud im Begriff von Isawnofka aufzubrechen, fing ein so gewaltiger Regen an zu giefsen, dafs ich die gauze Reise zum Kuckuk wünschte. Ich fahr dennoch die ganze Nacht hindurch und kanu versichern, dafs ich mich über Maihitze nicht zu beklagen gehabt habe. Dazu kanu das Ungdiek, dafs jetzt nieht mehr ein Rad, sondern alle vier Räder aufingen so wankelmüthig zu werden, dafs hald die cisernen Reifen, bald die Speicheu, bald die Nägel ihren Dienst versagten und nieht mehr mit dem Wagen, sondern ihren besondern Weg für sich gingen. Dafs ich dadurch mit meinen Begleitern nieht immer in der vorgesehriebenen horizontalen Lage schwebte, sondern je nach dem abhaufenden Rade bald rechts, bald links zum Wagen hinausgeschleudert wurde, var nottwen-

Juden. 437

dige Felge der Kaukasusfahrt, seit welcher der Tarantas von Tag zu Tag zunehmend kränker wurde.

Die ein und füufzigste Station ist ein trauriges Dorf, daß der anhaltende Regen in eine wahre Mistpfütze verwandelt hatte. Während die Pferde gewechselt wurden, besuchte ich die zufällig nahe gelegene Gostinitza des Ortes, wo ich bei einer Jüdin recht gute Suppe und Rindfleisch erhielt, während ihr betrunkener, auf dem Sopha liegender Mann ein Schnarchconcert zum Besten gab. Beim Heraustreten ans der Thür caramhelirte ich, mehr vor Erstaunen als ans Ungeschicklichkeit, mit etlichen Damen, deren Anblick nicht nach einem südrussischen Dorfe, sendern nach den Beulevards von Paris gehörte. Es waren dies die stelzen Töchter des Hauses, welche sich mit Federhüten, seidenen Kleidern, grefsmächtigen Crinelinen und buntfarbigen Lengchâles se aufgeputzt hatten, dass ich meinen Augen kaum trante. Nur ihre Sprache wellte nicht recht zu dem Staat passen, da sie dasselbe Judendeutsch redeten, in welchem sich mein mitreisender russischer Beamte förmlich virtuesenhaft auszeichnete. In allen Dörfern, durch welche unsere Strafse führte, fand ich deutsch sprechende Juden, welche den Teu angebenden Theil der Bevölkerung bildeten und bereits seit mehreren Generationen ansässig waren. Fragte ich, von weher sie eingewandert wären, se antworteten sie; von Poilen, d. h. "Pelen", und fragte ich weiter, woher sie die deutsche Sprache wüßten, se antwertete Alles wie mit Einem Munde: "Weil mer Jüden seind", und in diesem Styl alles Andere. Zwei Statienen später, in dem Derfe Tschernukea (?), hatte ich ein glänzendes Boispiel jüdischer Schlauheit und Geriebenheit, welche es, freilich erfelglos, auf meine eigene Wenigkeit gemünzt hatte, zu erfahren. Kaum nämlich war ich in die Peststube getreten, um dem Postmeister meinen Reisepass verzulegen und neue Pferde zu erhalten, als zwei anständig aussehende, nach europäischer Mode gekleidete Manner in das Zimmer traten und zu meinem Erstaunen in gutem Deutsch sich zu unterhalten anfingen. Da sie mich anredeten, so liefs ich mich in ein Gespräch mit ihnen ein, aus welchem hervorging, daß sie aus Warschau gekommen waren, um angeblich für Rechnung der preufsischen Regierung Pferde in Rostow zu kaufen. Sie setzten sich an meineu Tisch, theilten mit guten Manieren meinen Samowar und baten mich, da sie Mangel an kleinem Gelde hätten, und ich ja sehr bald in Charkow sein würde, ihnen drei Fünfundzwanzig-Rubelscheine in Papier zu wechseln. Ein Blick auf die vorgelegten Scheine genügte, um nachgemachtes Papiergeld zu erkennen. Ich bedauerte ziemlich kühl, nicht iu der Lage zn sein, ihrem Wunsche zu willfahren, und kehrte diesen sauberen Patronen den Rücken zu. Da trat, wie zufällig, ein dritter, jüngerer Mann in das Zimmer, kam auf mich zu und fing an mir in russischen Worten unverständliches Zeug zn sagen. Soviel ich es russisch ausdrücken konnte, bedentete ich dem Manne, der ein neues Spiel Karteninzwischen ans der Tasche gezogen hatte, daß ich nicht russisch spräche, worauf die beiden Passagiere, scheinbar ohne sich um mich zu kümmern, den eben Eingetretenen heranriefen und ein Kartenspiel hegannen, hei welchem es gegen den Ersatz einer eingesetzten Summe darauf ankam, zu rathen, ob eine Karte rechts oder links fiel. Die Leute zögerten nicht russische Goldstücke auf die Karten zu setzen, verloren Anfangs, gewannen aber zuletzt fortdauernd. Sie ermunterten mich, wenigstens einmal zu setzen, und waren plötzlich und zu meinem Erstaunen hereit, wenn ich nicht Kleingeld hätte, mir solches zu wechseln. Ich stand entrüstet auf, erklärte ihnen offen und ehrlich, dass ihre Schurkerei zu plump sei, um mich zu täuschen, und wünschte ihnen einen recht haldigen Lohn für ihre Bemühungen.

Die zuletzt durchmessene Straße war uugemein hügelig und oft kam der reine Felsrücken zu Tage. Abseits im Grunde lagen Dörfer und kleine Wälder, deren Anblick von weitem etwas Liebliches hatte, wenigstens für einen, dessen Auge durch die Steppe wochenlang ermüdet worden ist. In den Dörfern, durch welche wir mitten durch fuhren, sah es schmutzig genng aus und die klehrig kothige Landstraße verstärkte diesen Eindruck. Die vielen bnnten Schnapsfahnen vor den meistens von Juden gehaltenen Dorfkneipen sind ein trühes Zeichen der allgemeinen und stark genährten Liebe zum Wodka, das freilich der hohen Branntweinstener wegen einen sehr bedeutenden Posteu in den Einnahmebüchern der Regierung bildet. Der russische Typus, wie man ihn sich gewöhnlich vorzustellen pflegt, nimmt von Dorf zu Dorf zu, selbst dem Odeur nach, da die Lente, Pferde und Wagen so sehr nach Hanf und Theer stinken, dass der Geruch nicht aus der Nase zu vertreihen ist. Auch die Wanderungslust der Russen und Juden nahm eher zu als ab, nnd laugen Reihen vierrädriger Karren begegnete ich beinahe stündlich. Das Wodkafafs an jedem Wagen war

auch nicht ohne Bedeutung. Sehr sonderhar und mir Aufangs unerklärlich war der Anblick einer Masse alter und häßlicher Weiber, welche mit
Wasserstiefeln und mit einem Pelzrock bekleidet waren, eine kürbisflaste
an der Seite, einen vollen Ränzel auf dem Rücken und einen großen
Wanderstock in den Händen trugen. Mein Uhrmacher erklärte mir in seinem unvergleichlichen Deutsch die Anwesenheit so vieler pilgernder Frauen
mit den Worten: "As se galim wegen Gottlieb", eine mir anfangs sehr
räthselhafte Unschreibung für "sie wallfahren nach einen heiligen Orte-,
Man muß die ungewöhnliche Menge dieser vermunnten fratzenhaften Gestalten geschen haben, um den traurigen Eindruck zu begreifen, den eine
so ungewöhnliche Landstraßenstaßinge auf den Reisenden hervorbringt.

Von Starvianska aus bis (harkor, die seehs und sechzigste Station von Tittis aus, in welcher wir am 26. Mai Abends sechs Ufre glücklich eintrafen, war die Reise von dem abschenlichsten Regenwetter begleitet, das alle Naturgenisses ganz wörtlich zu Wasser machte. Während auf den letzten Stationeu vielleicht alle zwei deutsche Meilen ein Dorf berührt wurde, so rückten von nun an die Dörfer immer näher zusammen, die Steppe wurde durch bebaute Felder unterbrochen und die bisweilen fufstief kottinge Strasse war von hübschen Baumalleen streckenweise eingefalst. Auch der Verkehr nahm an Lebhaftigkeit zu und der Handel und Wandel gewann einen sichtharen Charakter.

Zwischen der acht und fünfzigsten und neun nud fünfzigsten Station sah ich hereits aus der Ferne eine Bildsäule stehen, die sich rechts vom Wege auf einem Hügel erhob und meine ganze antiquarische Neugier so erretget, daß ich Reise und Eile vollständig vergaß, aus dem Wagen stieg und zum großene Erstannen meines Jentechte zu dem steinerene Bilde eilte. Die Figur mochte etwas mehr als Lebensgröße haben, die Stellnag war halb sitzend, halb stehend, und das Gesicht, — obwohl ziemlich zerstört, die Nase aur durch ein dreieckiges Loch angedeutet — hatte so etwas vom Kalmūckischen an sich. Die Arme und Beine hatten eine popanzartige Lage und die Hände berührten sich am Unterlieb. Die Stellen der beiden Brüste und des Banchnabels waren durch scheilnenartige Vertiefungen ansedeutet. Keine Spur von Kunstsinn sprach sich ans diesen roben Gebilden aus und keine Inschrift gah Auskunft über den räthselhaften Ursprung dieses Götzensteines, denu das sellte er offenbar darstellen, von dem ich ein anderes Exemplar am nichsten Tage, dicht vor Charboe entdeckte.

Diese Steinhilder, die hald männlich, bald weiblich dargestellt sind, führen im Velksmunde den Namen Died, d. h. "Grofsvater", eder je nachdem Babi, d. h. "Frauenzimmer", und man hält sie für alte Wegzeiger aus den Zeiten der Hunnen. In Moritz Wagner's Beschreibung des Kankasus und des Landes der Kosaken finde ich eine sehr merkwürdige Stelle in einer Anmerkung des ersten Bandes (Leipzig 1850. Seite 66), wenach die Kleinrussen diese Hügel in der Steppe mit dem Namen der Mohillen belegen, während die Tataren dieselben Dobe (sollte dies Wort nicht mit dem persischen Teppeh für die Hügel der Feuerarbeiter eine Verwandtschaft haben?) oder auch Obo benennen. Wagner meint, sie stammen ven schr verschiedenen Völkern her, wie z. B. die hohen Tumuli hei Kertsch Sarkophage aus der mythridatischen und griechischen Zeit enthalten. "Dagegen", se fährt er wörtlich fert, "werden die Tunuli weiter nördlich am Don und im Innern des greßen Steppenlandes den Mengolen zugesehrieben, obwehl nur wenige derselben geöffnet werden sind. Deutsche Kolonisten, welche solche Grabhügel, in der Heffnung Schätze zu erbonten, geöffnet haben, fanden darin irdene Krüge, Waffen, eine Art Stroitaxt, Wetzsteine, Messerklingen, Pfeilspitzen, Alles sehr roh gearbeitet. Der Schweizer Daniel Schlatter, welcher viele Jahre unter den Tataren der Steppe lebte, versichert, dass auf einigen dieser Hügel auch nach ziemlich ont erhaltene Bildsäulen von Stein stehen. Greb gearbeitete, sonderbar gestaltete menschliche Figuren beiderlei Geschlechts mit großen Köpfen, schlecht gefermten Händen und meist über einander geschlungenen Armen. Das Gesicht ist bei ihnen flach und hreit, die Nase gewöhnlich nur angedeutet. Nach der Physieguomie dieser Statnen, ehenso nach der Bekleidung der weiblichen Figuren ist Schlatter geneigt, sie für Negalische Denkmäler zu halten. Unser großer Geegraph Ritter bemerkt in seiner "Verhalle curopăischer Völkerschaften", dais diese hohen Tumuli, welche nm das ganze Schwarze Meer sich zeigen, zu den ältesten und kolossalsten Dokumenten einer nns völlig unbekannten Vergangenheit gehören und das Pentische Gestade ausgezeichnet eharakterisiren. Höchst morkwürdig, fügt er hei, sei die gleichartige Anlage solcher Tedtendenkmale bei den alten Thrakiern, Trojanern, Kimmäriern, germanischen Völkern, Kolchiern und Bewohnern von Jndika."

leh hätte gar zu gern den Inhalt dieses Hügels untersneht, wenn ich Zeit und Arbeiter gehabt hätte; so mußte ich leider meinen Wagen bald wieder besteigen und dem seltsamen Steingötzen auf dem sandigen Hügel für immer Valet sagen.

Die neun und fänfzigste Station helfst Leun. Der Aublick dieser so genannten Stadt, welche man zuerst von einer Höhe aus am Finse langer Waldungen liegen sieht, ist unbeschreiblich lieblich. Die Hämser sehen aus, als wären sie aus Zucker gebackeu, und die Kirche mit ihren Thürmen und Thürmchen, mit ihren weifseu kuppeln und goldenen Sternen darauf wie weiße und blau bemultes Marzipanwerk. Ich restaurirte mich in einer sauber gehaltenen Gestultza, wo ich nich verleiten liefs, russischen Champagner vom Don mit der französischen Etiquette: Champagne de Crimeo — qualité supérieure — zu trünken, ohne bedacht zu haben, daß der Fino dussosie einstectliche Kopfweh verschaftt.

Charkow war die groiste Stadt, die ich seit Tiffis gesehen hatte. Ihre Strafese nisd breit, gat gepflastert, reinlich und sauber, in den Strafesenzeilen entdeckt man eine Menge französischer Magazine, die Kirchen mit mosehenartigen Kuppeln geben der Stadt von weitem einen orientalischen Anstrich. Es befindet sich daselbst eine Universität und ein Gymassium. Ein Universitäts-Professor, dessen vorübergehende Bekanntschaft ich hier machte, klagte mir sein bitteres Leid über die leidenschaftliche Wildheit und Halbheit der rassischen Studenten, und nach dem, was ich davon in dem sehmutzigen und unsauberen Haupt-Hötel der Stadt orlebt habe, darf ich seiner Klage allen Glauben schenken.

Charkow liegt, wie bereits oben bemerkt worden ist, an der großen Moskaner Chanssée. Meine Hoffnung, von nun an mit der russischen Diligence-Post reisen zu können, ging leider nieht in Erfüllung, da alle Plätze bereits auf eine Woche hinaus vergeben waren und ich somit einem unnöthigen Zeitverlhat ausgesetzt gewesen wäher. Es blieb mit ühner nichts Anderes ührig, als meinem Tarantos das letzte Restehen von Zutrauen zu schenken und auf der glatten Chanssée die Reise nach Moskau zu wagen. Leider rechtertigte er mein Vertranen nicht, denn drei Viertel des Weges brach er zusammen, so daß ich nicht mehr im Stande war, auch nur eine beile Stelle zur Reparatur an ihm ausfindig zu machen, ihn darum für ein Spottgeld losseshing nud mir für die Weiterreise einen russischen Post-Tarantas mielhete.

Die Reise war Anfangs angenohm, schon deshalb, weil die holprigo Landstraße mit einer guten Chansee vertauscht worden war. Die russischen Dörfer mit den weit ausgedehnten Bauerawirthschaften bildeten eigentlich eine lange Straße, so daß ich fortdauernd den Anblick menschlicher Wohnstätten und menschlicher Hanthierungen zu Gesichte bekam, mit allen jeneu Zuthaten, welche vom Bauernleben, zumal im Innern Rufslauds, unzertrennlich sind. Hier kamen Schweine und Kinder gemeinschaftlich uns den Holzbaracken, dort sättigten sich Bauern am Quass und am Wodka, dort lüfteten Andere ihren Hut vor Heiligeublidern und beschreuzigten sich andächtig; hier hechelten die Weiber Hanf, spannen Leinen und breiteten die Leinwand aus. Zuletzt wurde mir von der ununterbrechenen Bauernwirtlschaft so urpoetisch zu Muthe, daß sie hi ün mein Tagebuch folgende Verse niederschrieb, die am Besteu die Art meiner Stimmung, weun auch nicht in schönen, so doch in tief empfundenen Worten anschriekten:

"Die Bäuerin sitzt vor der Thär Und strickt an ihrem Strumpfe, Die Sau wälzt sich nicht weit von ihr Urwohilig in dem Sumpfe. So geht es hier Tag aus, Tag ein: Der Strumpf wird immer länger, Und immer fetter wird das Schwein, Der Bäu'nin Mieder enger."

In der Stadt Tula, welche nicht nur in Russland, sondern auch im Auslande durch ihre Stahlwaaren-Industrie eine große Berühmtheit erlangt hat, begann für mich die eigentliche Civilisation. Des unerquicklichen Strasscnlebens müde, sehnte ich mich aber auch mit heißem Verlangen nach den Fleischtöpfen Europas. Die Sehnsucht war um so natürlicher und wurde nur erhöht durch den unaufhörlichen Aerger mit den Postmeistern, welche mich an den Stationen lange warten ließen und entweder gar keine oder schlechte Pferde stellten. Hierzu kamen die ewigen Missverständnisse, zu welchen mein russischer Dolmetscher Veranlassung gab, indem er wahrscheinlich ein russisches Idiom redete, welches mit seinem verwünschten Judendeutsch auf einer Stufe stand. Die Postmeister und die Posthäuser fingen an eine gewisse Vornehmheit zu zeigen, die aber schlecht zu ihrem Geschäfte passte und nur durch Geld klein zu machen war. Auch die Chaussée wurde allmälig je näher Tula so schlecht, daß es ein wahres Glück zu nennen war, wenn ich bei der nächtlichen Fahrt mit meinen Begleitern kein größeres Unglück riskirte, als aus dem Wagen herausgeschleudert zu werden-

Der Anblick der Stadt Tula von der Landstraße aus ist ziemlich malerisch; vorzüglich hebt sich die Hanptkirche, umgürtet von einer festuugsartigen Mauer, sehr vortheilhaft hervor. Trotz der großstädtischen Nähe war die nach der Stadt führende Chaussée immer noch mit waudernden Weibern bedeekt, welche einzeln und in ganzen Massen nach Moskau hin pilgerten, wahrscheinlich nm dort irgend einem Heiligen ihre Verehrung auszudrücken. Dabei führten sie auf der offenen Straße ein so ungenirtes Leben, daß ich nicht selten den unschönen Anblick alter Frauen hatte, welche am Rande der Chaussée, nur mit dem Hemde bekleidet, dasafsen, nm sich zu sonnen. In Tula, wie gesagt, beginnt bereits das großstädtische Leben und man kann bei vorhandenen Mitteln den europäisehen Comfort bis zum größten Luxus steigern. Die Gostinitza, welche sieh neben dem Posthanse befaud, konnte füglich als ein glänzendes Hôtel angesehen werden, und ich war ebenso überrascht als beschämt, als ich die Thür des Speisezimmers öffuete und unerwartet eine gewählte und feine Gesellschaft an einer wohlbesetzten Tafel diniren sah. Mein Reisecostüm war für einen solchen Cirkel wenig geeignet, aber einige russische Herren, welche an dem einen Ende der Tafel saßen, becilten sich meinem Rückzuge znvorzukommen, indem sie mich in der lichenswürdigsten Weise Platz zu nehmen baten. Man rückte zusammen, fragte mich, von wannen ich käme und wohin ich ginge, und überschüttete mich mit den ausgesnehtesten Artigkeiten. Eine gegenseitige Vorstellung liess mich sehr bald erkennen, dass die Herren, welche ebenso geläufig deutsch wie französisch sprachen, den höheren Kreisen der Petersburger Gesellschaft angehörten, und daß sich unter ihnen neben einigen russischen Fürsten auch ein Ceremonienmeister S. M. des Kaisers befand. Freiwillig händigte man mir Empfehlungskarten an bedeutende Persönlichkeiten in Moskan und St. Petersburg ein, und bereitete mich auf den Einzug und die Anwesenheit des Kaisers Alexander in Moskan vor.

Tula.

An Leib und Seele neu gestärkt, trennte ich mich nicht ohne Rührung nnd ohne herzlichsten Dank von meinen Tischnaehbaren, von deene einer seine Freundlichkeit so weit trieb, mich bis zu meinem Tarantas zu begleiten. Ich babe sowohl hier als auch sonst anf dem übrigen Theil meiner Reise darch Rafsland es mit großer Befriedigung empfunden, wie zuvorkommend man gegen Reisende aller Nationen ist, welche Amt und Geschäft nach dem großen Reiche des Czaren hin führt. Soll ich es offen

gestehen, so ist Rufsland nach meinen Erfahrungen das einzige Land gewesen, wo auch ohne Empfehlung der Fremde sich einer ausgezeichneten Aufnahme zu erfreuen hat. Die gebildeten Klassen der russischen Gesellschaft sehen es als eine Art angenehmer Pflicht an, den Aufenthalt in ihrem Lande für einen Ausländer durch gastfreundschaftliches Entgegenkommen zu erleichtern, und selbst die niedrige Bevölkerung zeichnet sich durch eine Höflichkeit aus, die mir allenthalben aufgefallen ist. Vielleicht macht die Beamtenklasse, welche im Besitz eines niedrigen Tschin oder Ranges ist, eine Ausuahme von dieser Regel, da die Einzelnen mehr vorstellen wollen, als es ihre Stellung mit sich bringt. So kriechend und so unterwürfig sie gegen Personen sind, deren Rang das Prädikat Excellenz oder Hochwohl; choren erheischt, so herrisch, übermüthig und obstinat, so vornehm-dünkelhaft zeigen sie sich gegeu Leute, die nicht zum Beamtenthum gehören und in einer gewissen Abhängigkeit von ihnen stehen. Von den l'ostmeistern könnte ich in dieser Beziehung manches Geschichtehen erzählen, da ich es oft habe empfinden müssen, das sie den "Excellenzen" und "hochwohlgebornen Herren" den Vorzug schleunigster Bedienung zu Theil werden ließen, während ich trotz meines Courier-Reisepasses oft lange warten mufste, um unter Bitten und Drohen Pferde zn erhalten. Die übelste Erfahrung in dieser Beziehung machte ich auf der Station ..... - Der Regen hatte den Boden so aufgeweicht, daß voraussichtlich drei Pferde nicht genügten, um das Genäck, meine Begleiter und mich auf dem Tarantas durch den grundlosen Koth zu schleifen. Meine Bitten wurden so wenig beachtet, dats der betreffende Herr Smatritel mir nicht einmal drei frische Pferde stellte, sondern drei abgehetzte Gäule einspannen liefs, welche vor einer Stunde in den Stall geführt worden waren. Der russische Jemtschik schien selber bedenklich darüber zu sein, denn er beseh die Pferde, schüttelte mit dem Kopfe und brummte unverständliche Worte in den Bart. Wir fuhren darauf los. Die Nacht brach allmälig herein, tiefes Dunkel bedeckte den Himmel und ein anhaltender Platzregen vermehrte die Schwierigkeiten des Weges. Die Pferde keuchten, der Kutscher fluchte, deun die Wagenräder drehten sich nur mühsam in dem lehmigen Straßenkoth, der sie znletzt mit dieken Krusten überzogen und unkenubar gemacht hatte. Gegen Mitternacht befauden wir nns inmitten einer Dorfstraße, woselbst der Jemtschik erklärte, daß die Kräfte der Pferde erschöpst seien und wir deshalb lieber Postpserde von der nahegelegenen

nächsten Station requiriren möchten. Er setzte sich auf einen der Gäuleund trabte selber durck Dick und Dünn in Nacht und Regen hinein, nm Pferde zu hoten. Der nächste Postmeister, der wahrscheinlich im besten Schlafe gestört wurde, verweigerte die requirirten Thiere, so daß ich nach beininhe dreistündigem Warten genöthigt wurde, die sehlahenden Bauern herauszutrommeln, die mir eudlich nach langem Hin- und Herreden gegen Geld und gute Worte fünf Pferde zu meinem weitereu Fortkommen bereitwillig stellten.

Die Chaussie von Tula nach Moskau befand sich in einem so horriblen Zustande, daß ich behahe mach den Laudstraßene Kaukasiens Sehnsucht empfand. Hunderte von Menschen waren jedoch damit beschäftigt, alte Sünden zu bemäuteln, d. h. die eutstandenen Löcher anszufällen und die Straße zu planiren, d. die Reise S. M. des Kaisers nach Odesse bevorstand und es nicht gerathen gewesen wäre, den Kaiserlichen Herrn den unvermeidlichen Zufällen einer rümirten Chaussie anszusetzen. Die Bevölkerung in den Dörfern hatte den Anstrich der Wohlbacheit und die gesunden kernigen Gestalten der Männer und Frauen mit ihren rundgesiehtigen, rothbäckigen, blombhaurigen Köpfen machten einen wohltheneden Eindruck. Die Nationaltraelt der russischen Bäuerinnen war niellfeln und geschmackvoll. Sie trugen meistens einen blanen Rock, der mit rothen Streisen besetzt war, und ein faltenreiches weißes Hennd mit blanen Achselbändern. Lange und schwere Haarzöpfe fielen dabei über den Rücken.

Am 30. Mai juhelte ich beim Amblick der Thurmspitzen Moskan's vor Freude laut auf. Näher als je lag mir von nun an die Heimath. Von der letzten Station aus, sielzehn Werst vor Moskan, erkennt ein scharfes Ange bereits die leuchtenden Spitzen der zahlreichen Thärme, hinter und über den niedrigen Höhenzügen, auf welehen von Charkov aus die schlecht gehaltene Kunststraße bald auf- bald abwärtssteigend hinwegführt. Unter den drei Weltstädten, welche ihres Panoramas wegen so oft gerühmt werden und die zu sehen ich das Glück hatte, nämlich Kairo, Constantiopol und Moskan, nimmt, meiner Meinung nach, die letztere offenbar den zweiten Rang ein. Der Amblick der altrussischen Kirchenstadt mit ihrem zahllosen Herer von Thürmen, Thürmehen und mit Gold- und Siberblech heschlagemen Kuppeln ist feenhaft und eriunerte, was den Glanz anhetraf, an die leuchtenden Moscheen von Qum oder von Schalushhotzius in Persien. Der hochgelegene Krenn markitt sich bereits von weitem als der gewältigste Bau Moskans.

Die wie eine Sonne lenchtende vergoldete Kuppel desselben war an dem Tage meiner Ankunst besonders seierlich geschmückt, da die kaiserliche Fahne auf derselben wehte.

Moskan, das måssen gewifs Alle bestättigen, die längere oder kärrere Zeit daselbst gelebt haben, bietet als Panorama das Bild einer orientalischen Stadt dar, nur das griechische Kreaz fiber dem mondförmigen Zeichen auf den Spitzen der Kuppeln benimmt die Meinung des vorausgesetzten mohamedanischen Ursprungs. Der Architekturstyl, in manchen Detälis vielleicht plump and unsehön, macht dennoch im Ganzen und Großen einen so mächtigen Eindruck, daßs man es vollkommen begreift, wenn bei dem Anblick der alten Krönungsstadt dem Russen das Herz höher schligt.

Der Eintritt in die Stadt von der Seite der Chaussée von Tula aus empfiehlt sich wenig und bereitet in keiner Weise auf den Einzug in das Thor Asiens vor. Sehlechte Holzbaracken liegen rechts und links am Wege, der, zunächst ungegflastert, über einen großen Platz hinweg nach breiten, gepflasterten Gassen einer Vorstadt führt. Eine Steilnbrücke verbindet mit einander die Ufer der Moskwa, welche beinahe ganz und gar mit bunt durch einander schwimmeuden Baumstämmen bedeckt war, die wahrscheinlich als Nutzbot ihrer Verwendung harrten.

Der Tarantas bewegte sich laut rasselnd zwischen langen Straßeuzeilen, nahm schließlich seine Richtung nach dem Kreml hin, von welchem aus das Hurrahgeschrei zahlreicher den Kaiser begrüßender Menschen niederwärts hällte, nnd wendete sich rechter Hand in die engen und geschäftsreichen Straßen der Lubhanka, woselbet das mir empfohlene Hotel Labadih gelegen ist. Auf der ganzen Fahrt durch die sehr bevölkerte Stadt hatte ich die Beobachtung gemacht, trotzdem mein Auge von den Wundern Moskauf ganz erfüll wur, daß der Jemtecht vorn auf dem Tarantas in der Nähe der Kirchen und der Heißigenildier sehr häuße den Hut abnahm und sich bekrenzte, ebense wie die Leute auf der Straße, welche als gute Orthodoxen den Heiligen in der bezeichneten Weise ihre Haldigung ansörfeckten.

Als der Tarantas nun endlich mit uus und unserem Gepäcke vor dem prachtvollen Hötel stillhieit und fein gekleidete Kellner die breiten Glasthären des geschmackvoll construirten, mit Blumen besetzten Treppenhauses öffneten, die breiten Steinstufen hinabstiegen, um behälflich zu sein, das ah ich den ersten deutlichen Schlittein meiner persischen Reise, schiftelte den Staub von meiuen Füßen, vergaß die vergangene traurige Zeit und sah vergnügten Herzens die nächste Zukunft vor mir liegen.

Die augewiesenen Zimmer des Hötels waren in französischer Weise elegant ausgestattet. Neben den Luxusmenbeln erregte die Sonnerie an der
Wand meine besondere Aufmerksamkeit. Die Ausbeute der Erfindung des
elektrischen Telegraphen hat in Moskau so bedeutende Fortschritte gemacht,
daß die Bedienung in den Hötels auf telegraphischem Wege vermittelt
wird. Man hat nur nöthig auf eine Knopfgarnitur nebeu dem Worte "Sonnerie" zu drücken und der citirte dienstbare Geist wird nicht ermangeln
sofort zu erscheinen.

Nachdem ich von Charkow aus bis Moskau den ganzen langen Weg in drei und einem halben Tage zurückgelegt hatte, durfte ich mir wohl eine mehrfägige Ruhe gönnen. Auch diese benutzte ich nur dazu, um Moskau zu durchstreifen und seine Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen. Die Temperatur war äußerst augenehm, nur konnte ich es nicht recht fassen, wie die Russen bei dem heitersten Himmel und bei einer Hitze von durchschuitdlich zwei und zwanzig bis vier und zwanzig Graden Réaumur auf Geschäftsgängen und auf den Promenaden mit Regenschirmen und Gummi-therschulten einherstolziten.

Ich kann, als meinen Zwecken ganz fern liegend, nicht den Versuch machen wollen, den Lesern dieses Buches eine Beschreibung der wunderbaren Stadt Moskau vorzuführen. Dazu habe ieh zu wenig gesehen und zu kurze Zeit in der alten Czarenstadt gelebt. Ueberdies drängte es mich die Heimath zu erreichen und dem ruhelosen Wanderer schlugen alle Pulse viel zu sehr, um eine recht gründliche Beschreibung des Gesehenen den letzten Blättern des Tagebuches der asiatischen Reise anzuvertrauen. Hat mir auch ein vornehmer Russe einmal im Scherze die Bemerkung in's Ohr geraunt: "Monsieur, nous sommes des Asiatiques en habit noir", so hat er sicher vom geographisch-culturhistorischen Standpunkte aus Asien mit Europa versöhnen und mir persönlich Gelegenheit zum Beweis des Gegentheils geben wollen. Asien lag mir im Rücken, und wenn auch Moskan in manchen Beziehungen als großes Völkerthor angesehen werden mag, welches von der Landseite her den Eingang zu Asien öffnet, so ist doch andrerseits das Leben und Treiben so überwiegend enropäisch, dass es Niemand wagen darf an asiatische Reminiscenzen zu denken. Was ich iu Moskau am meisten bewundert, will ich, schon um dankbaren Empfindungen einen passenden Ausdruck zu geben, nicht ganz mit Stillschweigen übergehen.

Mein erster Ausflug galt dem altrussischen Kreml. Die asiatischen Städte haben ihre Ark, die russischen ihre Kreml, d. h. Akropolen. Der Moskowiter hat vor allen geschichtlichen Ruf und Bedentung bis auf die napoléonische Zeit hin geerbt. Was hat der Kreml nicht alles gesehen und miterleben müssen? Gleich beim Eingang in das "heilige Thor" der gewaltigen, mit hohen Zinnen geschmückten Steinmauer, welche den Kreml im großen Viereck umgiebt, trat mir in altüberlieferter Sitte und Brauch eine historische Erinnerung aus der Zeit der Kriege mit den Tataren entgegen. Jedermann, der durch das Thor aus oder ein geht, ist verpflichtet seine Kopfbedeckung abzunehmen. Angeblich soll das Heiligeubild über der Pforte die Angreifenden damals mit Blindheit geschlagen haben, also, dass sie den Eingang in den Kreml nicht zu finden vermochten. Wer den Hut nicht abzieht. - und wie leicht kaun dies einem Fremden passiren, - wird von der Wache angehalten, hübsch höflich zu sein. Wer es von den Russen versäumt, soll vierzig Kniebeugungen vor dem Wunderbilde machen müssen. Im Innern der hoch gelegenen Burg ist Altes und Neues in den Banten und Anlagen vereinigt. Acufserer Glanz und die Masse bildet den Grundcharakter der meisten Sehenswürdigkeiten. Die Hunderte riesiger Feuerröhre, darunter viele französische Beutekanonen und Kugelhaufen, welche an einer Seite der Gebände vielleicht zu symmetrisch aufgestellt sind, jagen einem friedlichen Wanderer Angst und Schrecken ein und man flüchtet sich gern uuter die Riesenglocke in einer Eeke, am Fusse des großen Iwan-Thurmes, welche die Kleinigkeit von 400,000 Pfund wiegt und einer ganzen Familie bequemes Obdach gewähren kann. Als Thor dient ein Sprung in so riesigem Maafsstah wie die ganze Gloeke selber.

Am Fuße des Kreml und einer Promenade davor fliefst die mit Flofsholz bedeckte Moskwa dahin. Die Aussicht von der Terrasse dieht am kaiserlichen Schlosse über die thurmreiche Stadt hin ist ganz eigener Art. Man weiß sich in der Kirchenstadt und begreift da erst vollkommen die Andachtsgefühle der russischen Pilger.

Fin Ausflug nach dem äußern Ringe der Stadt in einer Droschke, deren Kutscher gegen Fremde gerade obenso unverschämt sind wie bei nus, führte mich nach dem Dieitschi-Monastir, einer Klosterkirche mit alter kastellartiger Ungebung. Die Aussicht von hier aus in das Freie lohnt die Moskau. 449

kleine Reise bis zum genannten Kloster. Ungemein lieblich ist von da aus der Anblick des ansteigenden dunkelgrünen Waldhügels, welcher Moskau halbmondförmig umgiebt. Auf dem Wege dahin, durch einen großen Theil der Stadt, bemerkte ich den ausgeprägten Sinn der russischen Häuser-Architektur für Propyläen-Bau. Eine genanere Prüfung des Kirchenstyles brachte keinen erfreulichen und erhebenden Eindruck in mir hervor. Weder ruhigklar, noch kühn-emporstrebend, erseheint der Kirchenstyl in den schneckenhaft gewindenen Blasenkippeln gedrückt, geprefst, an dem Boden haftend, nieht himmelan strebend. Farben und Schnörkel verwirren und stören, austatt das Auge zu beruhigen; die innere Stimmung wird nicht zum Feierlichen erhoben, sondern pagodenartig zurückgeschreckt. Die Wandbilder sind dagegen recht wacker ausgeführt und leiden vielleicht nur an zu reicher Composition. Moskau ist nebenbei eine Stadt der Kaufleute. Der rege Handel geht in großen und kleinen Bazaren und Boutiken vor sich. Das dentsche Element ist in Sprache überwiegend vorherrschend, das französische macht sich wenigstens in den Aufschriften der Ladensehilder breit.

Die Bekanntschaft unseres vortrefflichen prensischen Consuls Herrn Rosenstrauch verschaffte mir, neben den materiellen Genüssen bei dem vielgerühmten und vielbesuchten Cheralier, die Gelegenheit den moskowiter Vauxhall. Petrowsk genaner kennen zu lernen. Eine Art von Triumphhogenthor, mit einer Schwester der Berliner Victoria in dem Siegeswagen oben darauf, führt nach einer breiten Chaussée, an welcher der reizende Park mit seinen Villen (darunter auch das kaiserliehe Lustschlofs), Restaurants, Sommertheater u. s. w. gelegen ist. Die Haute-volée behauptet hierin das Feld. Der Luxus ist beinahe unbeschreiblich und kann einen armen Teufel bis zur Verzweiflung hin blenden. Sonderbar ist das Bediententhum. Der hinter der Herrschaft einhergehende Diener zeichnet sieh durch eine vertrakte, vom Wodkadunst überhauchte Physiognomie aus. Der Hut steht etwas schräg, keek herausfordernd, auf dem Kopfe; ein großer grauer Mantel mit rothgestreiftem Faltenkragen verhüllt die übrige Gestalt. Ist der Mann Militairdiener, so schmückt ihn ein spiegelblanker Messinghelm, wie ihn etwa die französischen Pompiers zu tragen pflegen.

Am 1. Juni, Mittag 124 Uhr, verliefs ich Moskau, nach Ertegung von neuerben Rubel Fahrgeld, mit der Eisenbahn. Auf dem sehr geräumigen Bahnhofe war Alles uniformirt, die Beannteu sprachen neben dem Russisechen meist deutsch oder französisch. Die breiten und bequemen Couper's

29

waren nur mäßig besetzt und für die Bequemlichkeit der Reisenden bis zu den Spieltischen hin in jeder Weise angenscheinlichst Sorge getragen. Trotzdem der Zug als Schnellzug annonzirt war, so bestand er dennoch eigentlich nur aus einem fortgesetzten Anhalten vor ein- und zweisfündigen Efs-Stationen mit militärische otstümirter Personalbesetzung. Die Reisenden unhmen vor gläuzend servirten, Tafeln ihren Platz, und die Locomotive setzte sich nicht früher in Bewegung, als bis der letzte Mann vom Tische aufgestanden war.

So weit ich es beim Tageslichte bemerken konnte, nahm die Vegetation nach Norden hin an Frische und Mannichfaltigkeit ab. Sich weit ausdehnende duukle Nadelbolzwaldungen, langgestrockte Seen, große Dörfer, aus grauen Holzhütten mit Holzdächern bestehend, bildeten fortdauernd die Seenerie neben der eisernen Straße. In der Frühe des nächsten Tages (d. 2. Juni) war St. Petersburg sichtbar.

Ich nehme hiermit Abschied vom Leser, um der langersehnten Heimath zuzueilen. Obgleich die Eisenbahn von St. Petersburg nach Berlin (Juui 1861) noch nicht vollständig fahrbar und die bequemere Seercise deshalb vorzuziehen war, so schlug ich dennoch den Landweg ein, der mir noch einmal Gelegenheit gab, mitten in herrlichen Frühlingssehmuck der Landschaft zwischen Dünaburg und Kowno, die russische Telega zu erprobeu.

Als ich endlich die schwarzweifsen Grenzpfähle meiner Heimath zum erstenmale wiedererblickte, da hätte ich vor Freude und Rührung vergehen Konnen und das Herz schlug mir hörbar in der übervollen Brust. Und wie ich in dem Gensd'armen an der Greuze den ersten preufsischen Landsmann auf dem heimathlichen Grund und Boden erkannte, da wäre ich beinahe aus dem Wagen binausgestürzt, um ihm um den Hals zu fallen und mit Thränen zuzurufen, daß auch ich ein preußisches Landeskind bin.

Lache darüber, wem es zu lachen beliebt! Ja, es ist etwas Schönes, etwas Herrliches mm den Boden der Heimath, um das Vaterland. Tauseud zarte Erinnerungen werden dem Rückkehrenden mit einem Male in der Seele wachgerufen, treten lebendig vor seine Augen und winken ihm aus allen Ecken und Enden zu, von den Zeiten der Kindheit an bis zu dem Augenblick der letzten Trennung vom heimischen Heerde.

Aber nicht blois das Wiedersehen des Vaterlandes ergriff mich so tief: das Bewnistsein nach längerem Anfenthalte auf asiatischer Erde unter gesetz- und culturlosen Massen wieder in einem Rechtsstaate leben zu dürfen, hatte mich so begeistert, daß ich in jenem Gensd'armen nicht nur den Landsmann, sondern anch das verkürperte Symbol des Gesetzes und der Ordnung erblickte. Ich hatte von nun an keinen Sinn mehr für alles was mich nmgab. Eine ganze Welt lag ja in mir selber.

An einem sehönen Junimorgen sah ich Berlin wieder. Mein erstes Gefühl umfaßte den innigsten Dank gegen den Allmächtligen, der mich auf allen Wanderungen so sichtbar behütet und beschirmt und mir schließlich das unbeschreibliche Glück des Wiedersehens geschenkt hatte.

Aber ich kehrte allein znrück! — Den besten Mann der preußischen Mission hatte die persische Erde für sich behalten. Friede seiner Asche!

عر چه باشد بسلامت شما باشد



# ANHANG.

#### No. 1. Reise von Teheran nach Astrabad.

Die folgende interessante Schilderung einer Reise durch den von Europäern wenig besuchten nordöstlichen Theil der fieberreichen persischen Landschaften am kaspischen Meere verdanke ich meinem verchrten Freunde Herrn v. Gasteiger aus Tyrol, dessen ich mehrfach in diesem zweiten Bande nnserer persischen Reise Erwähnung gethan habe und der noch gegenwärtig als Ingenieur des Schah im persischen Lande weilt. Das Schreiben, welches die folgende Schilderung enthält, kam mir nach meiner glücklichen Rückkehr in die Heimath zu und datirt aus Astrabad vom Monat Mai 1861. Es ist dasselbe, welches in der Zeitschrift der Berlinischen geographischen Gesellschaft Jahrg. 1862 S. 341 - 356 veröffentlicht worden ist, leider mit einzelnen Fehlern in der Rechtschreibung, und zum Theil auch in der Erklärung mehrerer persischen Wörter, die nicht durch meine Schuld herbeigeführt sind. Die Correcturbogen wurden mir nicht vorgelegt und der mit der Correctur des gesetzten Textes betraute Gejehrte scheint mit der von Hrn v. Gasteiger angewandten Barb'schen Transcriptions-Methode für persische Wörter unbekannt gewesen zu sein. lch führe in der Anmerkung hier nnten\*) die wichtigsten Errata an, um

<sup>\*)</sup> Seite 341 und sonst: Tscheperchänä l. Tschaparchanä ist, gensu, kein "Stationshaus", sondern ein "Posthaus, Postgebäude", von tschapar "der Postreiter" und khänch "Haus".

Seite 341: Jarparut I. Duchardscharut. Es 1st dies der Bd. I. S. 280 dieses Werkes erwähnte Dechäuseher-sid oder "Dschädsch-Flufs". Seite 346: Ja hadsch! (o Pilgert) I. Ja hange! (o Gotti) Ueber diesen oft gehörten Ruf

verweise ich u. s. auf Bd. I. S. 169 dieser Reisebeschreibung.

Seite 350: Fehrecti I Kheltreft, bezeichnet die Zurückgezogenheit eines Persers im Ha-

Seite 350: Feliereti I Khelireti, bezeichnet die Zurückgezogenheit eines Persers im Harem, so daß er für Besuchende nicht zu sprechen ist.

nicht, bei etwaiger Vergleichung beider Abdrücke des genannten Briefes, den Vorwurf der Flüchtigkeit auf mich zu laden

Nachdem das Inschallah färda ("so Gott will, morgen!") zu meiner officiellen Abreise nach Mazenderan sich vom 15. März, zur Zeit Ihrer Anwesenheit in Teheran, bis zum 21. April verzögert hatte, war ich endlich marschfertig und ritt mit Conrierpferden ab, iedoch ist diese Route der Art mit schlechten Gäulen bestellt, dass ich für die ersten sieben Fersach zwei Tage brauchte, und die Hälfte zu Fuss giug; schon beim zweiten Techaparchana waren keine Mähren mehr aufzutreiben und ich mußte mit Mauleseln mein Fortkommen suchen. Meine Aufgabe war, die alte von Schah Abbas nach Astrabad angelegte Strafse zu besichtigen und die Kosten der Wiederberstellung zn berechnen. Der Weg ging von der sterilen Ebene Teherans über wellenförmiges Terrain bis Dscharscharut (vier Fersach), woselbst eine große verfallene Brücke sich befindet, die dem Einsturz nahe ist. Ein einstmals prächtiges, jetzt aber in Trümmern liegendes Karawanserai bot einen nneronicklichen Nachtaufenthalt. Die Gegend behielt ihr verbranntes kreidiges Ausseheu bei, und erst am dritten Tage bekam ich einige Fluren und bebaute Felder zu sehen. Die Hochwasser verderben die spärlichen Ueberbleibsel eines schon längst ungangbaren Weges und knietief mußte man die ausgetretenen Bäche dnrchwaten. --Von bier wurde die Gegend kahl, enger, gebirgiger und unwirthlich, wir gelangten znm Fusse des Berges Firûz-Kuh. Die Strasse dnrchzog, von Westen nach Osten immer höher ansteigend, eine von Menschen und Thieren gemiedene Reibe von Felsschluchten, überschritt eine secundäre Wasserscheide, wo die granen Trümmer eines eingestürzten Karawanserais die einsame Scene düster decorirten. Raubvögel und Adler umkrächzten die zablreichen Skelette und Kadaver gefallener Lastthiere. - An dem jenseitigen Abbange dieser vorgeschobenen Gebirgskette zeigten sich die ersten kümmerlichen Spuren von Krüppelbolz, die sich bald in vereinzelten Gruppen von persischen Föbren reproducirten. Ihr Wuchs gleicht unserer gewöhnlichen Kienföhre, ihre Nadeln jedoch dem Zinnkraute oder den der Cypressen. Die Strasse senkte sich wieder in starken steilen Wendungen, bis sie in der Tiefe der Thalsoble mit einer sehr gefährlichen Brücke den bransenden Waldstrom überschritt. Von hier stieg sie in haarstränbendem Gemsensteige, an fürchterlichen Abgründen vorbei, den Haupt-

stock des Berges Firûz-Kuh empor; die Gegend nahm den Charakter des felsigen Hechgebirges an, man übersah in der Tiefe und durch die zahlreichen Seitenschluchten die niederen Gebirge unter sich, der Helzbestand nahm aber mit der näher rückenden Schneeregion mementan ab; Sandsteinhöhlen, Felsen und Windbrüche bildeten abentheuerliehe Figuren. Die Strafse, jetzt ganz verfallen, ist im Allgemeinen sehr gut angelegt und wie es schien für Wageu erbaut werden; uur eines ist unklar, dass selche Stellen, wo colossale Felssprengungen nöthig waren, wegen der damals noch unbekannten Anwendung des Sprengpulvers gänzlich ausblieben eder ungesehickt umgangen wurden. Der ganze Berg, acht Fersach lang, mag über 10,000 Fuß heeh sein und bildet auf dieser Seite den einzigen Uebergangspunkt nach Teheran. Die Straße fällt stark ab und tritt eine Stunde vor dem Städtchen Firûz-Kuh plötzlich in eine fruchtbare lachende Ebene, die man, einen sehr breiten reißenden Waldstrem ohne Brücke überschreitend, erreicht. Der Ort Firûz-Kuh, zwei und zwanzig Fersach von Teherâu, liegt, wenn man mit einem Kothhaufen, aus welehem die Hänser erbaut sind, einen romantischen Vergleich anstellen darf, in einer malerischen Lage. Am Ausgange einer eine Stunde langen, breiten üppigen Trift erhebt sieh eine enge Schlucht mit einem sehr steilen iselirten hohen Felsen, auf dessen Kuppe eine kühu erbaute, jedoch zerfallene Burg throut. Rings um diesen einsamen Celei's steigen zu beiden Seiten terrassenförmig, amphitheatralisch die Erdhäuser empor und das Silberband eines beschatteten Mühlhaches umschlingt das interessante Bild.

Uumerklich gelangte ich zur hinteren Seite des Berges und der Stadt und verlor momentan die Orientirung, die ich aber bald wiedergewann. Hier traf ich in meinem mir vem Kodkoola zugewiesenen Quartier die Wanze in schreckenerregender Menge einheimisch, nachträglich fand ich mich anch mit Gewandläusen behaftet. Es geht denn dech nichts über die vielgepriesene orientalisehe Reinlichkeit! Die Theuerung ist allseitig vorwärts geschritten und das Mon-Brot kestete hier 3 Gran, Gerste 2 Gran, Hackstreh 12 Schahi, Fleisch 1 Gran, 1 Huhn 1 Gran. Obwohl mit könig-lichem Ferman und Haftbefehl reichlich versehen, wufste ich meinem elastischen Pfeifenrohre mehr Achtung zu verschaffen, als mit allen weitsschweitigen Dääkhatt-sehä (Ferman), nad mit Streiten, Prügeln, Pfändung und Selbstbemessung der Preise brachte ich mich ziemlich gut durch. Am seehsten Tage von Firia-Ku auf unter verschen kam ich über herrlich grüne

Felder und Prachtwiesen nach vier Fersach am Fuße des Berges Sabbat-Kuh an, der weniger steil als der erstere in die Höhe steigt. Die Berge begannen sich mit Grün zu bekleiden, der Waldbestand war Buchenstammholz. Auf und nieder, theils in der Tiefe der Thalsohle, theils an der felsigen Lehne fortreitend, kam ich endlich in ein zerworfenes, zerklüftetes, vulkanisch geborstenes Terrain, wo die Natur Alles unterminirt hatte; enorme Felsklumpen überragten die Bergstraße, Steinlawinen und Engpässe schienen jeden Durchgang zu versperren, an vielen scheinbar unzugänglichen Höhepunkten zeigten sich vortheilhaft angelegte, jetzt verfallene Verschanzungen, Thürme und Werke, welche an die persische Feudalzeit erinnerten. Ein Kohlenmeiler hie und da gab dem überraschenden Bilde eine romantische Staffage. Manchmal hörte man im Thale das Geklapper einer Waldmühle als einziges Zeichen lebenden Wesens; der Banmwuchs nahm an Ueppigkeit zu, wildschöne und liebliche Partien wechselten angenehm ab. Am Ende des siebenten Tages gelangte ich auf die Anhöhe des Berges Sabbatkuh, sieben Fersach zugleich Tschaparchana ohne Pferde. Hier wurde die Gegend äußerst anmuthig und nahm den Charakter nnseres wohlbekannten Salzkammergutes in der Umgegend von Ischl und Oberösterreich an. Terrassenförmige Anlagen, die an den südtyrolischen Weinban erinnern, zeigten die ersten Spnren der Reispflanzungen. Die nach Osten stark abfallende Thalsohle, von hohen bis an den Scheitel bewachsenen Waldregionen eingeschlossen, war von einem Labyrinthe stufenförmiger Abtheilungen bedeckt, in welche so eben das Wasser sehr ingeniös geleitet wurde : die Luft war noch nicht von fenchten Miasmen inficirt, allerorts traf man Regsamkeit, Industrie und Fleifs. .

Die neunte Station führte mich fortwährend thalabwärts durch immer dichter werdende Wälder, deren Thalsohle, nrbar gemacht, mit Reis bebant wurde. Manchmal zeigte sich in einer Waldlichte seitwärts ein frenndliches Dorf mit schiefen Strohdächern, sehr häufig aber nud in der romantischsten Lage sah ich unter alten chrwürdigen Baumgruppen finem
Zadiñt, niedlich welfse Tempelchen mit rothen schiefaballenden Ziegeldächern bedeckt, von niederen Ringmauern umgeben, freundlich aus dem
grünen Dickicht berausblicken. Die Leute, obwohl arm, das der Reisbau
sie kärglich ernährt, das Holz aber keinen Gewinn abwirft, sehen reinlich aus und sind artig, ihre Kleidung gebirgemäßig: kirschrothe Pumphosen am Kine gesechlossen, Strümpfe mit Riemensandalen, brune karze

Lederjoppe und kurz abgeschnittene Pelzmütze nehmen sich gut und zweckmāssig aus. Obgleich die Theuerung einerseits groß ist, findet man doch andererseits wieder einen merkwürdigen Gegensatz, denn ich kaufte ein ganzes Lamm um 2 Gran, 3 Eier um 1 Schahi. Das Wasser, wenugleich im Gebirge, ist warm und schlecht, Brunnen giebt es keine. Die Unterkunft in dieser sechs Fersach langen Station war in einer von allen Seiten freien, nur umzäunten und mit Stroh gedeckten langen Hütte, die man Karawanserai zu nennen beliebte, wo ich in kühler Nachtluft das erste Mal den Schakal heulen hörte. Der Weg bis hieher und weiter zieht sich über sumpfige Waldstellen und Rutschlehnen unter stets dichtem undurchdringlichen Laubzelte dahin, häufig ein eleuder Saumweg nur für das unermüdete sichere Maulthier gangbar, nud nicht selten giebt es Stellen, wo selbst dieses, unschlüssig und zaghaft, wohin es den Fuss hinstellen soll, endlich die Schnautze um Rath frägt und den tiefen schwarzen Schlamm mit den Nüstern beschnuppernd den Weg sucht, der oft den kühnsten Bergsteiger oder Moosjäger stutzend macht. Mit Ihren von Teheran mitgenommenen Reitpferden wären Sie schwerlich durchgekommen. An mehreren Stellen ist der Waldmorast zum Versinken, während wieder an einigen Felsvorsprüngen nur gerade soviel Raum ist, dass in denselben Fustapfen ein Lastthier hinter dem andern passiren kann. Hier wird der Wald immer dichter und dunkler, die Vegetation strotzt von Ueppigkeit und Fülle, der drei Klafter hohe Buchs-, der wilde Feigen-, Nufs- und Lorbeerbaum, Rosen, Jasmin und Schlingpflanzen, Eichen, Buchen und Linden, der armdicke wilde Weinstock, Maulbeerbaum, Erdbeer, Himbeer, Mostbeere, Alles verschlingt sich durch einander zu einem polypenartigen unentwirrbaren Netz. Die Ricinuspalme, die Platane, das Geisblatt, die Tanne und Lärche machen sich den Platz streitig, und die Atmosphäre ist von fippigen würzigen Düften geschwängert; die Nachtigall singt in diesem mysteriösen Halbdunkel auch bei Tage ihr prächtiges Lied, die Amsel, das Rothkehlchen, der kleine grüne Papagei, der Goldfasan und tausend andere Gattungen von Vögeln beleben dieses Labyrinth von Zweigen. Windbrüche und Blitze thürmten colossale Verhaue von alten morschen Bäumen über einander, Ephen und Schlingpflanzen aller Art steigen vom Boden zur Krone der Bäume empor und fallen wie ein Schleiernetz von diesen zur Erde nieder, die prachtvollsten Grotten und Lanben bildend; dazwischen ragen Bäume von acht Fuss im Durchmesser hoch empor, mit ihren riesigen Kronen das Unterholz weit überragend, kurz der Urwald mit allen seinen Geheimnissen und seinen zanberhaften Schauern Irith lier dem Reisenden in aller seiner Majestät entgegen. Das Schaurigo der Scenerie wurde noch durch ein Gowitter erhöltt, das mich an diesem Tago überfiel und dessen Donnerschläge ein tansendfaches Echo hervorriefen. Hier beginnen der Tiger, der Leopard und der Löwe als die Könige der Wälder ihre Herrschaft sich streitig zu machen und stürzen sieb auf die im Thale weidende Herorde, zu ihnen gesellen sieh der unersättliche Luebs, der Wolf und der Schakal. Heute vor der vorletzten Station von Steit sah ich einen Schakal und sechs junge Wildschweine, die mein Wekil, die Mutter verfeblend, im Gebäsehe erschlug. Ihr Fleiseb wöllten möine Loute essen, was zich jedoch als guter Christ dem lauen Muselmanne verbot, obwobl ich seulbst zu einem Spanferkol nicht übel Luste empfaud.

Der Weg fübrte jotzt, unterbrochen von dichtom Laubbimmel, über urbar gemachte Lichtungou und fette Wiesongründe, vom undurchdringlichsten Urwalde, wie man ihn nur in Indien finden kann, durch alle Phasen hindnrch, bis man an einzelne Gruppen von Taxus - und Buschwäldern gelangt, die englischen Parkanlagen gleichen, wo Natur und Kunst Hand in Hand zu gehen schienen. Der Weg wird eben, breiter, fester und gangbarer, manchmal sogar alleeartig geradlinig ausgehanen; alte Rninen von Brücken, nahe und ferne Wasserfälle bieten eine stets nene Unterbrechung und Augo und Ohr finden hinreichenden Genuss. Das Gebirge fällt fortwährend ab bis eine Stunde vor Sari, dem Hauptorte dieses Theils von Mazenderán, wo die llügel in die Ebene auslaufen. Nun geht der Wald zn Ende, Getroide, Bohnen- und Hülsenfrüchte, Reis- und Banmwollenfelder bedecken die weite und fruchtbare Ebene, deren Hintergrund das schneebedockte Hochgebirge nud das Mittelgobirge mit seinon rausebenden Urwäldern begrenzt, während man vor sieb einen langen dunkelblanen Streifon, das kaspische Meer, einem Nebenbilde gleichend, gewahrt. Hier traf ieb Staare, eine Gattung Colibri? und eine bis dahin von mir noch nicht geschene Art prachtvoller Vögel, deren Flügel, Kopf und Hals himmelblau, schön ausgezackt mit Schwarz, der Leib oben rosenroth, der Bauch golb, von der Größe einer Turteltaube, ein herrlicher Anblick. - Der Anzug der Leute ist geschmackvoll: kirschrothe Bundhosen, grasgrünes Oberkleid, die Woiber ohne Schloier, meistens mit einem sebmachtenden, noblen, schön geschnittenen Gesicht, mit Augen voller

Sari. 461

Feuer und üppig gewölbtem Busen. Sämmtliche Männer haben krauses Haar; freundlich grüßend tragen sie nicht die höhnischen Züge des spitzbnbisch judischen Persers. Die Sprache schien mir oft ein bekannter Dialekt, da sie aber sehr schnell gesprochen wird, wurde sie von mir selten verstauden. Die Hänser und Gehöfte sind fast durchgängig aus Holz construirt, mit Ziegeldächern versehen und durehweg reinlich und nett umzäunt. Hente traf ich die IIII. Fane und Eastwick auf ihrer Rückreise von Kazwîn, Rescht, Astrabad nach Teheran begriffen. Allerorts sind freundlich gelegene Imam Zadäh erbaut. In dieser Gegend beschäftigt man sich viel mit Blaufärbung der Schadir und persischen Hosenstoffe. Das sehr sehmackhafte Brot (1 Bathman 1 Gran) ist mit gelbem Lack und Kümmel überzogen. Die Vieh- und Pferdezucht ist sehr im Flor, die Pferde sind gedrungen gebaut, haben einen kleiuen Kopf und offene Nüstern, und sind sehr flink und ausdauernd. Den Pisangochs, mit einem zwei bis drei Schuh hohen Höcker nach Art der Kameele am Schlusse des Halsbeines, sah ich hier zum ersten Male. Der Seidenbau wird emsig betrieben, Maulbeerbäume und Baumwollenpflanzungen bedecken ganze Felder. Bis Sâri vierzig Fersach von Teheran.

Såri liegt in einer in der Urbarmachung hegriffenen sehr fruchtbaren Ebene, wo das Auge immer auf Ueppigkeit, Wachsthum und Blüthe der Natur trifft, selten aber findet man hier wohlverstandene Oekonomie, praktisch betriebenen Feldbau und intelligente Landwirthschaft. Sari ist eine alte grane finstere Stadt, deren Häuser ans Backsteinen erbaut sind, mit weit vorstehenden rothen Ziegeldächern. Der Verkehr ist regsam, die Bazare sind grofs und lang. Man lachte sich schelmisch und kleinstädtisch ins Fäustchen, als jeh meinen Einzug auf einem Maulthiere hielt. Ich wurde im Garten des Gouvernements-Palais in einem verfalleuen Pavillon ohne Fenster einquartirt, iu welchem so eben ein Paar Dutzend Weiber mit gesclligen Spielen sich die Zeit vertrieben, Tschai (Thee) und Kalinn (Wasserpfeifen) vertilgten, als ich, ein ungebetener Franke, wie ein deus ex machina ihrem Dschendabazi (Hetären-Unterhaltung) plötzlich ein Ende machte. Sie stoben wie Spreu ans einander, and ich versäumte nicht einige sehr hübsche Gesichter zu sehen, da man sich hier nicht verschleiert. Kaum angelangt kameu gleich eine Anzahl neugieriger Besncher, um soviel als möglich lästig zu fällen, wovon ich aber keine Notiz nahm. In meiner offenen Loge verbrachte ich eine sehr kalte Nacht, von der ich frühzeitig und froh Absehied nahm.

Ohne Schrecken und Furcht vor den seltsamen Sagen von den in diesem distern Garten und in dessen unheimlichem, von Nadir Schah erbantem verfallenen Gemäuer sich herumtreibenden Gespenstern, die im Rache für mehrere an seinen Weibern verübte Gransamkeiten rufen sollen, schlief ich von Kälte erstarrt. Sirit und Umgebung seheint der Sammelplatz aller jener lumpigen gannerhaften Derwische zu sein, die sich zur Zeit des Ramazans in Teherän herumtreiben: denn alle Augenblicke stiefs ich auf eine spiltze Mütze, unter welcher der Eigenthümer mit näselnder Stimme mit sein: 2n dangt (a Gott) zurief. Unterwegs begegnete ich einer Masse Mijsit wandernder Kurdenstämme, mit dem auf ihren brannen Gesichtern aufgedrückten eigenthümlichen Typns des Zigenners. Sie sind meisstens sehr arm, ihre Weiber manchmal häbseh.

Gleich außerhalb Sari ist eine wunderschöne Brücke von Schah Abbas erbaut, achtzig Klafter lang auf siebzehn Bogen ruhend, aber in sehr vernachlässigtem Zustande"). Acht Fersach entfernt zieht sich der Weg nach Aschräf durch Gebüsch, nrbar gemachte Waldlichten und Felder in der Ebene fort und ist stellenweis zum Versinken schlecht. Das nahe Mittelgebirge bleibt rechts liegen, und der Raum zwischen ihm und der Straße ist mit Wäldern von Granatbäumen bepflanzt, deren jetzt in Blüthe stehenden Bänme mit ihrem rothen Schimmer den weiten Horizont in Fener und Flammen anfgehen zu lassen scheinen. Diese Gegend versorgt Teheran mit seinen Granatapfeln. Die Stadt Aschraf liegt am Fnse einer anmuthig bewaldeten vorgeschobenen Hügelkette und ist mit vier prachtvollen anf der Anhöhe liegenden Kninen decorirt. Hier mnſste ich vier Tage bleiben, um diese Gebände aufzunehmen, da der Schah dieselben farda! zu restauriren beabsichtigt, aber auch hier hat weniger der Zahn der Zeit, als persische Indolenz and Vandalismus den Verfall beschlennigt. Ich warde in einem alten weitläuftigen düstern Garten mit hohem Graswnchse, und von Cypressen- und Orangebäumen beschattet, in einem wahr-

<sup>&</sup>quot;) Herr v. Doro berühtt die Brücken reischen Auchräft und Süri in folgender Schliderung: "Unser Weg (von Auchräft) hatte uns über die Nüch-Brücke, sowie nicht ohne Gefahr für mich über die großentige von Abs Jähammerl-Glenn gebaute Brücke über der Tedechenung geführt. Nach Schre-eddin, dessen Geschlichte von Tabarintan, Rujan und Massandern wir bestündig zum Behalte der Vergleichung in Händen hatten, war zie von dem Infabhet Ferchan dem Großen neu erbant und nach seinem Sohne Sarvijch benannt worden."

haft unheimlichen Sommerpallast einquartirt; die Frösche und Kröten in den schlammigen Teichen quakten ihr Abendlied, mein von allen Seiten offenes Nachtquartier hatte weder Fenster noch Thüren, und ich dachte vor allem daran, mich mit Holzprügeln und Brettern fortificatorisch vor einem nächtlichen Ueherfalle zu verbarricadiren, da die Turkmanen hier ihr Unwesen zu treiben beginnen. Noch heute brach eine Horde derselben in das nahe gelegene Dorf ein, um zu rauben, wurde aber abgeschuitten und achtzehn dieser Burschen wurdeu gefangen genommen, nachdem sie in der vergangenen Nacht zwei Viehhirten auf offenem Felde überrascht und ermordet hatten. Sie kommen von dem ein halb Fersach entlegenen Meeresufer, wo sie aus ihren Rnderschiffen aussteigeu und ihre Raubzüge veranstalten, indem sie, gedeckt durch die Wälder, zu Fuße heranschleichen und ihre Beute ergreifen. Wenn sie den Kampf vermeiden können, gehen sie mehr anf Menschenraub ans und wissen die Gefangenen sehr einträglich als Sclaven zu verhandeln. In der hier stets sehr feuchteu, nasskalten Abendluft, den geladenen Revolver und die Flinte zur Hand, schlief ich ein, his mich die vor meinem Fenster heulenden Schakale mit ihrer disharmonischen Serenade erweckten. Ich belauschte sie, wie sie im nnsichern Mondscheine die hinabgeworfenen Knochen meines fragalen Abendmahles, eines am Ladestocke der Muskete meines Wehil's gebratenen Schöpses, mit scharfem Gebisse zermalmten, konnte jedoch keinen zuverlässig aufs Korn nehmen, um ihn zu schießen. Der Garten bot, wie jede von Menschen und ihrer Obsorge entfremdete Stätte, einen wahrhaft grauenhaften Anblick dar; es war ein Ort der Verwesung, der Verlassenheit, das Grabmonument vergangener Tage persischer Pracht und Herrlichkeit, mitten zwischen Orangen-, Limonen- und Süfs-Citronen-, Granat- und Lorbeerhäumen, zwischen Platane, Rose, Jasmin und Cactus, von Schlingpflanzen üherwuchert. Die Orangen, zu Tausenden am Boden liegend, wurden von weidenden Pferden zertreten, und noch Tausende guckten goldgelb aus den saftig grünen Blättern hervor; noch nie habe ich so saftige Citronen gegessen, und meine Limonade würde mir noch besser gemundet haben, wenn es mir nicht um den theuren Zucker zuletzt Leid gethau hätte. Die Gebäude, denen ich meine Aufmerksamkeit zuwenden muste, bestanden aus mehreren Eingangsthören und Vorhallen mit Stallungen, einstigen prachtvollen Wasserleitungen, Bassins und einem großartigen ·luftigen Sommerpallaste mit abgesonderten Baderäumen. Bei der

Aufnahme dieser letzteren unterirdisch gelegenen Räumlichkeiten, deren Mauern von oben herab mit Gras und Wurzeln von Feigenbänmen durchwachsen waren, zischte mir eine Schlange entgegen, die mich verschenchte; bei meinem zweiten vorsichtigeren Vorrücken in dieser vermoderten Halle traf ich auf ein enormes Nest von Fledermänsen, die einen unerträglichen Gestank verbreiteten, den ich heute noch nicht aus der Nase verbaunen kann. Diesem Complexe von Gehäuden zur rechten Seite befindet sich ein prachtvolles Schlofs im großartigen Alhambra-· Style erbant, von wunderschönen Anlagen umgeben; leider aber Alles in Trümmern und Sehutt liegend\*). Zur liuken Seite des erstgenannten Gartens erhebt sich ein anderes Schloss im luftigen Bogenstyle von Fontainen und anmntligen Banmgruppen umgeben. Alle diese luxuriösen, einst mit Fresken, Mosaik und Spiegeln decorirten Räume sind jetzt jeder Zierde entblößt; der Alabaster und die Glasurziegel sind gewalsam aus den Wänden herausgerissen, und die Gemächer, in denen einst der Luxus und die Wollust ihren Sitz hatten, sind jetzt zum Kuhstalle herabgesunken. Auf einer dritten Anhöhe, dem Auslänfer eines vorgeschobenen Hügels, liegt die Ruine des vierten Gebäudes, ein Meisterstück orientalischer Pracht und Herrlichkeit, mit entzückender Aussicht über Land und Meer, und verdient mit Recht den Namen: Safiabad. Ich werde Ihnen eine Copie meiner Zeichnungen zusenden, sobald ich ein wenig Zeit dazn habe, da Sie noch in Teheran den Wunsch außerten, den Plan eines persischen Hanses Ihrem Könige vorlegen zu wollen. Das Ensemble ist grandios und wahrhaft würdig der großen Auslagen, welches die Restaurirung oder vielmehr der Nenhau dieses verfallenen Paradieses erfordern würde.

Von Aschröf nach Astrabird (vierzehn Fersach) führt der Weg oder eigentlich gar kein Weg fortwährend durch diehte Sumpfwälder, Liehtflächen, wein prhar gemachten Boden, nur an zwei Dörfern vorüber, wovon sieh das eine durch besondere Reinlichkeit und Wohlstand auszeichnet. Bannwolle und Seidenzucht wirft großen und leichten Verdienst ab. Der Handelsverkehr mit dem ganz nahen Meere und mit Rufsland ist bedeutend und zahlreiche Segel- und Dampfschiffe vermitteln die Verbin-

<sup>7)</sup> Das Schlofs ist vom Schah Abbas I. i. J. 1612 angelegt worden. In dem suno 1144 = 1731 erneuerten Geläude Techthi-sidum (vergl. Bd. II, S 63 u 159) entbeckt der unsäsche Akzdemiker Herr v. Doru die auf Nodir-Schab berügliche Inschrift. Br.

dung. Viele Leute verstehen russisch und deren Einflus ist sehr hervortretend. Man spricht und hört wenig von Nasr-ed-Din Schah und Alles neigt sich nach Rufsland. Eine Alles hemmende nnd empfindliche Landplage ist die große Unsicherheit vor den Turkmanen, die wohlorganisirte Streifzüge anstellen, Dörfer, Kaufleute und Reisende plündern, Menschen und Vieh rauben. Die Dörfer treffen förmliche Conventionen, geben his zu 200 - 300 Tomau jährlichen Tribut an die Turkmanen, um sich gegeu Plünderung und Menschenraub zu sichern. Eigends dazu bestellte Bevollmächtigte sind wechselseitig in Thätigkeit, um Geraubte zurückzukaufen und Verträge zu schließen. Alles geht bewaffnet und gerüstet anfs Feld, zum Pflug, anf die Weide, auf die Reise, kurz man lebt in ewiger Fehde, wovon man in Teheran wenig zu wissen scheint. Häufig trifft man die Spuren frischer Ueberfälle und eine Menge Gräber zeigen die Zahl der iu dieseu Raubzügen gefallenen Opfer. - Der Weg ist his zum Versinken morastig und nicht ausgehauen; die Zweige der Bäume reichen bis zum Boden und rechts uud links der Strafse sind von den Turkmauen Verhaue angelegt, um ihre Ueberfälle zu erleichtern.

Ich hatte zehn mit Luntengewehren bewafinete Leute bei mir, deren Gewehre aber, vom Regen ganz durchnäfst, unbrauchbar geworden wuren, und so blieben wir die Nacht in einer einsamen Waldhätte, vor der die Schakale ein wahrhaft großartiges Concert aufführten. Auf dieser Route kam ich an einem äußerst pittoresk gelegenen Inamzuddh vorüber mit dem siebenhundertjährigen Grab irgend eines Alf. Die Häuser der hiesigen Dörfer liegen alle, von der Erde erhöht, auf großen Blöcken frei da, um die Bewohner vor den schällichen Einfälssen der aus dem Boden aufsteigenden Feuchtigkeit zu schützen. Spät Abends durchwatete ich noch einen langen pontinischen Sumpf unter einem undurchdringlichen Laudache und kam von einem dreiftigten Regen ganz durchnäfst in Astrabdian, wo ich in einem sehr wenig comfortablen Persergebäude auf den Boden hingestreckt die Nacht zubrachte, und machte am folgenden Tage dem Hikkin und dem Consul Gueze meine Visite.

Ganz Mazenderdin fühlt noch die Bedrückungen, die der vor vier Monaten abgesetzte Gouverneur Schahzaulch Muthara Mirze auf sämmtliche Bewohner ausübte; er erkaufte vom Schah um 80,000 Toman sein Leben von der verwirkten Todesstrafe. O welch königlicher Gerechtigkeitssinn, Maschalith I.

11.

30

466 Astrabad.

In Astrabad hatte ich ein von Schah Abbas erbautes, jetzt aber gänzlich verfallenes Prunkschlofs anfzunehmen, nm so zu sehen, was man aus diesen Rudera noch machen könne; es wird wohl nichts Anderes übrig bleiben, als nm theueres Geld ein neues aufzubaucn; freilich wird man meine Pläne zu den übrigen ad acta legen. Auch hier zeigt der Complex, die ganze Anlage der Garten- und Schlossgebäude, die Seiteugemächer für die Khelwèti und die persischen Orgien von dem ungeheuern einstigen Glanz und Comfort der Schahs. In einer düsteren Rumpelkammer wies man mir sechzig Stück frisch abgezogener und mit Stroh ausgestopfter Kopfhäute von vor vier Monateu erlegten Turkmanen vor, die der Prinz-Exgonverneur dem Könige als Zeichen seines thätigen Wirkens zusenden wollte, aber zu früh entsetzt wurde. Kopf- und Barthaare hafteten noch an der schwarzen Borstenhaut dieser schrecklichen Schädel und erregten einen widerlichen Anblick. - Astrabid liegt in einer ausgedehnten Ebene am Fusse eines sehr hohen bewaldeten Gebirges, hinter welchem die Felsenkuppen anderer Gebirge hervorsehen. Die Ebene ist zerrissen, ungeregelt urbar gemacht und daher an vielen Stellen sehr sumpfig, übrigens äußerst fruchtbar. Die Orange ist hier besonders schmackhaft, die Citrone sah ich von der Größe einer Cocusnuß, sechs Zoll im Durchmesser. Die Stadt ist mit Ringmauern umgeben und hat ein se1; ödes und unscheinbares Ansehen. Die Häuser sind aus Lehm gebaut und mit Ziegeln gedeckt; der düstere Eindruck, den diese Häusermassen machen, wird nur durch den großen Bazar nnd unendlich viele Bethäuser oder offene Moscheen in Etwas gemildert. Man darf keinen Schritt unbewaffnet und allein vor die Thore machen, wenn man nicht sein Leben und, was noch schlimmer, seine Freiheit in die Schanze schlagen will. Selbst des Nachts dringen die Turkmanen durch in der Stadtmauer angebrachte Löcher unversehens herein, nm Menschen und Vieh zu rauben. Es sind hier dreihundert Artilleristen in Garnison, die schon seit zwei Jahren keinen Sold erhielten und, statt gegen die Turkmanen zu operiren, natürlich die ihrem Schntze befohlenen Einwohner in jeder Weise bestahlen. Tiger, Panther, Leoparden und Hyanen giebt es hier in Menge; Stachelschweine sind in allen Gärten anzutreffen. - Die Wohnung des gastfreundlichen Consnls ist sehr gut gebaut und nach europäischer Art eingerichtet. Ein prächtiger Garten mit Rosenbäumen von enormer Höhe und dnfteuden blühenden Jasminlauben, mit einem Teiche, in welchem die rings umgebenden



Rosenbosquets sich abspiegeln, ein Pavillon, ein offener persischer Salon gewähren einen angenehmen Aufenthalt. Die Frau des Consuls ist eine häbsehe Chaldäerin aus der Proviuz Urmie, welche missisch und etwas französisch spricht. Der Cousul belenchtete mir zu Ehren jeden Abend sein Haus, Salon und den Garten mit Fackeln, und seehs Kosaken brachten nnten ein Ständehen von Nationalliedern, während wir oben den schänmenden Bechern wacker zusprachen.

Ein Paar ganz kurze Ansflüge von eirea 200 Klafter helchten mich, dafs die Gefahr außerhalb der Stadtmanern wirklich nicht zu vernehten sei, denn sechs Diener, sechs Kosaken, bis an die Zähne bewaffnet, bildeten den Vor- und Nachtrab, und wir, ebenfalls mit dem Revolver im Gritel, wanderten im Centrum an der Seite der reitenden Frauen bis an den bestimmten Platz, wo eine herrliche Aussieht und ein guter Imbifs ans Alles vergessen ließe. Nach einigen Tagen nahm ich herzlichen Abschied und ritt mit einem russischen Marine-Arzt, der hier auf Besuch war, und der acht Meilen von hier am Meere gelegenen Kriegsstation Ghe: denselben Weg zurück, den ieh gekommen war. Nach einem beschwerlichen Ritt in anhaltendem Regen kamen wir midde an und nahmen in einem kleinen russischen Wachtschilfe Nachtquartier, wo uns zwei junge Marine-Offkiere herzlich hewirtheten und wir bis sögt in der Nacht beissmannen blieben.

Zwei Stunden vom Meeresufer liegt eine kleine verüdete Sandinsel Schlzodich\*), etwa 250 Klafter lang und 60 Klafter breit, persisehen Eigenthums,
auf welcher die Russen sich seit zwanzig Jahren festgesetzt haben, theils um
persisehes Terrain\*zu occupiren, theils um die Küsten und die russischen
Kauffahrer vor den argen Freibeutereien der Turkmanen zu schützen. Die
Insel, übrigens nicht befestigt, liegt traurig und verlassen wie St. Helena
oder Perim da, ein wahres Exil und ein richtiger Vorgeschunsek für Sibirien. Zwei Dampf- und mehrere Segelschiffe haben den Wacht- und
Streißlienst; vierzig bis fünfzig Offiziere und der Commandant, ein sehr
lieber Mann, verbringen die Zeit übrigens ziemlich gat. Die Offiziere
sind theils ans der kaiserlichen, theils aus der Handels-Marine der russisch- amerikanischen Colonien gezogen. Astrachan liegt am entgegengesetzten Ende des Kaspischen Meeres, acht Tagereisen zu Wasser von
hier. Das Meer hat keine Ebbe und Fluth, leidet aber viel au Stürnen.

<sup>&</sup>quot;) Aschuradeh.

Daselbst wird der Caviar in großen Massen aus Fischen gewonnen, die die Turkmauen trotz aller Monopole fangen und hier verkaufen. Der Fang ist an russische Kaufleute verpachtet und darf nur nach Astrachan und Constantinopel versendet werden. - Nach einem Tage Aufenthalt auf dieser Insel begab ich mich zu den zwei Stationsschiffen am Meeresufer zurück und setzte bald darauf meine Weiterreise allein fort, da ich meine Absicht, mit dem Dampfschiffe das Meer nach Rescht zu durchkreuzen, nicht ausführen kounte, indem die Fahrten der neu constituirten Gesellschaft Neptun und Kaukasus von Moskan (resp. Twer) über die Wolga ins Kaspische Meer bis zum persischen Gestade noch nicht geregelt sind. Vom Moere aus zeigt sich das Ufer ganz dicht bewaldet, mit den hinter den Mittelgebirgen emporsteigenden schneebedeckten Hochgebirgen und in weiter Ferne das eisgraue Haupt des ehrwürdigen Demawend in einer pittoresken Fernsicht. Das Meer ist auf eine weite Strecke nur zwei bis drei Fuß tief und daher für die Wachtschiffe zur Verfolgung der Turkmanen sehr ungünstig. Diese schleichen des Nachts auf Canots heran, lassen dieselben in den kleinen Buchten des Ufers zurück und steigen ans Land, wo sie sich bei Tage in dem zwei Klafter hohen Schilfe verbergen und dann bei nächtlicher Zeit über ihre Beute herfallen. Bei einer stechenden Hitze ritt ich Mittags längs des Meeresufers durch stinkendes Schilf, unter Millionen von Insecten, and mufste dabei rechts und links vor Ueberfällen auf der Hut sein, da hier die gefährlichste Stelle war,

Nuch sechsstündigem Ritte gelangte ich, von der Hitze fast gebraten, in Achräf an, konnte aber vor Kopfschmerzen nur noch mein Lager suchen, ohne einen Bissen zu essen.

In Séré angekommen, mufste ich mich seebs Meilen links nach Baljurisier, wenden, einer Stadt, die ein wichtiger Handelsplatz Rufslands ist
und drei Meilen von der am Kaspischen Meere gelegenen Hafenstadt Meeihed-i-Ser gelegen ist. Der Weg ging in der Ebene durch Sümpfe und
Wälder, in denen ich sebr große Schildkröten traf, nach Balpierisch, das
eine äußerst reinliche, mit Gärten und Hecken umsechbessene Stadt ist;
Wohlstand und Thätigkeit, große gefüllte Holzbazare, breite Straßen und
mette Häuser mit Ziegeldschern überraschen den Reisenden. In einem
Garten einquartirt, befaud ich mich sehr wohl, und meine Feldküche verprovinaufrend, restaurirte ich mich ein Paur Tage, da meine Mission erfällt war. Das Wasser ist hier nur aus Ziehbrunune zu heben und hat

einen unangenehmen Beigeschmack von Salz. Auch hier befindet sich neben einer sehr thätigen Fahrik für persischen Zucker ein ehemaliges prachtvolles Residenzschlofs von Schah Abbas, von einem großen ganz versumpften Teiche umgehen. Da ich einerseits nicht mehr denselhen Weg zurücklegen wollte, andererseits aber von der Existenz eines freilich sehr schlechten, nnr im Sommer hetretenen, aber nm zwei Tage kürzeren Weges über Amul nach Teheran Nachricht erhielt, man mir aber verschiedene sich widersprechende Aufschlüsse über dessen Gangharkeit gab, so frug ich den Hākim um bestimmte Auskunft, der mir sagte, dass ich ohne Hinderniss den letzteren einschlagen könnte, was sich aber leider zu spät als eine große persische Lüge herausstellte. Ich accordirte mit einem Maulthiertreiher und reiste ab. Den ersten Tag durch Felder, Wiesen, Sümpfe und Wälder reitend kam ich in immer unwirthharere Gegenden am Fnse des Gehirges an, wo der Weg wohl schmal aher doch gangbar und fest sich emporschlängelte. Am zweiten Tage nahm die Cultur ganz ab, die Gegend wurde wilder, die Schluchten häufiger, bis wir endlich an einem echten Gemssteig anlangten, wo die Treiber, die ührigens diesen Weg schon öfters gemacht hatten, hesondere Vorsicht empfahlen; denn der Steig führte an immer tieferen und finsteren Abgründen vorhei, wo ieder falsche Schritt unretthar den Tod zur Folge hatte. Die Thiere, sanft und vorsichtig, witterten die Gefahr. Endlich auf einem breiteren Punkte angelangt, hieß es abpacken, da wir eine sehr enge Stelle zu passiren hatten, wo die bepackten Maulthiere ohne Gefahr des Herabstürzens nicht mehr gehen konnten. Ich recognoscirte voran und sah einen kurzen aber nur einen Fuss breiten Steig mit einer offenen Felskluft ohne Brücke, die wir zu übersetzen hatten, so dass mich ein unbeschreibliches Grausen befiel. An der senkrechten Felswand waren an einem eisernen Ringe zu einem Seil gewundene Rebenwurzeln angebunden, an dem man sich haltend sich hinüherschwingen mnſste; an dieses wurden auch die Waareuballen gebanden und auf den entgegengesetzten Punkt geschleudert, wo sie der andere Treiber in Empfang nahm. Nun wurden die eingeschüchterten Thiere hinühergesprengt und wir folgten, uns am Seile krampfhaft festhaltend, mit geschlossenen Augen nach. Gott im Stillen dankend, setzten wir, nachdem wir aufgepackt hatten, den etwas breiter werdenden Weg wieder fort und übernachteten in einer Hütte. Am dritten Tage frühmorgens aufbrechend, kam ich über brausende Wildbäche steil abwärts zu einem augeschwollenen breiten Waldstrom, an dem mein Führer wie angewurzelt stehen blieb, bis ich von ihm den trostlosen Bericht erhielt, daß die hier gestandene Holzbrücke von dem Hochwasser zerstört und davongetragen worden sei. Der Strom war zu reißend, als daß an Hinüberwaten, noch weniger aber der vielen Felsen wegen an Hinüberschwimmen zn donken gewesen ware. Ich stieg ab und kroch eine Stundo anf- und abwärts das steile Bachufer entlang, um einen Uebergang oder eine Furth zu erspäbeu, oder Bäume aufzufiuden, nm ein Floss zu bauen, aber anch dieses hätte fehlgeschlagen, da wir nur ein oinfaches Rebmesser bei uns hatten. Nach dreistündigem nutzlosen Hin- und Herlaufen und Kundschaften, die ganzo saubere persische Sippschaft bis in deu Bart verfluchend, sah ich ein, das hier, statt in anderthalb Tagen in Teheran zu sein, uns leider jene gefahrvolle Passage als letztes Rückzugsmittel übrig bleibe, die ich, aufrichtig gesagt, mit neuer Besorgniss vor mir sah. Traurig liefs ich den Rückzug antreten und bald erreichten wir wieder iene verhängnifsvolle Stelle, wo wir Meuschen zwar auch diesmal glücklich hinüber kamen, aber gerade der letzte Maulesel, aus zu großer Hast den Zwischenraum nicht einhaltend uud vom vorderen zurückgedrängt, in den gähnenden Abgrund geschlendert wurde, wo er zerschmettert liegen blieb. Als ich ihn gerade vor mir in dem Abgrunde verschwinden sah, stiefs ich nnwillkürlich einen Schmerzensschrei aus, dem dann bald das lante Heulen und Wehklagen des Führers über den Verlust von zwanzig Toman folgte. Ich tröstete ihn so gut ich konnte, damit wir endlich weiter kamen, und so kehrten wir auf dem alten Wege zurück, der, fünf Meilen von Balfurüsch rechts abbiegend, in jenen einmündeto, auf dem ich von Teheran nach Sari gekommen, mithin also beinahe sechs Tage verloren hatte. In jener Eingangs erwähnten holzumzäunten offenen Karawanenhütte zu Aliabad brachte ich eine schreckliche Nacht zu, da die ganz nahen Reisplantagen eine Milliarde von Muscitos beherbergteu, die mich fast zu Tode peinigten, so dass meiu Kopf, Gesicht und Augen ganz verschwollen und mit Beulen bedeckt waren. Gleich Anfangs sagte mir der Wirth, daß ich meine Kleider und Ledersachen des Nachts vor den hungrigen Schakalen bewahren sollte, was ich Anfangs nicht beachtete, aber dann doch bestätigt fand, indem ich schlaftos daliegend sah, wie in der klaren stillen Mondnacht ein stattlicher Schakal heranschlich, meine Stiefel erfaßte und davoneilte. Ich sprang auf und jagte im Hemde der Bestie nach, um mein einziges Paar

Tarum. 471

Stiefel zu retten, was mir eudlich auch gelang, nachdem ich schließlich noch mit dem nackten Unaussprechlichen in einen Brennessehaufen gefallen war. Mit brummendem Kopfe und brennenden Augen machte ich mich auf den Weg und hatte noch eine Sumpfstelle zu passiren, in welcher mein Maulthier mit deu Vorderfüßen bis zur Brust einsauk und ich kopfüber, aber an beiden Steigbügeln längen bleibend, gleichfalls in den tiefen Morast fiel. Den Tod des Erstickens fürchtend, hatte ich Geistesgegenwart geng, mit meinem Taschenmesser die Riemen abzuschneiden und mich, auf allen Vieren kriechend, zu befreien. Das Thier selbst wurde durch Unterlegen von Faschinen und Zweigen herausgehoben, und mit diesem letzten Uraßlie endete die Reitn eniem manigfalligen Abentheuer. Ucher Früsz-Kuß, wo ich noch erfahr, daß jene Wanze keine gemeine, sondern die giftige von Mianth sei, gelangte ich ohne Unfall in sechs Tagen, zu Anfang Juni, nach Teherian.

## No 2. Ruinen von Tarum.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Julius Cäsar Häntzsche, d. d. Rescht d. 8. August 1860.

Die im Bd. l. S. 183 fl. beschriebene und Bd. H. S. 371 von nesem erwähnte Felsenburg Kal'a-i-dukhtar oder "Jungfernsehloß", an deren Fuß der Kg-yd-ä-en seine Wellen rauschend brieht, seheint der strategisch wichtige Schlufspunkt einer Kette alter Befestigungen gewesen zu sein, welche sich das Felsenthal des genannten Flusses entlang ziehen und den Eingang in die Provinz Gitäu von Süden her deckten. Der Verfasser des Schriebens, welcher bekanntlich als Arzt in persischen Diensten stehend, die ungesunde Stadt Reeckt nicht weit vom Kaspischen Meere jahrelang bewohnte, hat mit vieler Aufmerksamkeit ähnliche Reste in dem genannten Thale aufgesucht und davon folgende Beschreibung gegeben, die einen Besuch derselben am 19. October 1859 betrifft.

"Drei Fersach WSW.—W. von Mendschil und etwa auf gleicher Höhe mit diesem Orte befinden sich im Gebirgsgau Tarúm") in Nordpersien, im

<sup>&#</sup>x27;) Adf der Kiepert'schen Karte Tarin.

Thale des Kyzyt-ūzèn, in einer Schlucht zwischen kahlen Bergen mit Kiesgerölle, Ueberreste einer alten Burg und, wie es scheint, einer etwas jüngern Stadt, im dortigen Dialekte Gowkali<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, genannt oder auch SchohreRecheri\*\*). S. Ritter's Erdkunde. Westasien. 2. Anfl. 1838. Thl. VIII.
S. 638. Hier sind auf mehreren Hügeln die Ueberreste einer alten Stadt,
anf einem die einer wohl vor-islamischen Burg und viele achteckige hohe
Thürme, theilweise erhalten, zerstreut. In deu Vertiefungen befinden sich
neuere Ueberreste muselmanischer Bäder u. s. w. Die große Mehrzahl der
Ruinen liegt auf dem In ken Ufer des Kyzyt-ūzèn. Die Richtung der Gebäude der Burg ist fast gegen S., die der Thürme nach SWS., was auf
muselmanische Zeit schließen läfst.

In der Nihe befindet sich in den Bergen ein großer Steinhaufen, Gabr-4-Gor\*\*\*), am Bergabhange, auf den die vorüberziehenden Manlthiertreiber Steine zu werfen pflegen, in unmittelharer Nihe der Ruinen auf einem Hägel der Imanzacht Kazim, und an den Hügelabhängen nahe den Bäderüberresten trift Asbest zu Taze "

### No. 3. Klima von Schiràz.

Anszug ans einem Schreiben des Hrn. Dr. Fagergrin d. d Schiraz d 1 Januar 1861,

Der Verfasser dieses Schreibens hatte die Karawane der K. preußischen Mission von Isfahân nach Tcherân begleitet (s. Bd. II. S. 248) und war um Weihnachten 1861 Tachapéri unch Schérèiz zurückgekehrt. Der Leser wird gut thun, um den Gegensatz klimatischer Verschiedenheit der nord - und südpersischen Landschaften besser zu würdigen, unsere meteorologischen Angaben für die Mouate December 1861 und Januar 1862 (s. Bd. II. S. 277 fl., 287, 297, 302) zu vergleichen.

"Gott sei Dank! bin ich nach einer sehr mühseligen 61tägigen Reise

<sup>\*)</sup> Gor-kal'a† die Gor-Feste; man vergl. damit Paskalèh Bd. I. S. 255. Br.

<sup>&</sup>quot;') Eigentlich "Zigennerstadt".

"') Qubr-c-Gor wörtlich "Grab Gor's"; — sollte hiermit etwa anf den alten Schloß-König Makrimende meganielt sein behane wie in Gor-koll'g mit desen Namen sich in genz Per-

<sup>&</sup>quot;") Qubr-c-Gor wortlich "Grab Gor's"; — sollte hiermit etwa anf den alten Schloß-Kong Bahrám-gúr angespielt sein, ebenso wie in Gor-kal'a, mit dessen Namen sich in ganz Persien die Ruinen schmicken? Man vergl Bd. II. 8. 215 n. 219.

Bt.

473

guter Gesundheit nach der schönen Provinz Fars und nach dem herrlichen Schäröz-noch einmal zurückgekehrt. Ich habe nicht mehr nöthig vor Frost nand Kälte zu zittern und der schönen, prächtigen Sonne Thor und Thär zu verschließen. Alles ist noch hier wie in einem Frähling: alles grün, die Rosenstöcke prangen in vollem Blumenfor, der Jasmin and die Hyaciathe treibt Knospen und der Orangenbaam zeigt seine goldfarbigen Früchte.—

## No. 4. Zu Seite 433 Zeile 6 von unten.

Die Beobachtungen und Erfahrungen meines verehrten Reisegefährten während seines Aufenthaltes im Kaukasus, woselbst er sich in den Gefechten gegen die Tscherkessen das russische Ehrenkreuz für Tapferkeit erwarb, sind von seiner Hand in einer nur als Mannscript gedruckten Schrift unter dem Titel: "Militairische Aufzeichnungen während eines Aufenthaltes im Kaukasus und in Persien" (Danzig, 1862) niedergelegt. Dieselbe enthält aufserdem als Anhang eine verdienstvolle Arbeit über Persien und persische Verhältnisse nach der politischen und commerciellen Bedeutung dieses Landes bin. - Erwähnen will ich bei dieser Gelegenheit, daß in neuester Zeit Se. Königliche Hoheit der Prinz Albrecht von Preußen in den letzten vier Monaten des Jahres 1861 eine Landreise (über Odessa) nach dem Kaukasus unternahm, deren südlichster Grenzpunkt die altarmenische Hauptstadt Eriscan war. Der allverehrte Prinz, welcher sich durch seinen Muth und seine persönliche Tapferkeit in bewunderungswürdiger Weise anszeichnete, hat einen ungemein reichen Schatz an Erfahrungen und Beobachtungen gesammelt, welche die Kenntnifs der geographischen und ethnographischen Verhältnisse des so interessanten Landes betreffen. Einzelnes (wie z. B. die Beschreibung von Kutaïs und der alten Feueranbeter-Stadt Baku am Kaspischen Meere) ist durch die geschickte Feder des Geheimen Sanitäts-Rathes Herrn Dr. Bicking, welcher S. K. H. auf dieser Reise begleitete, in die Oeffentlichkeit gelangt. Trotz der gewaltigen Körperconstitution des letzteren ward derselhe vom gefährlichen Kaukasusfieber (vergl. Bd. 1. S. 57 dieser Reisebeschreibung) befallen, welches ihn verhinderte an der Reise nach dem Süden Theil zu nehmen und dessen nachwirkende Folgen selbst nach der Rückkehr zur Heimath sichtbar waren. Das Fieber ist und bleibt eine Geifsel Asiens, und nur wenige Europäer, welche für längere Zeit den Fuß auf asiatischen Boden gesetzt haben, können sich rühmen, mit den Besuchen dieses allzu gefährlichen Gastes verschont geblieben zu sein.

## No. 5. Persische Bevölkerungsverhältnisse.

Die numerischen Verhältnisse, welche die Bevölkerung der persisehen Hauptstädte und Provinzen betreffen, sind, aus Mangel statistischer Notizen im Orieut, von den Europäern nach den Augaben der Eingeboreuen fast allenthalben zu hoch angeschlagen. Nur ein längerer Aufenthalt in einer persischen Provinz kann zu einer annähernd richtigen Abschätzung führen. Die beifolgenden, in einem Schreiben an mich enthaltenen Angaben über die Seelenzahl der Statt Resch und der Provinz des Gilich verdanke leh der Gütte des Herrn Mackenzie, welcher vier Jahre lang als Consul Ihrer britischen Majestät im Gilein zubrachte:

"In reply to your question as to the population of the town of Resht, I have the honor to inform you that to my certain knowledge it does not exceed 23,500. At one time and before the plague of 30 years since it contained nearly 60,000, but \( \frac{1}{2} \) of these died.

I am certain that this estimate is exact for I have taken it as Consul during a late eensus from the Keulkhodas of the different  $_nmahallahs^{\omega}$  of the town.

1 do not consider the population of all Gilan (where I resided as Consul during nearly 4 years) to exceed 150,000 and the whole population of Persia amounts to little more than 5 millions."

Mit dieser offiziösen Angabe über die Zuhl der Bevölkerung der Stadt Rescht stimmt eine mündliche Mittheilung eines häufig in Rescht geweilt habenden Schweizer Kaufmannes, wonach sich die Seelenzahl in der genannten Stadt auf 20,000 beläuft.

## No. 6. Meteorologica.

Die nachsteheuleu meteorologischen Notizen verdanke ich deutschen Freunden, dem Hrn. Dr. Bitmsenstein, welcher als Beamte der türkischen Regierung der Gesandtschaft des Sultans in Teberän attachirt ist, und dem Hrn. Dr. Julius Cäsar Häntzsche (gegenwärtig Arzt in Dresden), welcher während seines laugen Aufenthaltes an der persischen Käste des Kaspischen Meeres mit unermüdlichem Eifer der Wissenschaft seine Dienste gewildnet hat. Beide Herren haben grofsmüthigst mir die Benutzung ihrers gesanmelten werthvollen Materiales gestattet, das sieher die schätzbarsten. Beiträge zur Reise der ersten preußischen Gesandtschaft nach Persine enthält.

Observations météorologiques faites à Tébéran depuis le 1. Novembre 1860 jnsqu'à la fin du mois de Février 1861.

|  |                   | Température - Centigrades. |        |                    | Aspect                               | Direction                          | Litres d'eau                                   |  |
|--|-------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|  | Date.             | Moyennes des jours.        |        | Moyenne            | du ciel                              | dn vent                            | tombée sur                                     |  |
|  |                   | Minim.                     | Maxim. | du<br>mois entier. | à 9 h.<br>du matin.                  | à 9 h<br>de malin.                 | un metre<br>car.                               |  |
|  | 1860.<br>Novembre | 9,4                        | 12,3   | 10,4               | Couvert 16<br>Nusgeax 6<br>Serein 8  | SE. 21<br>E. 4<br>SO. 4<br>Calme 1 | 27,4<br>en 18 jours<br>de pluie.               |  |
|  | Décembre          | 3,9                        | 7,0    | 5,7                | Convert 9<br>Serein 22               | SE, 30<br>0, 1                     | 18,1<br>en 8 jours de<br>pluie et de<br>neige, |  |
|  | 1861.<br>Janvier  | 2,2                        | 4,1    | 3,1                | Couvert 10<br>Serein 16<br>Nuageux 5 | SE. 27<br>E. 4                     | 24,6<br>en S jours de<br>pluie et de<br>neige  |  |
|  | Février           | 1,9                        | 5,3    | 3,6                | Serein 18<br>Nuageux 6<br>Couvert 4  | SE. 15<br>E. 9<br>SO. 4            | en 5 jours de<br>pluie et de<br>neige.         |  |

"L'état sanitaire de la ville était satisfaisant jusque vers la fin du Novembre. A cette époque le Cholèra, venant de Jezd, en suivant la route de Kachen et Kom, était la maladie régnant à Téhéran jusque vers la mi-Février. Elle sévissait parmi la classe pauvre, et y a fait 345 victimes dans l'éspace de 3 mois à peu prés. Depuis la céssation du Choléra on observe des cas de Dysenterie et de Typhas en plas grand nombre qu'à l'ordinaire, causés probablement pas la rigueur inustice de l'hivre et la chéreté des vivres qui en est la conséquence. (Dr. Bimsenstein.)

Ich schließe hieran die reiche Fülle meteorologischer Notizen des Herrn Dr. Häntzsche, die sich auf ein Jahr (vom 13/1. Angust 1854 bis 31.19. August 1855) erstrecken nad denen ich nach der handschriftlichen Mittheilung meines verelurten Freundes folgende Bemerkungen vorauschlicken

- Die Beobachtungen, sämmtlich nach dem neu en Styl kalendarisch verzeichnet, sind zu Rescht, nur einige wenige zu Enzeli an dem Kaspisehen Meere angestellt worden. An anderen Orten, außer in Rescht, in folgender Zeit: a) von 12 h. 20. Sept. — 12 h. 23. Sept. 1854; b) von 12 h. 12. Febr. — 12 h. 14. Febr. 1855; c) von Vormittags 14. Juli 1855.
- 2. Die Stärke der Winde ist durch folgende Hauptzahlenreihe in dieser Weise charakterisirt: Bewegung der Baumblätter = 1, der kleinen Zweige = 2, der größeren Aeste = 3. Entwurzelung und Zerbrechen der Bäume = 4. Feinere Unterschiede sind durch Buchstaben und Bruchtheile bezeichnet.
- Man versicherte, in Bezng auf die beobachteten Jahreszeiten, dass sonst die Herbste regnigter, die Winter um etliche Grade k\u00e4lter und die Sommer w\u00e4rmer gewesen w\u00e4ren.
- Nach einer Reihe psychrometrischer Beobachtungen des Akademikers Dr. v. Baer, angestellt in der Zeit vom 23. Juli bis 2. August 1855 war am Morgen des 2. August die trockenste Epoche (mit einer Differenz von 4 Centigr.)
- Die Temperatur des kaspischen Meerwassers an der Küste von Enzeli wurde an folgenden Tagen in der angemerkten Weise untersucht:
  - 11 h. d. 21. Sept. 1854 Oberfläche des Meeres +18,5°R., in 4' Tiefe +18°R.
- 103 h. d. 13, Febr. 1855, 15 Fuss von der Küste, in 1" Tiefe +7° R.

 Am 9. Januar 1855 fiel in der Frühe der erste Schnee, 6 h. später lag derselbe 10 Centim. hoch, um 4 h. - 7 Centim. (mit Regen gemischt).

7. 4 h. 8. November 1854 wurde nach einem kurzen schwachen Regen ein Regenbogen beobachtet.

8. Der erste trockene lauwarme Wind SWS.  $(1c-3-3\frac{1}{2})$  wehte vou 12 h. 16. December bis zum Morgen des 17. Dec. 1854, der letzte vom 28. bis 29, Mai 1855.

9. Gewitter wurden heobachtet: im October: 2, im December (d. 8. gegen Abend): 1, im April (1855): 3 unbedeutende, 2 starke, im Mai: 3 starke nnd 2 unbedeutende, im Juni: 2 unbedeutende, im August: 7, nämlich: 5 uubedeutende nnd 2 starke, langanhaltende.

10. Der erste Reif kam am 2. Januar 1855 in der Frühe, der letzte wurde beobachtet am 4. April 1855 Morgens, der erste Frost am 1!. Januar 1855 Morgens, der letzte am 3. April 1855 in der Frühe.

11. Erdbeben wurden in der angegebenen Epoche nur ein a beobachtet, nahnlich 2] h. October 1854. Drei lange, plitzlich sohr heftig werdeude Stößse machten sich in der Richtung von O.-W. fühlbar. Der Himmel war sehr bedeckt, die Luft ungemein drückend und die Sonne sehlen nur matt. Fast in derselben Zeit wurde dasselbe Erdbeben in Enzelc verspüt.

12. Besondere Phänomene. Als Dr. Häntzsche am Abend des 4. October 1854 auf einer mit Thau bedeckten Wiese am Ufer des Plusses Raulbar einherging, während der Mond hinter einer Masse leichter und matt begrenzter Cirrocumulus-Wolken bervortrat, bemerkte er längliche Lichtkränze um die Schatten, welche sein Kopf und die Köpfe seiner Begleiter auf den Erdvboden warfen.

|                       | Der nach Réaumur beobachleten Temperatur |                             |        |                        |                    |                                 |                       |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Dalum.                |                                          | Wann?                       | Minim. |                        | tägliche Mittel.   |                                 | Monali,               |  |  |  |
|                       | Maxim,                                   |                             |        | Wanni                  | Maxim.             | Minim.                          | Mittel.               |  |  |  |
| 1854.<br>1. Sept      | + 24 ''                                  | 10, Sepl,<br>2 b. p. m.     | +1110  | 20. Sepl.<br>7 b. a m. | +21½°<br>11. Sepl. | + 1311°<br>16, Sept.            |                       |  |  |  |
| 2. Oct                | +21}^                                    | 5, Oct,<br>2½ b. p. m.      | +810   | 29. Oct.<br>7 b. a. m. | +1970 ° 6. Oct.    | +1213°<br>31. Oct,              | +16,13                |  |  |  |
| 3. Nov.               | +17°                                     | 26. Nov.<br>2 h. p. m.      | +84°   | 4. Nov.<br>10 h. p. m. | +1414 °<br>6 Nov   | +11° _2. Nov.                   | + 12,60°              |  |  |  |
| 4 Dec.                | + 17}°                                   | 23. Dec.<br>24 b. p. m.     | +4°    | 18 Dec.<br>7 h. s. m.  | +15° 23 Dec.       | † 8,1°<br>30. u, 31,<br>Decemb, | +10,01                |  |  |  |
| 1855.<br>5. Јан.      | + 17,7 °                                 | 3. u. 4. Jan.<br>2 h. p. m. | +1°    | 11. Jan.<br>8 h. s. m. | + 16,1°<br>3. Jan. | +2,5°<br>26 Jan.                | +7,24°                |  |  |  |
| 6. Febr.<br>(28 Tage) | +18°                                     | 3. Febr.<br>2 b. p. m.      | +2°    | 6 Febr.<br>6 b. a m    | +14.°<br>3. Febr.  | +4,0;°<br>5. Febr.              | + 8 } ° oder + 8,e2 ° |  |  |  |

| Winde.                          |                | Kraft der                                                                   | Winde. | Richtung                                                                                           |                                                                |                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie viel<br>Beobach-<br>tangen. | Davon<br>Ruhe. | Kraft häufigste. "seltenstemalmal.                                          |        | Maxima<br>—mal                                                                                     | Minima.                                                        | Wässerige<br>Lufterschei-<br>nungen.                                                                          |
| 150                             | 12             | schwache<br>(ca. 1a)=69<br>slarke<br>(cs. 2)=64<br>sehr slarke<br>(ca. 3)=5 | -      | NW. (1a) - 8<br>(2) - 9<br>(3) - 5                                                                 | NON, (2)-1<br>80. (1a)-1                                       | 115 h. Rege<br>an 10 Re-<br>genlagen.<br>Höhe des Ni-<br>derschlags<br>12,5 Centin                            |
| 256                             | 19             | 1a - 71                                                                     | 2-21   | NON, (1a)-17<br>(1b)-17<br>(1c)-8<br>(1d)-5<br>(2)-3                                               | NONNO. (1c)<br>SWSSW. (2)<br>WSW, -W, (1d)<br>WNWNW            | 12 Centim                                                                                                     |
| 225                             | 42             | 1a=114                                                                      | 2 1    | N: (1a)-21<br>. (1b)-8<br>. (1c)-6<br>. (1d)-2                                                     | NWN,-N, 1b<br>WNW,-W, 1a<br>NO, 1c<br>ONO, 1a<br>O, -<br>80, - |                                                                                                               |
| 320                             | 40             | 1a · 91                                                                     | 1d-14  | NWN (1a) - 21<br>, (1b) - 12<br>, (1c) - 10<br>, (1d) - 5<br>, (2) - 5<br>, (24) - 2<br>, (34) - 2 | WSWW. 1s<br>WNWW<br>WNWNW. 1c<br>O. 1s                         |                                                                                                               |
| 515                             | 36             | 1a-122                                                                      | 4-6    | SWS. 1a-52<br>1b-13<br>1c-13<br>1d-8<br>2-26<br>2½-19<br>3-3-19<br>3½-2<br>4-2                     |                                                                | 109 h, in 9<br>3 d. Regen<br>Schnee.<br>47 h. Schne<br>Sämmtliche<br>Niederschlä<br>als Wasser<br>14,6 Cenlim |
| 395                             | 33             | 1a-106                                                                      | 34-9   | NWN 13-12<br>1b-13<br>1c-14<br>1d-6<br>2-7<br>2-7<br>2-1                                           | WNWW. 18                                                       | 110 h. in 13<br>(3 h. dabei s<br>fort schmel<br>zend Schue<br>12 Centim.                                      |

|                  | Der nach Réaumur beobachteten Temperatur |                                                  |          |                                |                      |                                |                   |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Datum.           | Maxim.                                   | Wann?                                            | Minim,   | -                              | tägliche Mittel.     |                                | Monatl.           |  |  |  |
|                  |                                          |                                                  |          | Wann?                          | Maxim                | Minim.                         | Mittel.           |  |  |  |
| 1855.<br>7. Márz | + 20,3°                                  | 1. März 1 b.<br>p. m.                            | +2,9°    | 3. März<br>5 h. p. m.          | + 14,5°<br>1. Márz   | +5° 3. Mārz                    | +10,14°           |  |  |  |
| 8, April         | +24°                                     | 28. April 2 h.<br>p. m.                          | + 0,00   | 3. April<br>5–6 h. Morg.       | + 19,6°<br>28. April | +3,5°<br>2. April              | + 13,2°           |  |  |  |
| 9. Mai           | + 26,e°                                  | 12. Mai 10 h.<br>a. m.<br>28. Mai 2 h.<br>p. m.  | ·+ 7,2 ° | 7. Mai<br>4 h. Morg.           | + 22,4°<br>28. Mai   | + 12,15° 5. Mai                | + 17,00°          |  |  |  |
| 10. Juni         | +28° im<br>Zelte,<br>+26° im<br>Freien   | p, m,                                            | + 12,3°  | 4 Juni<br>4 h, Morg.           | + 23,5°<br>26 Juni   | + 16,9°<br>3, Juni             | +20,60            |  |  |  |
| 11. Juli         | +26°                                     | 30. Juli 2 h<br>p. m.                            | +17°     | 9. u. 10. Juli<br>· 4 h. Morg, | + 23,3°<br>30, Juli  | + 18,75°<br>18. Juli           | + 21,48           |  |  |  |
| 12. Aug.         | +25,4°                                   | 1, Aug 2 b.<br>p. m.                             | +14,1°   | 16. Aug.<br>4 h. Morg.         | + 23,1°<br>2. Aug.   | +18,4° 14 Aug.                 | +21,740           |  |  |  |
|                  | +280                                     | 26, Juni 1855<br>2 h.                            | + 0,00   | 3, April 1855<br>5-6 h. Morg.  | Monatlich            | es Mittel.                     | Jährl.<br>Mittel. |  |  |  |
| Per<br>annum     | +26,2°*)                                 | 12 Mai .<br>10 h.<br>28. Mai .<br>2 h.           | +0,5°    | 3. April 1855<br>7 h. Morg,    | +21,240              | Minim.<br>+ 7,14°<br>Jan. 1855 | + 14,-075         |  |  |  |
|                  | +26°                                     | 2 b.<br>27. Juul ,<br>2 b.<br>30. Juli ,<br>2 b. | **       | 8 h. Morg.                     |                      |                                |                   |  |  |  |

<sup>&</sup>quot;) mit warmen trockenem Winde

| Winde.                          |                | Kraft der                  | Richtung der Winde. |                                                            |                                                         |                                    |                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie viel<br>Beobach-<br>tungen. | Davon<br>Ruhe. | Kra<br>hänfigste.<br>—mal. | seltenste.          | Maxima.                                                    |                                                         | Minima.                            | Wässerige<br>Lufterschei-<br>nungen.                                                                          |
| 402                             | 19             | 19-116                     | 31-7                | NWN, 1a-17<br>1b-25<br>1c-17<br>1d-8<br>2-5<br>2j-1<br>3-1 |                                                         | 8W88.<br>80,                       | 1a 534 h. in 5 d<br>14 h. Schner<br>(3. März m.1,<br>Cent, Höhe).<br>Regen- und<br>Schneewas-<br>ser; 5. Cent |
| 406                             | 15             | la 113                     | 31 1                | :                                                          | 1a-34<br>1b-11<br>1c-9<br>2-1<br>21-4<br>3-1            |                                    | 1b 49 h, in 12 d<br>1c t d. Schnee und<br>Regen.<br>1b schnee,<br>Regen- und<br>Schneewasser:<br>13 Centim.   |
| 468                             | 18             | 1c-127                     | 3½-2                | :                                                          | 1a - 28<br>1b - 14<br>1c - 11<br>1d 3<br>2 - 1          | SWSS.<br>WSWSW.<br>WSWW.<br>NWNNW. | 1b genmenge.                                                                                                  |
| 544                             | 22             | 1d-141                     | 3-8                 | :                                                          | 1b-4<br>1c-21<br>1d-27<br>2-11<br>24-3<br>3-2           | WSWW.                              | 1a 22 b. in 9 d.<br>1b 2 Centim.<br>1b                                                                        |
| 493                             | 9              | 2-133                      | 31-1                | :                                                          | 1a - 1<br>1b-7<br>1c-9<br>1d-20<br>2-30<br>2½-2<br>34-1 | WSW -SW.                           | 2 43 h. in 11 d<br>1c 8,r Centim.<br>1c                                                                       |
| 497                             | 26             | 1c-113                     | 4-1                 | s.                                                         | 1a-40<br>1b 9<br>1c-16<br>1d-6<br>2-3                   | 0NONO.<br>8W88.                    | 2 42 b. in 9 d.<br>1c 21 Ceutim.<br>1a 2                                                                      |
| 4671                            | 291            | 1a-1100                    | 4-24                | NWN.                                                       | 468                                                     | Juli 1855<br>ONOO.<br>April        | 2 777‡h. Regen<br>57‡h. Schnee<br>134,4 Centim<br>1b wässerige<br>Niederschläg                                |

## No. 7. Krankheiten und Heilwesen in Persien.

An verschiedenen Stellen in den beiden Bünden dieser Reisebeschreibung habe ich die passende Gelegenheit benutzt, nm auf Krankheiten und Heilverfahren in Persien zurückzukommen, natürlich nur in soweit, als mir meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen ein Urtheil darüber gestatteten. Ich fasse in diesen Nachtrag dagegen alles dasjenige zusammen, was ich den Mittheilungen verdienter Aerzte schulde, die während ihres längeren Aufenthaltes in Persien Gelegenheit und Mußes hatten in ihrem Berufe eine Fälle reicher Erfahrungen auf dem beregten Felde zu sammeln.

Dafs die Wissenschaft der europäischen Therapeutik in Persien gegenwärtig Anhäuger unter den persischen Aerzten gefunden hat, kann nur als
ein erfreuliches Zeichen des allmäligen Fortschrittes angesehen werden. Ist
doch sogar auf den besonderen Befohl des Schah unter dem Titel (frauzösische Uebersetzung): Traité d'auscollation, de percussion et de pulpation
en langue persune par le Docteur Tholozan, premier méderu de S. M. te Schod
de Perse (Teheron 1861) ein medicinisches lithographirtes Werk hervorgegangen, welches ausschließlich für den Gebrauch und das Studium der persischen und indischen Aerzte bestimmt ist.

"J'ai eu pour but principal," - belehrt uns Hr. Dr. Tholozan im Betreff seiner verdienstreichen Arbeit, - "en écrivant ce petit traité, de faire connaître aux nombreux médecins qui existent eu Perse et dans l'Inde, denx des plus grandes découvertes dont se soit enrichie la Sémeiologie depuis le commencement de ce siècle. Le seul moyen de faire progresser la médecine ici comme partout ailleurs, est d'éclairer d'abord le diagnostic des maladies. Or avons-nous à ce sujet de meilleurs guides que l'auscultation, la percussion et la palpation? - Les médecins de l'Orient étudient leur art dans les mêmes livres que nos pères étudiaient il n'y a pas plus de 150 ans. Je snis d'avis qu'il ne faut point faire fi de leur science parceque la nôtre a fait des découvertes importantes. Je ne crois pas qu'on puisse les faire renoncer en quelques années aux notions dont ils ont hérité de l'antiquité et qu'ils conservent avec religiense fidélité. Le meilleur moyen de leur être utile et de servir la canse du progrès et de la civilisation, est de faire passer dans l'un des idiomes les plus répaudus en Orient les résumés des découvertes Européennes, afin d'initier la partic instruite de la population à nos connaissances. Le présent livre est un essai que j'ai fait dans cette voie." -

Ueber die locale Verbreitung der Krankheiten in Persien sind meines Wissens gar keine oder nur sehr geringe Untersuchungen augestellt worden. Um so dankbarer aufzuschmen und anzuerkennen sind deshalb die ersten Beobachtungen, welche Hr. Dr. med. et phil. Hän tz sche während seines Aufenthaltes in Reseht und im Gildin angestellt hat und welche ich nach seinen schriftlichen Mittheilungen an diesem Orte folgen lassen darf.

Die gewöhnlichten Kraukheiten im Gibia sind nach den beobachteten Fällen: versehiedene Rhounatismen, die Hypertrophie der Mitz, der Leber und des Herzens, die Gastralgie, die Hydropsie (gewölmlich nach dem Fieber), die Syphilis tertiaria (zu empfehlen Tartarus und Galle), die Fleeke von Konia (2) und Seorbat.

Zu den weniger häufigen Krankheiten zählen: Cataracta, Blepharitis, Syphilis see. und prim, die Blennorrhagia der Urethra, die Elephantiasis, Paralysis, die Hännorrhoiden und verschiedene Gattungen der Brüche. Die Alienatio des Geistes und die Epilensie finden sieh ziemlich oft.

Die verher aufgeführten Krankheiten sind manchmal periodisch, d. h. sie brechen nur im Sommer aus.

Würmer und Bandwürmer sind eine häufige Plage der Einwohner des Gilön, besonders bei starken Mäunern, und die Unfruchtbarkeit der Frauen hat gewöhnlich darin ihren Grund. Mannigfache Krankheiten des Uterus, Amenorrhoe und Hysterie zeigen sieh sehr häufig unter den Einwohnern des Gebirges, obsehon das Urtheil darüber noch zienlich beschräukt ist.

Die verschiedenen remittirenden und intermittirenden Fieber bilden eine Hauptplage der Bewohner des Landes, weil sie ebenso häufig auftreten als lange dauern, und, aus Mangel einer gehörigen Behandlungsweise der einheimischen Aerzte, eine gefährliche Wendung nehmeu. Neben sehr heftigen Rhenmatismen werden Ophthalmien sehr häufig beobachtet. Daran reiben sieh katarrhalische Augen- und Halsleiden.

Der gastrische Katarrh zeigt sich gewöhnlich im Frühling. Laugdanernde Diarrhüen werden bei großer Hitze sehr gefährlich, daneben treten epidemische Cholerinen und die sogenannte asiatische Cholera auf. — Die letztgenannte Krankheit erschien im Jahre 1854 am 1. März in Resecht. Sie kam von Maccoeleria her, woselbst sie ungemein wührete. Am stärksten zeigte sie sieh in der Nähe der Flüsse, wandte sich dan nach Rescht und forderte viel Opfer. Die Zahl der von der asiatischen Clolera, von Cholerinen und von der Dysenterie bingerafften Personen kann nicht augegeben werden. Am meisten betraf sie die ärmere, sich sehlecht und mangelbaft nährende Klasse der Bevölkeruug und, wegen der uazurreichenden Bekleiduug der Bauchgegend, die Frauen. Bei eintretendem Regen und Kälte nahm die Cholera an Heftigkeit zu. In Lenberid, am Kaspischen Meere, forderte sie binnen 12 Tagen 30 Opfer.

Zu den seltener anstretenden Krankheiten gehören: Tuberkel, Gicht, Krebs, Amaurosis, Endocarditis, Pleuritis, Pneumonie, Angina fibriuosa und Typhus.

Nach der 20monatlichen Beobachtung meines vortreflichen Gewährsmannes kommen Inflammationen im Gilon nicht vor, dagegen dauern die remittirenden und intermittirenden Fieber beständig fort. Im Winter 1832 übten katarrhalische Fieber vielfach schädliche Wirkung auf die Athmungsuud, kurze Zeit hindurch, auch auf die Verdauungs-Organe aus. Auch die Rheumatismen waren sebeur zu bekämplen und zu beseitigen, wie denn im Durchsebnitt Rheumatismen und Katarrhe von der winterlichen Jahreszeit unzertrennbar sind, ähnlich wie gastrische Fieber im Frühling und biliöse Fieber im Sommer auftreten.

Die Zeit vom April bis Juli scheint die gesundeste im Gilein zu sein, die ungesundeste tritt in den Monaten Februar, März und Juni, Angust ein, was vor alleu europäische Reisende sich ad notam nehmen mögen.

Sehr merkwürdig ist das plötzliche und sporndische Auftreten einzelner Krankheitsformen, die sonst niebt in Loin einheimisch sind oder sich
nur selten zeigen. So theilte mir Hr. v. Gasteiger in einem Sehreihen
ans Teherian vom Jahre 1862 mit, daß in dem genannten Jahre die arabische Beulen-Krankheit, welche gewöbnlich le bouton d'Aleppe') genannt
wird, ein Absech der sich an irgend einem Theile des Körpers, am häutigsten im Gesicht bildet, sich vielfach bei Persern und Europäern gezeigt
hat. Die Perser bezeichnen diese Krankheit mit dem Namen Sällk (vom
persisiehen L., acht, das abar), da sie ein volles Jahr zu dauern pflegt.

Nach den mündlichen Angaben des Hrn. Dr. Fagergrin sind zu den



<sup>7)</sup> In Aegypten, wo diese sehr schmerzhafte Krankheit, an der ich selber in dem ersten Jahre meines Aufenthaltes an den Ufern des Niles im Jahre 1854 gelitten habe, ganz gewöhnlich ist, schreibt man sie dem Genufs des Nilwassers zur Seider Ueberschwemmung zu und bezeichnet sie deshalb mit dem Namen Hamme'- Nil.

im Säden Ivia's verbreitetsten Krankheiten zu rechnen: Wechselfeber, Wassersucht und die sogenannte kalte Gangracona. Die Cholera (treha, wohl zu unterscheiden von fa'un, wodurch die Pest bezeichnet wird) sit viel sehwächer als bei uns in Europa und tritt eigentlich alle Jahre und nur in einzelnen Fällen and. Ganz allgemein verbreitet ist die Ophthalmie, gegen welche die persischen Aerzte mit stetem Erfolge in dieser Weise verfahren. Sie gehen zunfichst ein sehmerzstillendes Narcotieum mit Namen bing (Opium) ein, verschmieren alsdam das Auge mit einer Mischung von aliin (weißer Alann) und ver-techubbl (Unreuma) und wenden zuletzt die mit Wasser auf Stein'gerieben schaf-kermini (kermanische Pille) un, die zwisschen den Augenliedern darchgezogen wird.

Herr Dr. J. E. Polak (gegenwärtig Director des allgemeinen Krankenhauses in Wien), welcher lange Jahre als Leibarzt, ein moderner Ktesjas, am Hofe des Schah von Persien zu Teheran geleht hat und Persien und die Residenz des Schah verliefs, als die preufsische Mission in Davcl-Khalifeh ihren solennen Einzug gehalten hatte, war gütig genug uns aus dem reichen Schatze seiner persischen Erfahrungen ein practisches Vademecum von Regeln der Diätetik in Persien zu hinterlassen, das ich nm so weniger anstehe hiermit zu publiciren, als ich wänsche, das es auch späteren Reisenden in den von uns besuchten Theilen Asiens von Nutzen sein möge. Ich kann aus eigener Erfahrung und aus innigster Ueberzeugung versichern, dass fern von aller Hülfe europäischer Aerzte bei dem plötzlichen Auftreten von Fieber oder Dysenterie nichts willkommener und wohlthuender für den Leidenden ist, als der geschriebene oder gedruckte Rath eines renommirten Arztes. Der Geist leidet ebenso sehr wie der Körper und übt auf den letzteren eine Wechselwirkung aus, deren Folgen je nachdem ebenso verderblich als heilbringend sein können.

- Eine regelmäßige Bewegung jeden Tages, besonders zu Pferde, ist zur Erhaltung der Gesundheit in Persien unerläßlich.
- Nach einer starken Bewegung ist der K\u00f6rper nur allm\u00e4lig durch langsamere Bewegung in Rnhe zu setzen nnd abzuk\u00fchlen. Diese Regel befolgt der Europ\u00e4er f\u00fcr sein Pferd, selten f\u00fcr sich.
- 3. Es versteht sich von selbst, dass die starke Sonnenhitze vermieden werden soll. Nur in der höchsten Noth unternimmt der Perser um

diese Zeit eine Reise, das Thier der Wüste zieht sich auf einen schattigen Platz zurück.

4. Der Kopf ist zu heschützen. Dazu dient am besten der Filzhut mit einem weißen Tuch umwickelt.

Die Kleidung sei eine mehr warme als k\u00e4hle, damit jedoch warme Kleider ertr\u00e4glich seien, m\u00fcssen sie weit und nicht eng anliegend sein.

6. Die Füße brauchen nicht so warm als bei uns gehalten zu werden, da kein Thau füllt, die Luft trocken ist, Schnupfen, Erkältungen und Flüsse nicht gekannt sind.

7. Es ist nützlich, im Sommer täglich ein kaltes Bad vor dem Frülstück oder Nachmittags zu uehmen. Jedoch bleibe man nur kurze Zeit im Wasser, trockeno sich, oder besser reibe sich nit dem persischen härenen Beutel (kisse-hämim) ab, mache dann einige gymnastische Bewegungen mit den Armen und Füßen oder wenigstens einen ruschen Spuziergang. Im Winter ist ebenfalls der Körper zu waschen, mit kaltem Wasser abzureiben und hieranf Gymnastik zu treiben.

8. Die Verdauung ist träge, daher nur zweimal des Tages Nahrung zu nehmen. Leckerbissen in der Zwischenzeit verderben die Verdauung.

 Fleisch wird mäßig genossen, besonders in der Sommerzeit; desto mehr Reis und gekochte Vegetahilien.

10. Früchte sind im ersten Jahre des Aufenthalts mäßig zu genießen, hesonders Melonen, Wassermelonen und Aprikosen. Harmlos in jeder Quantität sind Tranben.

11. Obst nach der Mahlzeit wird nicht vertragen.

 lst der Körper durch Bewegung erhitzt, darf Wasser nicht getrunken, auch nicht gebadet werden. Sonst ist Fieber unvermeidlich.

13. Es ist wohl zu bemerken, daß jede Erkältung und Verdauungsheschwerde nicht als Rhenmatismus oder Gastrismus sich äußert, sondern als Wechselfieber.

14. Stuhlverstopfung abwechselnd mit Diarrhöe artet zu Ende in Dysenterie aus.

15. Fieber mit Dysenterie grassiren zumeist vom 21. August bis 21. November. Um diese Zeit hüte man sich vor Erkültung und setze sich wenig der Nachtluft aus.

Beim Auftreten des Fiehers ist strenge Reisdiät einzuhalten. Absolutes Enthalten von Früchten, Sänren und Scherbets.



Will man sich davon schnell befreien, so nehme man eine Stunde vor dem Anfall Brechmittel (Tart. emetici gr. duo).

Den anderen Tag 6 Gran Chinin, in vier Dosen getheilt, alle drei Stunden eine Dosis.

Ebenso den dritten, vierten, fünften und sechsten Tag, zehn Tage folgend, jeden Tag 3 Gran Chinin.

Will man das Brechmittel vermeiden, so leistet das Bittersalz (nennek frengi), im Gewichte von 10 Toman früh genommen, gute Dienste. Die zwei folgenden Tage Chinin, den vierten Tag wieder Bittersalz etc.

Ist das Wechselfieber einmal eingebürgert und die Hautfarbe fahl, so hilft nur radikal der Aufenthalt in den Bergen (Elevation zwischen 6 bis 7000 Fuſs), als Lar, Lauroscheristanèk, Aemāmeh etc.

Wäre dieses nicht möglich, so leistet die persische Gymnastik (das Stampfen und Hüpfen) vortreffliche Dienste.

- Manchmal leistet bei chronischem Fieber das Vinum corticis peruv, bessere Dienste als Chinin.
- Oft zeigt sich in Folge des Fiebers Nesselansschlag (Urticaria). Es ist dieses ein gleichgültiges Symptom.
  - 19. Die Dysenterie tritt nur einmal im Leben auf.
  - 20. Vernachlässigtes Fieber artet in Dysenterie aus.
- 21. Gegen Dys. acuta hilft am besten strenge Diåt (Reis), Ruhe und den ersten Tag Ricinusöl (Rugān gerdschek tázèh) 8 Miskal, den zweiten Tag Rugān gerdschek 4 Miskal, den dritten Tag Rugān g. 2 Miskal.
- Sollte sie zur Chronicität neigen, dann hilft der Trabritt, Aufenthalt in Bergen, besonders Lâr, und Gennss sanrer Milch.
  - 23. Im schlimmsten Falle ist eine Seereise und Enropa Rettungsmittel.

## No. 8. Litterarisch - Sprachliches.

Meinem Plane getreu, nur selbst erlebte Thatsachen und selbst erkannte Beobachtungen während nuseres Aufenthaltes in Persien dem Leser mitzutheilen, enthalte ich mich auch in diesem Abschnitt jeder europäischen Bücherweisheit, die, allerdings verführerisch genug, mir Gelegenheit und Stoff in Hülle und Fülle geboten haben würde, einen an Namen und an Daten reichen Aufsatz über persische Litteratur und Sprache zum Besten zu geben. Da ich mich aber einmal mit dem jetzt lebenden Geschliechte der Perser beschäftigt habe, so beschränke ich meine Bemerkungen in der angedenteten Weise und beginne die litterarische Betrachtung zu meiner eigenen großen Freude als ohrlicher Panegyrist mit einer Lobrede.

Wahrlich ist es ein schöner, nachahmungswerther Zug im Charakter der Perser, dass die ganze Bevölkerung ohne Ausnahme durch eineu augeboreuen offenen Sinn für jede Art litterurischer Bestrebungen ausgezeichnet ist. Der König auf dem Throne, der Minister im Diwan, der Mirza in der Schreibstube, der Kaufmann in der Bude, der Wasserträger auf der Gasse, der Bauer in der Hütte, die Frau im Harem, alle sind sie Bewinderer und Verehrer der nationalen Litteratur, alle sind sie im höchsten Grade begeistert von der Schönheit und der Gefälligkeit der Form, der Bilder, der Gedanken, des Inhaltes der Werke berühmter Schriftsteller. Und nicht nur, dass die Perser ein gut Theil der Zeit, welche ihnen von den nothwendigsten Geschäften des Tages übrig bleibt, dazu verwenden, die Schriften iranischer Dichter und Prosaiker eifrig zu lesen und zu studiren (sewad daschten), nicht nur, dass sie ganze Verse und Sätze auswendig lernen (hefs kerden), um solche in der mündlichen Unterhaltung oder in ihren schriftlichen Mittheilungen in passender Weise zu verwerthen: selber anch tauchen sie gedankeuvoll das Schreibrohr in die zähe schwarze Farbe des Kalendán, nm sich in der Kunst zu erproben und zu üben, schön und geschmackvoll zu schreiben. Eine schöne Hand, ein schöner Styl (ibarèt), ein schöner Gedanke setzt den Perser in das höchste Entzücken. Diese den Geist veredelnde Anlage der Bewohner von Iran ist ein so verbreitetes Erbtheil, daß ein allgemeiner Wetteifer nach litterarischer Ausbildung unter dem Volke herrscht und die Hochgebildeten nach dem Rufe eines vollendeten Schriftstellers mit sichtbarem Eifer streben. Selbst der König auf dem Throne muß seinen Platz in der Litteratur dem Schems-e'-schu'era oder "der Sonne der Diehter" und dem Melek-e'-schu'era "Könige der Dichter" einräumen, und geizt mit leidenschaftlicher Begierde nach dem Ruhme, dass seine Werke von den Fürsten der Poeten als klassische bezeichnet und somit der Unsterblichkeit geweiht werden. Bekannt ist, dass Feth-Ali-Schah, dessen prosaische Arbeiten einen höheren Werth erlangt haben, als seine zu einem vollständigen Di-

wane vereinigten Versuche auf dem Felde der Poesic, selbst lutriguen und Gewaltthat nicht für schmähliche Mittel ausalt, um den zu seiner Zeit lebenden "Dichterkönig" Feth-Ali-Khain zu bewegen, seinen königlichen Diwan mit dem Ehrenkranz des Klassischen zu krönen. Die höchsten Aemter und Würden werden demjenigen zu Theil, welcher sich durch seine Vollendung als Schriftsteller auszeichnet, und selbst nach seinem Tode wird jede von ihm geschriebene Zeile als ein kostbares Andenken aufgesucht uud bewahrt, uud schöne gedaukenvolle Aussprüche von ihm leben in dem Munde der Nation. Ich selber habe bisweilen die von Anderen bereits hervorgehobenen Worte eitiren hören, welche der unglückliche Kaimakam wenige Minuten vor seinem Tode aussprach, als die Henker des Königs Muhammed-Schah's in das Gartenschlofs von Negaristain eintraten, um ihn durch Polsterkissen dem Erstickungstode zu weihen: rüzgår est in kèh gih izzét dehèd gâh khár däréd — tschärkh bāzigér äz in bāzitschehá besiár dáréd "So ist die Welt! Bald giebt sie Ehren, bald hat sie Dornen: - das "Glück, ein Spieler, hat von diesen Spielchen gar viele!"

Unter den hochstehenden Personen der neusten Zeit haben die beiden Minister Mirza-Said-Khan und der bekannte Ferrukh-Khan den Ruf, sich in Rede und Schrift durch Eleganz und Gedankenreichthum des Ausdrucks hervorzuthun, so dass ihre diplomatischen Actenstücke, Briefe und Billete von den Persern mit dem größten Wohlgefallen gelesen werden. Dass diese nicht immer dem europäischen Geschmacke zusagen; da sie mehr durch die Form des Ausdruckes und durch die Wahl der Bilder blenden, als durch Gedankenfülle des Inhaltes befriedigen, mag zugegeben werden, ist aber eine specifische Eigenthümlichkeit aller morgenländischen Litteratur. In letzterer Beziehung kann die in Teheran herausgegebene illustrirte Staatszeitnug (Rūznāmèh), unter der Redaction S. M. des Schah, als ein wahres Muster angesehen werden. Die Erscheinung jedoch, daß man aber gerade in neuster Zeit angefangen hat, den europäischen Anforderungen und Fortschritten Rechnung zu tragen, gereicht den Persern ebenso sehr zur Ehre, als sie den Beweis liefert, dass europäische Geistescultur im Lande Iran einen sehr günstigen Boden gefunden hat und auch fernerhin im ausgedehntesten Maßstab finden wird. Am meisten haben, meiner Meinung nach, dazu beigetragen die Erzlehung persischer Kinder in Europa und die Uebersetzung europäischer wissenschaftlicher and belletristischer Werke in das Persische. In Paris erhalten meist auf

Staatskosten vierzig junge Perser, darnnter die Söhne der vornehmsten persischen Beamten und Hoflente, vollständig europäischen Unterricht in der École polytechnique und in anderen Anstalten. Ich gestehe offen, daß es mir während eines Aufenthaltes in Paris im Jahre 1862 die größte Ueberraschung und Freude bereitet hat, mit inngen Persern im Alter von 13 bis 16 Jahren eine französische Unterhaltung über wissenschaftliche Lehrobiecte zn führen. Dazu die vollständige französische Tracht, und ich habe meine Perser von Teheran gar nicht mehr wiedererkannt. In Bezng auf die Uebersetzungen in das Persische hat der Teheraner Dar-el-fanun oder die École polytechnique bereits unter europäischer Leitung recht gute Arbeiten geliefert und neben der Uebersetzung historischer Werke europäischer Schriftsteller sind zahlreiche Schriften über Medicin, Mathematik, Arithmetik, Geographie, Geschichte n. s. w. ans dem Deutschen, Französischen, Englischen, Russischen in das Persische übertragen worden. Eine eigenthümliche Schwierigkeit liegt begreiflicherweise in der Herstellung der Grammatik europäischer Sprachen in das Persische, da die Darstellung der Anssprache und die grammatische und syntaktische Terminologie den persischen Gewohnbeiton fremde Dinge sind.

Es ist der persischen Litteratur unserer Tage ein Nutzen und ein Schade, dass an dem Horizonte ihres Daseins Sterne erster Größe leuchten, deren Glanz bis jetzt von keinem andern verdnnkelt worden ist, ja von deren und in deren Lichte vielmehr alles zehrt und lebt. Ferdosi Hafiz, Sa'adi, Nezami und wie sie alle heißen mögen die großen Heroen der persischen Litteraturgeschiehte sind unerreichbare Meister geblieben. ebenso bewindert hent zu Tage wie zu ihrer Zeit als Mister des guten Styles und des guten Geschmackes. Das zahlreiche Dichtervolk, welches in den Hanptstädten Persiens Verse sehmiedet, ist nicht mehr im Stande ans dem frischen Quell eigenen Dichterthnms zu schöpfen. - mit wunderbarer Ansnahme einer leider wenig verbreiteten und bekannt gewordenen Harems-Poesie von hervorragendem Gedankenreichthum. - und ihre ganze fast handwerksmäßige Kunst besteht im feinen Entlehnen. Das Versmaafs, die Worte, Formen, Bilder, Gedanken, ja ganze Sätze der alten Meisterwerke werden stückweise herausgerissen und stückweise zu matten Mosaikwerken zusammengesetzt, voll Klang, ohne Sang. Der persisehen Mnse fehlt die Begeisterung, welche von großen Männeru und großen Zeiten getragen wird. Der Dichter singt nicht nm des Gesanges willen, sondera im klingendes Gold und die Gunst vornehmer Männer zu erwerben. Selbst der allbeliebte Poet Mirza Habib, gewöhnlich Quini genaunt (aus Schiriza gebürtig, gestorben im Frihijahr 1841), der andere Huiz, wie ihn die Perser mit sehmeichelbahrem Lobe zu bezeichnen pflegen, ist nicht frei von den Gebrechen und Fehlern seiner Zeit, nan seine vielfach gelesenen und hewunderten Qusiden tragen die gerügten Mängel hinlänglich zur Sehan. Die Laft des Teheriner Hofes weht durch die Mehrzahl seiner poetischen Leistungen nad der wenn auch feine Redeschwall bei untadeligster Form erdrückt den besten Gedanken.

Eher würde man es dem offiziellen Geschichtsschreiher Riea-Koli-Khim, welcher im Anschluß an die persische Chronik Rauszie-de-spfie eine mehrbändige Geschichte der neusten Zeit bis zu Nauszeldin biu geschrieben hat, nachsehen, in seiner persischen Chronik voller Rücksichten gegen die Kadscharen-Dyunstie und die höchsten Personen des Ilofes gewesen zu sein.

Andererseits hat sich als Gegengwicht eine ziemlich selbstständige Litteratur entwickelt, die ebenso vorsichtig im Finstern schleichen mufs, als sie von den Persern vielfach gesueht und gelesen wird, wir meinen das politisch-satyrische Pamphlet. Mit scharfem, beisendem Witz und in einer lehendig-frischen geistvollen Sprache werden in Abschriften und heimlichen Drucksehriften die Felher und Luster vornehmer and voruehmster Personen und Staatsbeauten blosgestellt und gegeifselt. Jedoch ist diese Art der Litteratur, worm sich ein gewisser Micza-Augub als Meister hervorgethan hat, zu ephemerer Natur, um bei unserem allgemeinen Urtheile über den gegenwärtigen Zustand der persischen Litteratur in die Wagschalez zu fallen.

Wenn das moderne Irán so reich an vielschreibenden Schöngeistern, aber arm an wirklich geistvollen Schriftstellern ist, welche die Nation mit den Blüthen ihrer Schöpfungen zu begeistern im Stande wären: so lebt dagegen, wie bereits angedeutet, die nene Welt von der ewigen Nahrung, welche ihnen als eine kostbare Erhschaft von den Altvorderen her fiberkommen ist. Die Lieder und Schriften der Vorfahren werden noch gegenwärig nicht nur eifrig gelesen, studirt, hewuudert, sondern immer nud immer wieder abgescheiben oder — gedruckt.

lm Jahre 1829 war d<br/>nrch den persischen Mu-toß Mirza Salèh die erste größere lithographische Presse nach Persien (zunächst nach Tabriz) einge-

führt worden und es begann von dieser Zeit an der lithographirte Druck der Hauptwerke der persischen Litteratur. Diese Art der Vervielfältigung geistiger Productionen war dem sonst in Europa üblichen Typensatz der Bücher um so mehr vorzuziehen und verdiente sich um so mehr den allgemeinen Beifall der lesenden Perser, als den Bewohnern des Morgenlandes die steifen, form- und schwunglosen Buchstaben der orientalischen Bücher-Druckschrift europäischer Officinen nie recht behagt hahen, während auf dem Wege lithographischer Darstellung den persischen Gewohnheiten und Liebhabereien für eine elegante, schwungreiche, dem Auge gefällige Schrift vollständig Rechnung getragen werden kounte. Die modernen Meister im Fache des Schönschreibens fingen an auf Stein zu schreiben und siehe da! die ersten Versuehe hatten so günstige Erfolge, daß ein Werk nach dem andern ans den Druckereien in Tübriz, Teherán, Isfahán u. s. w. hervorging und das Geschäft der Bnehhändler und Buchbinder einen ganz neuen Aufschwung erhielt. Wir baben während unseres Aufenthaltes in Persien die Mehrzahl der bis auf die neuste Gegenwart bin gedruckten Werke, größere und kleinere, gesehen und können versichern, daß die Zahl derselben weit über dreihundert Antoren angeht. Ein gut Fünftheil davon ist in der gelehrten Sprache, dem Latein des Morgeulandes, d. h. arahisch abgefast und behandelt auch meist gelehrte Gegenstände, vor allen das Studium der Religion, der Auslegung des Korans und der Jurisprudenz.

Die andere, bei weitem überwiegendere Parthie behandelt die sehöne Litteratur, von den älteren Hauptdichtern und Schriftstellern an bis zu den modernen hommes de lettres hin, ferner die belehrende Prosa, an ihrer Spitze die zahlreichen Chroniken oder Nank's, welche die Geschichte ganzer Völker, Dynastien und einzelner Könige, meist poetisch und mit bilderreichem Wortschwall ausgeschmickt, darstellen. Mirkhoud berähnte und sehon vorher eitirte mehrbändige Universalgeschichte Rouzet-sefrö ist in dieser Bezichung jedenfalls das bedeutendste und umfangreichste historische Werk, welches die lithographische Presse verlassen hat.

Während in ganz Persien die vollständigen Diwane oder Anszäge and Anthologien der Hauptdichter, sowie größere prosaische Werke die aufheiternde oder ernste, zum Nachdenken aufforderude gennisreiche Lectier bilden, haben wenig umfangreiche und leicht geschriebene Volksbächer den Zweck zu unterhalten, selbst anf Kosten des Wohlanstands und der guten Sitte. Es hat sich bis zu einem persieben Don Qnixote bit eine Art von Volksroman, halb Prosa halb Poesie, outwickelt, der von dem gewöhnlichen Theile der Bevölkerung mit großen Elfer gelesen wird und in vielen Beziehungen unseren Volksbüchern (Geschichte vom gehörnten Siegfried, von den vier Haimonskindern, Kaiser Rothbart, Till Eulenspiegel u. s. w.) passend an die Seite gestellt werden kann. Khorvu und Schizia, Jussuf und Zwieikha, Mudchunu und Leile, die sieben Schönheiten und dem Achnliches bilden unersehöpfliche Themata, die durch gleich kunstlose Vignetten illustrirt sind als wir sie in unsereu gewöhnlichen Volksbüchern antreffen.

Wie sich ein bedeutender Theil ausgezeichueter persischer Handschriften bereits seit längerer Zeit in den größeren europäischen Bibliotheken befindet, so haben auch die persischen Druckschriften und Bücher allmälig angefangen in einzelnen Sammlungen nach Europa zu kommen. Das Meiste in dieser Beziehung haben sieh bisher Franzosen und Eugläuder angelegen sein lassen. Die preußische Mission hat auch ihrerseis uieht verfehlt nach dieser Seite hin den Interessen des Vaterlandes gerecht zu werden und eine beinabe vollständige Sammlung der persischen Druckwerke erworben und nach der Heimath übergeführt.

Neben der geschriebenen und gedruckten Litteratur lebt eine Art von Poesie im Mnude des Volkes, deren Sprache (härj-e-aucim) und Inhalt eben nicht eine Glanzseite der persischen Geisteserzeugnisse bildet, viel-mehr dahin gehört, wo sie geboren wird, ich meine nach dem Bazar und nach der Gasse. Ich habe bereits im ersten Bande dieser Reisebeschreibung (S. 389 ft.) eine Probe dieser Art von Poesie gegeben und mufs von Neuem darauf verweisen, aus dem einfachen Grunde, weil die übrigen zu meiner Kenntnifs gelangten Volkslieder mir beim bloßen Lesen schon eigenhämliche Bedenken erregen.

Viel höher stehen die öffentlich auf der Strafse vor einem auweseuden Volkshaufen oder in den Pfriutwohnungen vor einem ausgewählten
Kreise vorgetragenen Gesehichten, durch welche die Derwische ihre Zuhörer zu erbauen, zu unterhalten oder zu erheitern pflegeu. Bald nämlich
liegt ihrem Inhalte die Märtyrer-Legende zu Grunde, bald ein Stoff, welcher mit persischem Zusehnit deu ammutligen Erzählungen aus dem arabischen "Tausend und eine Nacht" entlehnt ist, oder den historischen Roman behandelt, bald endlich enthalten die Geschielten eigene, mit reichem
Witz ausgestatete Erfindungen, die gewöhnlich sehr spannend beginnen,

zuletzt äußerst schmutziger Natur zu werden pflegen, die persischen Zuhörer jedoch auf das Höchste entzücken. Der persische Derwisch besitzt ein ungewöhnliches Talent zum Erzählen, er ist dabei voller Leben und Fener, und seine Phantasie weifs die einfachste Geschichte in das bauteste Gewand einer reich ausgeschundstehe Darstellung zu kleiden. Die Derwisch-Litteratur, so auziehend sie nach mauchen Seiten hin ist, lebt aber nur im Munde der Erzähler und ist weder in Handschriften uoch in Druckschriften aufzufänden.

Ein eigener Bestandtheil der Volks-Litteratur bildet das alljährlich in Persien aufgeführte und im ersten Bande dieses Werkes beschriebene religiöse Schauspiel der تعبيد (ta'zīch). Die Schauspieler, meist Handwerker und Kinder ärmerer Leute unter der Oberleitung eines Dirigenteu, ziehen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, und führen jene merkwürdigen Dramen auf, deren hehalt die Legende der Märtyrer ist oder, wie es die Perser nennen, das جنگ شهه (dscheng-i-schehûdeh) "der Kampf des Glaubenszengnisses". Die Stücke beruhen auf herkömmlichen Texten. die jedoch von den einzelnen Schauspieler-Banden vielfach geändert, verkürzt oder verlängert zu werden pflegen, ie nach dem Publikum, vor welchem sie aufgeführt werden sollen. Die einzige vollständige Sammlung dieser Dramen, der Zahl nach 33, welche bis jetzt nach Europa gekommen ist, enthält eine persische Handschrift im Besitz des Herrn Alex, Chodzko. Dieser Gelehrte hat eine kleine Auswahl derselbeu als Répertoire du théâtre persan in einer lithographirten Ausgabe der wissenschaftlichen Welt Europas zugänglich gemacht. Ein großer Gewinn, wie mir wenigstens scheint, ist für die persische Litteratur darin nicht enthalten, da es eben Theaterstücke sind, die nicht zum Leseu, sondern für die dramatische Darstellung bestimmt sind, In der Abbildung hierneben habe ich nachträglich die getreue Copie des Anblicks, der sich aus bei der Aufführung der Ta'zich in dem Hofe der Moschee von Rustemabad am 20. Juli 1860 darbot. Ich verweise auf die genaue Beschreibung im ersten Bande S. 263 fl. -

Wenn ich hieran einige Bemerkungen über das Wesen nnd die Verbreitung der persischen Sprache reihe, uebst einer Notiz der anderen in Persien gesprocheueu diome, so geschieht dies wi-derum nur in soweit, als ich mich innerhalb der Grenzen eigener Erfahrungen nnd Beobachtungen bewege.

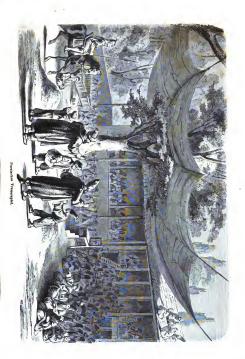

Develop Gaugle

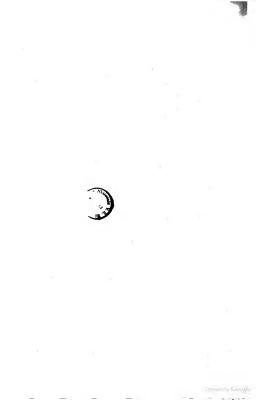

Bereits an verschiedenen Stellen dieses Werkes ist gelegentlich als Reiseanmerkung angeführt worden, daß die persische Spracho nicht etwa in dem ganzen Lande verbreitet ist, welches wir Persien, die Perser selber Iran benennen. Dagegen spricht schon die einheimische Bezeichnung zebūn-i-Fārsi\*), worunter das Persische von den Persern selber verstanden wird und welche eigentlich die in dem Stammlande Färs (die alte Persis) oder Farsistan (mit der heutigen Haupstadt Schira:) geredete Sprache bedeutet. Der Versuch einer genauen localen Abgrenzung der in Iran in vielfachen Dialekten verbreiteten persischen Sprache würde eine eigene verdienstvolle Arbeit erheischen, der jeh fern stehe, da ich nur diejenigen Strecken Persiens zu Pferde, in Tagemärschen von sechs bis zwölf Standen, durchreist habe, durch welche sich in westlicher Richtung von Teheran die Hanpt-Karawanenstrafsen hindurchziehen. Was ich da persönlich kennen gelernt und auch sonst noch im Lande von erfahrenen Personen unter den Eingeborenen über die Verbreitung der persischen Sprache und anderer Idiome gehört habe, will ich gleich an dieser Stelle kurz znsammenfassen.

Das reine Persische, befreit von dialektischen Beimischungen, also die Sprache des Hofes und der Schriftstücke, wird in den Hauptstädten des Landes Teherán, Hamadán, Isjahán, Schiráz und in den größeren Ortschaften an den Strafsen zwischen den voraufgeführten Städten von der Bevölkerung geredet. In dialektisch sehr verschiedenen Weisen wird das Persische in den Provinzen Mazenderan (südlich bereits von der Stadt Ask an s. Bd. I. S. 295), Gilán und Talisch, sowie in den Dörfern gesprochen, welche den Hauptstädten des Reiches ferner liegen. Die Ahgrenzung der persischen Sprache in den Nordtheilen des Landes Irán wird nach Westen hin geographisch durch die Stadt Mianeh bezeichnet (s. Bd. I. S 184), von welcher an die Bevölkerung der Städte und Dörfer, mit Ausnahme der höheren Regierungsbeamten und der Geistlichkeit, nicht mehr das Persische, sondern allein das Turki, d. h. die osttürkische Sprache redet, welche in der ganzen Provinz von Azerbeidschein als Volksidiom gang und gäbe ist, daher anch gewöhnlich Azerbeidschäni genannt wird. Jedoch ist bei dieser Gelegenheit gleich auzuführen, dass umgekehrt die ganze per-

<sup>\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit dem nahverwandten Worte Parsi, womit man in Persieu in einer anderen Ausdrucksweise die Geber oder Feueranbeter zu bezeichnen pflegt.

aisch redende Bevölkerung im Norden von Irân (als Grenze kann die Karawanenstraße von Teherán nach Haunadán angegeben werden, vergl. Bd. I. S. 337) des Türkischen so vollständig mächtlig ist, daß man z. B. in Teherán die gewöhnlichen Lente auf der Straße und in den Bazaren, und in den Häusern die Diener, nur fürkisch mit einander reden hört. Das ungebildete türkische Idiom, wiewohl einst die officielle Hofsprache und noch gegenwärtig die Sprache in der Kadschären-Familie des Schalt, hat dadurch einen solchen Einfluße rehaugt, daß sogar eine Menge Wörter (freilich nur die gewöhnlichsten Ausdrücke des Lebens bezeichnend) in das Persische übergegangen sind, obwohl dieser gebildeten Sprache ein entsprechenden Bezeichnengen durchaus nicht fehlen. Wiederum muß aber andererseits zugestanden werden, daß dasselbe Azerbeitekhän eine bedeutende Zahl von Wörtern der persischen Sprache in sich aufgenommen hat, welche nicht leicht durch den fürkischen Sprachegen mochten.

Vielfach gemischt mit den persischen Dialokteu und dem Azerbeidschän! tritt die erst in neuerer Zeit in ihrer Bedeutung erkannte litteraturlose kurdische Sprache (medopersischen Ursprunges) sporadisch in den
nordöstlichen Theilen Persiens auf, hier und da auch im Söden, und gewinnt an allgemeinerer Verbreitung, je mehr sie sich der persisch-tärkischen Grenze im Westen und dem eigentlichen Kurdischin oder dem Kurdenlande nähert. Die kurdischen Wanderstämme, welche als Idai zerstreut
in den Thälern und Bergen Persiens leben, bedieuen sich ihrer dialektisch
wiederum sehr verschiedenen Muttersprache nur im gegenseitigen Verkehr
unter einander, reden aber sonst, je nach den Wanderbezirken, welche
ihnen Gewolnheit und Gesetz zugetheilt haben, das Persische oder das
Azerbeidschäul.

Unter den Dienern der K. Preufsischen Mission befand siehe in braver, sehr heruntergekommener Kurde, ein ehemaliger Stammhäuptling, nach dessen Augaben folgende Kurdenstämme als Håt in den bekannteren Theilen Persiens leben sollen. 1: Kurde-Laulau (weit verbreitet in Azrebeiteknin und im Gitin) und die Halbscheierin!, Kudebur und Kelarlischt (im Maszaderin). 2. Die Marj. Päänereal und Dechelliteread (Lager bei Quirein, zusammen 5,000 Köpfe, gegenwärtig unter Gelisch-Rhin-Sartip). 3. Zwischen Kirmanschabin-Khorromobid-Schuschter und Dezit: die Bakhtirist (100,000 Köpfe) zerfallend in a. die Schalink (sie) und b. die Helzich.

(sie), die Gusiererbud (viel), die Nauckali (viel) und die Kalbur (20,000 Köpfe). Die Khuduscendetu und die Kasehbei (70,000 Köpfe) in der Umgebung von Schirei: sprechen dagegen das Türkische. 4. Die Kurdbädschah (3,000 Köpfe, stellen 300 Reiter), die Heduschad (bei Weraunis), die Pauki, die Nejfer unter Haubsch Abbas-Kuli-Khain und die Süssepur unter Ihrem Jusbachi Hauber-Khoin — sämmtlich zum Läe-Thal gehörig (s. Bd. 1, S. 285) — sprechen dagegen wiederum das Kurdische. Ieh lasse hier, nach den Angahen meines Gewährsmannes, einige Sprachproben folgen, auf die Gefahr hin Ueberflässiges oder Laugweitiges mitzutheilen.

```
wekhuda Gott, pers. khudā.
 ráj Tag, mazenderanisch u. pers. ráz.
 scheau Nacht, maz. schu, pers. schab.
  mang Mond pers. mah.
         Sonne, maz. khir, pers. khuenchid oder aftåb.
 hüretaiı
  burau Regen, pers. bārān, bārisch, maz. wācisch.
  anir Feuer, pers. atesch.
  nā, au Wasser, pers. ab, maz. û.
  dschñu Fran, maz. geuna, pers. zèn.
  ditt Mädchen, pers. dukhtèr, maz. ridscha.
  kār Sohn, pers. pisèr, maz. rikā.
  pièr Vater, maz. par, pers. padèr.
  mär Mutter, maz. mar, pers. måder.
  bern Bruder, maz. berär, pers. beräder.
  khujer Schwester, maz. khakhèr, pers. khōhèr.
  tschäm Auge, pers, tschäschm.
  pitt Nase, pers. demagh.
  suán Zunge, pers. zebán.
  mil Hals, pers. gerdèn.
  ga Ochs, pers.-maz. gau,
  pås Hammel.
  wersa Kalb.
  werk Lamm, maz. wérreh, pers. berrèh.
  auil Haus, pers. khānèh, maz. khénneh.
  mäl-el die Häuser.
```

asp-el die Pferde. khās gut, pers. khub, maz. khār. gauré groß, pers. busurg, maz. gat. imers heute, pers. imrůz. düeke gestern, pers. dirûz. perake morgen, pers. ferdá. pesperake übermorgen, pers. pes-ferilü. zeeriis oben, maz. dschür, pers. bālii. dschöer\*) unten, maz, dschier, dscher, pers, pain, ferii seril-è es ist sehr kalt. haua khās-è die Luft ist gut, maz. hewi khūr-è. khösch hatin seid willkommen. iek küs-e-au bär bring ein Glas Wasser. au niè es ist kein Wasser da. au fere-i es ist viel Wasser da. i-rū khās-è hier ist's gut. ā i-rā bedschu wa u-rā von hier gehe dorthin. min hāmā i-rā ich bin hier. tun haina du bist. ėva ha er ist. imā (immā) haime wir sind. himme haine ihr seid. awanî (auane) haînê sie sind, kitab-e-min mein Buch, kur-e-escä sein Sohn. tun mal neiri du hast kein Haus. nauker-el-min dime ich sah meine Diener. we nauker-el-pül dame den Dienern gab ich Geld. au miarim ich trinke Wasser. tun guschte miarin du isst Fleisch. ewā brindsche miari er ifst Reis.

imā scharabe miarīm wir trinken (essen) Wein.

ا n einem Aufustre des Dr. Blau über kurdische Stämme (Zeitschrift der deutschen morgenländlichen (issellsch Bd. XVI. S. 610) heißen zwei Kardemtämme (جرواری زوری) Berwärf-dreibri und رواری گروی زوری) Berwärf-dreibri und رواری گروی (خوری) der unter Berwarf-Stamm\*.

hümme näne miarin ihr esset Brot. auane näne miarin sie essen Brot. min an huardim ich trank Wasser.

Eine Vergleichung der kurdischen Sprache mit dem persischen Dialekte Mazenderäni, wie ieh ihn von Eingehorenen aus dem Thal des Harrans-Brasses, in dem Distrikte Ludscherri (s. Bd. I. S. 286), kennen gelernt labe, scheint mir die Beweise zu liefern, daß zwischen beiden eine mehr als zufällige Verwandtschaft liegt, und daß man gut thun wird, genaue comparative Studien zwischen dem Mazenderäni und dem Kurdischen auzustellen.

Auf dem Wege von Istatoin bis Schiraz hat das Persische seine volle Geltung. In Arobistain und in den an die Ostkätste des persischen Meerbusens angrenzenden Theilen Farcistain's tritt die arabisehe Sprache bei der Bevölkerdung in den Vordergrund.

Zum Schlusse dieser kurzen Bemerkungen mag nicht unerwähnt bleiben, daß die in Persien zerstreut lebenden Zigeuner-Stämme eine Sprache reden, die zu der allgemeinen Zigeuner-prache gehört, nur mit persischen Wurzeln und Formen mannichfach versetzt ist. Der gegenwärtige französische Gesandte in Teherin, Graf Gobiueau, hat in einer Mittheilung an Hru. Prof. Pott (abgedruckt in der Zeitschrift der deutsehen morgent. Gesellschaft Bd. XI. Seite 689 fl. unter dem Titel "Persische Studien I. Die Wanderstämme Persiens.") eine sehr nützliehe Zusammenstellung der den Norden Persiens durchziehenden Zigeunerstämme gegeben, unter welehen auch die Zerger-e-Kermöni (ورام فرهناي) erscheinen, "ein Stamm von Goldschmieden, der von den Griechen (Alexander M.) abzustammeu behauptet." let führte diese hier besonders an, weil es dieselbeu sind, von

denen ich Bd. I. S. 339 bei der Bekanntschaft eines Serger, richtiger Zerger, aus Hannadrin in dem Orte Künckleh gesprochen habe, ohne damals zu ahnen, es mit einem Zigeuner zu thun zu haben. Die von mir l. 1. angeführten Sprachproben erklären sich nun leicht als ein zigeunerisches Persisch-Rothweisch, das sich zu dett riehem Persisch genau so verbält, ive die vom Consul v. K rem er in seinem Werke fiber "Aegypten" (Leipzig 1863 Bd. 1. S. 131 fl.) mitgetheilten Proben des Abadath-Rothweisch der Ababdeh-Scheikbs zum reinen Arabischen.

## No. 9. Commercielles.

Als in den Jahren 1856-1858 der gegenwärtige persische Minister Ferrukh-Khan, ein Mann, der erfahrungsmäßig nach seiner Rückkehr aus Europa den Europäern nichts weniger als hold geblieben ist, in der Eigenschaft eines Gesandten des Schahynschach in Paris weilte, woselbst er mit seiner zahlreichen persischen Begleitung nicht ohne einen gewissen Glanz, erhöht durch seine einnehmende Persönlichkeit und ein sehr geschmeidiges Wesen, auftrat: wurde die Anfmerksamkeit der bedeutendsten europäischen Regierungen auf Persien geleukt und man beeilte sich die gute Gelegenheit zu benutzen, nm mit dem Vertreter der Regierung des persischen Schah Freundschafts- und Handels-Verträge abzusehließen oder die bereits früher abgeschlossenen zu erneuern und allgemein auf den Inhalt des französischen Handelsvertrages zurückzuführen. Auch Preußen, wie bereits in den einleitenden Worten zum ersten Bande der persischen Reise bemerkt worden ist, blieb nicht hinter den übrigen Regierungen Europa's zurück und schloß für sieh und im Namen der Zollvereinsstaaten am 25. Juni 1857, vorerst auf acht Jahre, einen Handels- und Frenndschafs-Traetat mit Persien ab., der am 31. März 1858 zu Paris ratificirt wurde. Dieser Vertrag wurde von dem vaterländischen Handels- und Gewerbestande so günstig aufgenommen, dass in der Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom 13. Februar 1858 der Abgeordnete Diergardt die Rednerbühne bestieg, um dem Ministerium für deu Absehluß desselben anfrichtigen Dank dafür auszusprechen, weil dadurch dem deutschen Handel eine neue Absatzquelle eröffnet worden sei. Die Errichtung eines General-Consulates, so wie die Einsetzung preußischer Consuls in Persien sollten Statt haben, sobald die eingezogenen officiellen Erkundigungen und Erfahrungen über die Bedeutung der gegenseitigen commerciellen Beziehungen zwischen Persien und Deutschland nähero Anbaltspunkte gewährt latten.

Die Mission des preufsischen Consuls Dr. Blau nach Persion (1837), woselbst derselbe in der wichtigsten Haudelsstadt des ganzen Reiches, Täbriz, sich über persische Handelsverhältnisse zu belehren suchte, besonders in Voraussicht auf die möglichen Erfolge einer directen deutschen Handelsverbindung, hatte eine bekannte felisige Arbeit des gewandten und gelehrten Consuls zur Folge, wolche unter dem Titel: Commerciello Zustände Persiens, Berlin 1838 (bei R. Decker), erschien und dem deutschen Handel in Persien ziemlich günstige Prognosties stellte,

Bald darauf wurde unter der umsichtigen Leitung des um die Interessen des dentschen Handels so hochverdienten Minister-Residenten Baron v. Minutoli die Königlich Preutsische Mission nach Persien entsendet, welcher sowohl während ihres längeren Aufenthaltes in den Hanptstädten dieses Landes, sowie auf ihren Reisen durch den cultivirtesten Theil desselben die beste Gelegenheit zu Theil ward, genauo Beobachtuugen und Erfahrungen an Ort und Stelle zu machen und möglichst sichoro Nachrichten und Erkundigungen über die gegenwärtigen commerciellen Zustände Persieus von glaubwürdigen ouropäischen Kaufleuten einzuziehen. Die Resultate unseres Aufenthaltes entsprechen auch nach der Seite der commerciellen Verhältnisse den mannichfachen Enttäuschungen, welchen die Mitglieder der K. Mission beinahe täglich in Bezug auf ihre Erwartungen ausgesetzt gewesen sind, so dass bereits nach einem viermonatlichen Aufenthalte in Persien der Chef der Mission alle gehegten Hoffnungen und Aussichten so gut wie vollständig fallen liefs und folgende Worte eigeuhändig in Form einer Notiz niederschrieb.

"Manglaubt, der deutsche Handel, Zollvereins- nnd preussische Industrie-Artikel finden siegreiche Concurrenz nut Absatz in Persien, und es sei dringend nöthig, um den beträchtlichen dentschen Handel nach Mittel-Asien zu erweitern, eiuer Centralisation des deutschen Schutzes durch Erneunung eines General-Consulates mit diplomatischem Charakter zu entsprechen.

Die Voraussetzung ist irrig. Der Gesammtbetrag deutscher

Einfuhr ist nabedeutend, und das Vaterland nicht in der Lage, eine kräftige Vertretung zu sichern, da Prenfsen nicht drohen, keine Flotten und Heere senden kann und sich selbst auf andere Gesandtschaft stätzen mufs. Alle Dentschen in Persien stehen unter englischem oder russischem Schutz. Da dieser allein wirksam ist, so wollen sie denselben nicht aufgeben.

Eine Darlegung sämmtlicher Ursachen, welche ein so wenig erfreuliches und der vaterlündischen Interessen so wenig ersprieisliches Urteil
hervorgerufen haben, erfordert eine besondere Arbeit, zu welcher allerdings das volhständige Material acteumäßig gesammet ist. Da eine solche
Zusammenstellung jedoch die nottwendigen Grenzen dieses Ahlanges bei
weitem übersehreiten wärde, so besehräuke ich mich auf eine kurze Darlegung derjenigen Sehwierigkeiten, welche unter den gegenwärtig bestehenden Verhältnissen den Verkehr mit Persien für Deutschland beeintrüchtigen und sehr reiflich erwogen werden missen, ehe man es unterninnnt,
mit den Persen directe Verhöndungen anzuknäpfen.

Die lange Daner und Schwierigkeit des Waarentransportes deutscher Industrieartikel auf dem gewöhnlich eingeschlagenen Landwege durch Asien, sei es nun durch das türkische Kleinasien von Trapezunt aus, sei es von dem hafenlosen seichten Orte Poti aus durch den Kaukasus und die russischen Provinzen zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meere, ist der Art, daß sie jede Beschreibung weit hinter sich läßt. Ganz abgesehen von dem bedentenden Zeitverlust, nothwendigerweise herbeigeführt durch den Karawanentransport auf dem Rücken von Pferden, Maulthieren und Kameelen in langsamen Tagemärschen, sind die Straßen nicht etwa regelrecht angelegte Chausséen, sondern reine Naturstraßen auf meist felsigem Boden, auf denen seit Jahrhunderten die Karawanen einhergehen. In verschiedenen Kapiteln dieses Werkes ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, so daß ich mich füglich jeder Wiederholung einer Schilderung enthalten kann. Dazn kommt, daß die Straßen je nach der Verschiedenheit der Jahreszeit mehr oder minder schwierig zu passiren sind, so daß oftmals die größten Zeitverluste durch längere Aufenthalte an einem und demselben Orte eutstehen können. Im Winter 1860/1861 z. B. branchten Waarensendungen von Täbriz nach Teherain (etwas über 80 deutsche Meilen) volle drei Monate Zeit!

Trägt so die Natur, zum Theil freilich durch Schuld des Menschen, das

ihrige dazu bei, den regelmäßigen Waarenverkehr ins Stocken zu bringen, so treteu andererseits nene Hindernisse in den Weg, welche der Mensch direct hervorruft. Ich führe zanächst die durchaus nicht unbedingt zu verbärgende Sicherheit an, welche den Karawanen, besonders kleineren, durch naverunthete räuberische Icherfülle erwächst. Wenn auch anf denjenigen Gebieten, welche in der Nähe der Städte, Dörfer und sonstiger Ortschafsehalten liegen, eine sofidarische Verpflichtung der Entschädigung des Geraubten vorliet, so ist doch da, we einsame, des Strecken im Gelirge zu passiren sind, selbst unter dem Schutze bewaffueter Begleitung die Sicherheit der Warre gefährdet und das Risico für den Versender ein ziemlich bedenktiches.

Die sorgfältigste Verpackung ist eine conditie sine qua mon für die nach Persien entsendeten Waaren, nm sie sowohl gegen den Einfluis der Temperatur als gegen mögliche Beschädigungen zu schützen. Wenn auch die Ballen bei ihrer Ankunft auf asiatischem Boden sorgfältig in Thierfelle eingewäht werden, um sie gegen äntisere Einflüsse zu sichern, so können hierdurch in keiner Weise die Folgen einer eigenthäußlichen Abpakkungsmethode der Karawamenführer und ihrer Knechte verhindert werden. Bei jedem Halt wird nämlich der Knoten des Strickes, welcher je zwei Ballen auf dem Rücken der Lastthiere zusammenhält, gelöst und die beieden Waarenballen stützen mit möglichster Kraft plötzlich auf den Boden zu beiden Seiten des Thieres nieder. Ein solches, Monate lang andauerdess landesfühliches Verfahren kann natürlicherweise nicht verfehlen, zer-brechlichen Waarenartikelu, besonders bei schlechter oder leichter Embalirung, den größen Schaden zuzufügen, so daß dem Versender bisweileu die größen Verluste erwachsen.

Ein Haupthindernifs in dem regelmäßigen Waareaverkehr zwischen Persien und dem Auslande liegt vor allen in den angeordneten Verhältnissen des persischen Douanewesens. Nach den Handelsverträgen müssen für exportirte und importirte Waaren von den ausländischen Kaufleuten (mit alleninger Ausnahme der fürkischen, welche 4 pCt. zahlen) 5 pCt. ad valorem an den Hauptzollstätten Persieus ein- für allemal gezahlt werden. Bei der weiten Auslegung, welche der Bestimmung "ad valoren" angepulst werden kann, zogen es die europäischen Kaufleute anfänglich vor, sich mit den persischen Donaniers abzufinden und per Last, ohne Rücksicht auf die besonder Art der Waare, eine bestimmte Summe

zu zahlen, die den Eingangs- oder Ausgangszoll nicht ganz auf 5 pCt. steigen liefs. Im Laufe der Zeit, als die Donane in Pacht gegeben wurde und beinahe alliährlich förmliche Auctionen um dieselbe persischerseits Statt fanden\*), stieg die Ziffer immer höher, so daß der Zoll schliefslich weit über 5 pCt. betrug. Den Kanflenten, welche nicht freiwillig anf die gestellten Forderungen eingingen, warden die Waaren Monate und Wochen lang von den persischen Zollbehörden zurückgehalten, so daß sie zuletzt, nur nm sich vor größeren Verlusten zu bewahren, in die übertriebenen Forderungen eingehen mußten. In den Jahren 1859 und 1860 hatten die geforderten Zölle keine Grenze mehr. Während man z. B. in Täbriz vorher für Indiennes per Last 32 Qrain und für weiße und grane Cotons 16 Qran, so wie an die Rahdari von Khoi und Hejt-tscheschmeh 33 Qran gezahlt hatte, mit einem Zuschlag von 5 Ordin Seitens des Käufers, sobald die Waare in Persien verkauft und nach Transkaukasieu exportirt war: so traten in den bezeichneten Jahren solche Erhöhungen ein, dafs die 32 und 16 Qran auf 42 resp. 21, exclusive jeues Zuschlags an die Råhdari, getrieben wurde und beim Export nach Transkaukasien die in Rede stehenden 5 Oran auf die unglanbliche Höhe von 40 Oran bei christlichen Kaufleuten und auf 30 Orein bei muselmännischen hinaufgeschroben wurden. Bei nnserem Abgange von Teheran war die ganze, den europäipäischen Handel so sehr erschwerende Augelegenheit noch in keiner Weise geordnet, vielmehr die europäischen Missionen von den bedeutendsten Handlungshäusern \*\*) in Tübrîz angegangen worden, das Zollwesen in gesetzlicher, dem Sinn der Verträge mit Persien entsprechender Weise zu regeln. Allerdings liegt da die Schwierigkeit vor, in welcher Weise jene 5 pCt. ad valorem zn verstehen seien, ob nach der Factur von dem wirklichen Kostenpreise der Waare, oder nach dem Durchschnittspreise der Waare an dem Verkaufsorte, nach Abzug der für Diskonto, Zahlungsfrist und Gewinn erforderlichen Summe. Am empfehlenswerthesten bliebe es

- - - - - - Creat

<sup>7)</sup> Im März 1861 betrug der Pachtschilling in Täbriz 210,000 Dukaten. Zu den Zolleinnahmen treten hinz: die Einnahmen von den Mettgern, von dem Sigich-klanich, von den Weg- und Brickenziölten bis usch Ahoi hiu, und andere kleinere Zuschüsse.

<sup>\*\*)</sup> Ralli & Agelasto, Gebr. Mavrogordato, Souvazochi & Comp., Diuner-Hanhart & Comp., Zolas & Comp., Ralli & Comp., Gebr. Charillos.

immer, nach dem Vorschlage der Täbrizer Petenten, die Factur des Ortes, von welchem her die Waare bezogen wird, zu Grunde zu legen.

Zu den vorauigeführten Schwierigkeiten eines Handelsverkehrs mit Persien, wo die Entfernnngen so bedeutend und folglich die Kosten des Transportes sich um so höher stellen, woselbst die Strafseuverbindungen so wenig sicherer Natur und Schäden und Verluste aller Art unvermeidlich sind, - gesellen sich wenig ermuthigende Schattenseiten, welche in dem persischen Charakter und in persischen Gewohnheiten auf dem Gebiete des Handels ihre Begrüudung finden. Die beiden Factoren des ganzen kaufmännischen Lebens, Solidität und Credit, sind bei einem großen Theile der persischen Kleinhändler mindestens sehr zweifelhafter Natur und die Ursache vielfach gescheiterter Haudelsunternehmungen europäischer Kaufleute nach Persien gewesen. Die Gewifsheit eines einmaligen Vortheiles z. B. verleitet den persischen Kaufmann nicht selten zu dem betrügerischen Mittel, die auf Credit gelieferte Waare zu verkaufen ohne die Zahlungsfrist für dieselbe inne zu halten, so daß der europäische Kanfmann zu Klagen veranlasst wird, die selten einen günstigen, der Höhe des Verlustes entsprechenden Ausgang nehmen. Es ist ein unumstöfslicher Satz, daß selbst bei zahlungsfähigen Abnehmern der europäische Kaufmann stets auf seiner Hut sein muß.

Der Import vaterfandischer Handelsartikel in Persien ist bedingt durch Concurrenz und Consumption. Die Concurrenz wird vor allem durch englische und russische Waaren hervorgerufen. Wenn England in den in der bedeutendsten Handelsstadt Persiens, in Tübriz, ausässigen griechischen Häusern die rährigsten und intelligentesten Agesten besitzt, welche unter allen Umständen der aufser-englischen Concurrenz die Spitze bieten, so scheint Rufsland, durch Nachbarschaft und geographische Lage für commercielle Vorbindungen mit Persien und dem centraleu Asien zu Lande und zu Wasser ungemein begünstigt, hent zu Tage die wichtige Aufgabe zu erfällen zn haben, die einigermafsen aus ihrer ehemaligen Machtstellung berausgedrängte politische Autorität durch den regsten Handelsverkehr und durch die strengste Wahrung seiner Handelsieriersessen mit Persien zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die neuangelegten Strasen zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die ueausgelegten Strasen zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die neuangelegten Strasen zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die neuangelegten Strasen zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die neuangelegten Strasen zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die veaungelegten Strasen zu ersetzen. Der Anfang ist dazu gemacht. Die veaungelegten Strasen zu ersetzen.

directe Eisenlinie verbinden soll, der rege Verkehr von Dampfschiffen anf dem Kaspischen Meere, welche von diesem aus auf der langen und höchst günstig gelegenen Wolgastraße bis in das Herz des russischen Reiches ihre Fahrten erstrecken und durch die Orte Astrabaid, Baku, Astrachan, Nischni-Nowgorod genugsam in geographischer und handelspolitischer Beziehung gekenntzeichnet sind, die damit in Verbindung stehenden nen etablirten Handelsgesellschaften, wie der "Compagnie de la naciontion et du commerce", der "Compannie Cancase et Mercure" und anderer, die Ausbeutung der Erde nach allen Seiten der Industrie und der Bodencultur hin - alles das sind in der That Elemente, die, ernstlich in Angriff genommen und zur vollen Ausführung gebracht, die Hauptgeguer Rufslands, vor allen Eugland, auf dem commerciellen Gebiete zu schlagen im Stande wären. Was Deutschland daraus für Nutzen ziehen könnte, beschränkte sich höchstens auf das Transit deutseher Innort-Waaren nach Persien durch den Kankasus. Jedoch ist auch hierbei zu erwägen, daß Rußland bis jetzt keinen einzigen guten Handelshafen an der kankasischen Küste des Schwarzen Meeres besitzt. Der seichte Meeresgrund vor Poti und der im Sommer an Wasser Mangel leidende Flus Rion sind am allerwenigsten geeignet, für den Waarenverkehr als Wasserstraße zu dienen. Rußland wird darnn, meiner Ausicht nach, noch lauge zu kämpfen haben, ehe es ihm gelingt, den Transitverkehr von den Karawanenstrafsen des türkischen Kleinasiens nach den Chausseen des Kaukasus zu übertragen. Viel wichtiger erscheint dagegen für den directen Handelsverkehr Rufslands mit Persien die Wasserstraße auf dem Kaspischen Meere und in der That wird aneh dieselbe selbst von den persischen Kaufleuten eingesehlagen, nm die alljährliche große Messe von Nischni-Nowgorod zu besuchen. Die Hauptartikel, welche auf diesem Wege von Rufsland ans eingeführt werden und welche bis jetzt aller Concurrenz die Spitze geboten haben, sind Roheisen, Papier (Schfeib- und Druckpapier), Samoware und Lichte. Würden die russischen Fabrikanten mehr Rücksieht auf die Art des Gebranches des Papieres bei den Persern Rücksicht nehmen, so würden hierdurch den betreffenden Fabrikanten und Verkänfern die größten Vortheite erwachsen.

Die Hamptartikel, welche England in Persien importirt und welche weit über 50 pCt. des ganzen europäischen Importes betragen, sind die un-

geßärbten und geßärbten Baumwollenwaren, von denen ein nicht geringer Theil, meist erst in Persien geßärbt, von hier aus nach Rufsland eingefichtt resp. eingesehmungelt wird. Aufangs bildeten die Baumwolleuwaren einen sehr gewinureichen Artikel, die Concurreuz hat aber hier ehne so große Herubsetzung des Preises erzengt, daß unter gewissen Uustäuden die Waare in Persien billiger als an dem Orte ihrer Herkunft verkauft worden ist.

Frankreich und Belgien rangiren in commerciellen Beziehungen erst hinter England und Rufsland. Der Import beschränkt sieh hauptsächlich auf Luxusartikel; die bei einiger Kenntufis persischer Neigungen und Liebhabereien in den Hauptstädten des Landes, vorzüglich in Telteräu, ihre Abnehmer finden. Paris bleibt unter allen Umständen der Platz, aus welchem das meiste herausgezogen wird.

Die schweizer Exportatious-Gesellschaft — Compagnie Neufschieloise desportation — in Persien, durch das Hans Dinner, Hanhart & Comp. (in Tübriz) vertreten, hat in den letzten Jahren (seit 1838) nicht ohne große Opfer an Geld und Kräften den Versuch gewagt, der Schweizer Industrie (die Hälfte des Schweizer Importes ist in ihren Händen) und, im Geleit davon, deutschen Artikeln den Eiugang in Persien zu verschaffen und der ausländischen Concurrenz gegenüberzatreten. Ist auch das Unternehmen in vielen Beziehungen geglickt, so haben sich die Ageuten, junge thatkräftige Manner von der ungewöhnlichsten Ausstauer, dennoch immer mehr und mehr von den immensen Schwierigkeiten überzeugt, welche von dem Verkehr mit den Persern unzertreunlich sind, und sehnen sich eigentlich nach dem Augenblick, die commercielle Verbindung mit Fein auf den unmittelbarsten Wege abzubrechen.

Deutschland hat bisher nur einen verhältnifsmäßig geringen Autheil an importirten Waaren in Persien gehabt. Das Meiste davon besteht in feinen Tuchen, die von den Persern hoch geschätzt werden (hesonders preußische, wie die Fabrikate von Gevers & Schmidt in Görlitz), in Glaserystallwaaren (vorzfiglich böhnisches Glas) und in Quincailleri-Artikelu. Der größte Theil davon wird von Konstautinopel aus nach Persieu, via Trapezunt, eingeführt, da persische und armenische Großhäudler von hier aus ihre Einkäufe zu "Jesorgen und deutsche Messen zu besuchen pflegen.

Ob deutsche Kanflente unter so bewandten Uniständen es wagen soll-

ten dentschen Industrie-Artikeln auf directem Wege in Persien Eingang zu verschaffen, ist eine Frage, die von vorn herein dahin beautwertet werden nuis, daße, mit Berücksiebtigung aller vorher anfgeführten Umstände, auf die Gefahr großer Verluste und kleinen Gewinnes hin, der Versuch zu wagen ist. Der gefährlichste Gegner bleibt immer die Concurrenz, die nicht nur in der europäischen Handelswelt, sondern noch vielmehr in den sehlauen und ezwandten Perseru und Armeniern ihre Vertreter findet.

Die persische Bevülkerung, über ein Areal ausgebreitet, welches doppelt so grofs als Deutschland ist, der Kopfzahl nach siebenmal geringer als die deutsche Bevülkerung, besitzt weder im Ackerbau noch in der eigenen Industrie besondere Hälfsquellen des Erwerbes nud ist ärmer als man sich darüber in Europa Vorstellungen machen sollte. Der Größhandel ist ein sehr beschränkter und jede Unternehmung, im großen Mafsstab angelegt, eine verfehlte Speculation. Die in Tährtz ansässigen europäischen Kaufleute begnügen sielt mit einem geringen Gewinne, da hier der Satz gilt, dafs die Masse es einbringen musk. Auch der persische Kaufmann ist mit ganz kleinem Gewinue zufrieden und verkauft die Wanze auf dem Bazare oftunab billiger, als er dieselbe dem europäischen Kaufmann bezahlt hat. Dogegen, da in Persien alles auf Termin geliefert wird, berechnet und nimmt er die Zinsen des Kaufpreises (gewöhnlich 12 DCL) im Voraus.

Wäre der gesammte Handelsverkehr, wie er sich vor allen in Tübrizcentralisirt hat, nur allein auf Persien beschräukt, so wörleu veraussiehtlich die europäischeu Kaufleute sehr bald ihre Comptoire schließen oder
nur in sehr geringen Quantitäten den nottwendigsten Importhandel betreiben. Persien ist aber andererseits dasjeinge Land, auf dessen Karawanenstraßen der Trausit-Verkehr Statt findet, der weit über die persiesbe Grenzen hinausgeht. Von den über Tübriz nach Rußsland importiten Waaren
fiabe ieh bereits gesprochen. Hier sei noch die großes Straßes erwähnt,
welebe von Tübriz ans über Teheria und Meschhed durch Kheraesin bis
nach der Bucharei gebt und auf welcher in friedlicheren Zeiten, als sie
gegenwärtig in der vom Krieg mit den Turkomanen heimgesuchten persischen Provinz Kheraesin vorliegen, lange Karawanenzüge europäische Wäaren (or allen weiße Shirtlings) nach dem Osten Asiesa befördern.

Schlagen wir die kanflustige Bevölkerung dieser Theile Asiens mit der



persischen Bevölkorung auf die Gesamntzahl von 10 Millionen Köpfen an, so Bäßt sieh die Consumptionsfähigkeit Persiens und der Nachbarländer im Osten leicht durch eine Ziffer darstellen. Da die alljährliche Einfuhreuropäischer Erzeugnisse eirea 50-60 Millionen Francs oder 16 Millionen Thaler direit, wie überall wo es sieh um Statistik in Persien handelt, können nur approximativo Angaben vorgelegt werden) beträgt, so fallen auf den Kopf finft bis seehs Francs, eine Summe, welche nach kaufmanischen Begriffen geradezu nichts heitst. Die europisische Speenlation, die sieh auf den Import europäischer Waaren beschränkt, hat zunnal in kriegerischen Zeiten oder in Theuerungsjahren die größte Anssieht, starke Ausfälle und Verluste zu erleiden. Es ist bekannt, daß die gröchischen Häuser zu Tüberz im Jahre 1850 bis zu ihrem halben Verruögen eingebüßt haben.

Nach diesen Auseinandersetzungen tritt als Einwurf die Frage entgeegen, woher das Drängen Persiens, mit Europa Freundschaftes und Handelsverträge alzusehliefsen und commercielle Verbindungen zu eröffien, die für die Mehrzahl europäischer Staaten geradezu illneorischer Natur sind, da ihnen die persische Regierung bis jetzt uur sehr geringen Vorsehnb gewährt hat und die Consumption eine so winzige ist?

Die Frage dürfte leicht beantwortet werden.

Weniger um des Handels willen, als vielmehr aus politischen Rücksichten scheint Persien jene Verträge abgeschlossen zu haben. In seiner isolitien Stellung bald von Rusland, bald von England abhängig, fühlte Persien das Bedürfnifs aus jener Stellung berauszutreten umd durch Freundschaftsverbindungen mit den bedeutendsten europäischen Staaten sich den Weg zur politischen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu bahnen. Das Princip der Intervention hatte im Krimkriege der Türkei zu gate Dienste geleistet, als daß Porsien nicht auf der Stelle erkännt haben sollte, daß das drohende Verhängiß von Irria nur durch rechtzeitige Verbindungen nit Europa abgelenkt werden könnte, und daß der erste und einfachste Schritt hierzu der Abschluß von Freundschafts- und Handelstractaten sein misse.

So lange dasser durch gründliche Verbesserung der his jetzt bestehenden Verkehrsmittel, durch Gewährung vollständigster Sicherheit des Eigeuthums, durch ernstliche Reformen in den Zuständen der Douane-Verbältnisse, durch klare und deutliche Auslegung und Auffassung der Handelsverträge, durch den unpartheisischen Schutz der europäischen Handelsinteressen, so lange von der persischen Regierung nicht der Aufang gemacht worden ist, den Wortlant der Verträge nach dieser Seite hin zu
eimer Wahrheit zu machen: so lauge dürfte den deutschen und speciell den
prenfsischen Kaulleuten anzurathen sein, bei allen directen commerciellen
Verbindungen mit Persien mit der nöthigen Vorsieht-zu verfahren.

015509



## GEOGRAPHISCHES REGISTER.

(p. = persisch, P. = Persien.)

A'àli-qupy, "die hohe Pforte" in Isfahan, Bd. II. S. 65. Abadéh, Festungsderf auf der Strafse unch Schiraz, II. 126. 222. Abdulabād, p. Dorf, L. 126.

Abschkwiti, Poststation im Kankasus, L 62. Achaltzichsches-Gebirge L 58

Achmed-Saltan-Maccke in Stambul I, 23.
Adschun, Jostfer H. Stambul I, 23.
Adschun, Jorfer Teberna I. Ilamahan, [230.
Adschun, Jorfer Teberna I. Ilamahan, [230.
Adschun, Jorfer Teberna I. Ilamahan, [230.
Adschun, Jorden Teberna I. Ilamahan, [230.
Adschun, Jorden I. Janus I.

Ananur, Poststation im Kaukasus, II. 417. St. Angelo Cap I. 4. Autipaxos, Felseniusel, I. 4. Aqeddeb, Dorfauf iler Strafse nach Hamadan,

Aragua, Gebirgswasser im Kankasus, II. 418. Ararat-Gebirge in Armenien I. 124, 146. Aras od. Arases, Flufs i. Armen, I. 145. Archonsk, Kosaken-Stanitza, II. 426. Ark-mubarek-sultani, die "gesegnete Kaiser-

burg\* an Teberau, L. 213.

Armenien I. 143.

Armenier in Constantinopel L. 2.

Armenier in Constantinopel L. 2.

Arbeida, p. borr, H. 150.

Ask Stell am Pufsed, Demawend, L. 286, 297,

Ask Stell am Pufsed, Demawend, L. 286, 297,

Ask Stell am Pufsed, Demawend, L. 286, 297,

Askerin, sidip Dorf, H. 35.

Askerin, sidip Dorf, H. 35.

Askerin, sidip Dorf, H. 35.

Armeidan, p. Stanlit, L. 21.

Armeidan, Rofamatt in Stambul, L. 21.

Armeidan, R. 31.

Armeida

Azadegeh, Dorf auf der Straße v. Teberan nech Hamadan, L. 340. Bägh-i-tschebil-ten, bei Schiraz, H. 176. Bahran-abäd, Dorf bei Teberan, 1 329. Bahran-gür, Castell in Debebid, H. 213. Bajaset, Neu-, Dorf in Armenien, L. 120.

Abigerm, Dorf am Fufse d. Demawend, L. 287. Abigerm, Dorf am Fufse d. Demawend, Demawend, D. 287. Abigerm, Dorf am Fufse d. Demawend, Demawend, D. 287. Abigerm, Dorf am Fufse d. Demawend, Demawend Baku, alter Sitz der Feuerambeter, L. 104. Balfurnisch, p. Stodt, H. 462. Bambak, Gobirge-bibe im Kankasus, L. 112. Baschmirschen, amenisches Dorf, L. 142. Baten, Hafen von, L. 42. Beirich, Dorf auf d. Strafsen, Hamadan, L. 340. Beitutschistän, Landschaft, H. 293. Benkika, Ortschaft in P., H. 55.

Bakhtiaren, räuber Stamm in P., H. 31, 36,

Benickén, Ortschaft in P., H. 55. Bende-Kukrud, Schleuse, H. 228. Bendemir od. Kurid, súdp. Fluts, H. 145. Bendomber, Dorf auf der Straße nach Hamadau, L. 340.

Bibikabád, Dorf bei Hamadan, I. 354. Bögdus ed Großsalza, Dorfi, Armenien, I.146. Boradschan, im südlichen P., Il 243. Boz-kuscht, Gebirge in P., I. 180. Bumchin, Dorf auf dem Wege nach Deua-

wend, L 302.

Burnhend, Dorfa, st. Strafsen, Hamadan, L340.

Buschehr, p. Hafenstadt, H. 243.

Byz-gysch, p. Hochgebirge, H. 370; s.a. Boz-

Byz-gysch, p. Hochgebirge, H. 370; s. a, Bozkuscht, Charkew, Stadt in Rufsland, H. 441. Dain, Dorf zw. Hamadan u. Isfahan, H. 10. — Bergpafs beim Dorfe, H. 10.

Dalli-Nazer, p. Borf, H. 120.
Där el-khelatch, ein zweiter Name für dis Nstatt Teherau, I. 210. 214.
Daschistän, Ebene im sädt P. H. 188.
Davidsburg bei Titlis, Beschreibung, I. 38.
Dawall, Station in Armenien, I. 140.
Debelod, Autenhalti, d. Karwanserai, II. 213.

Dehebid, Aufenthalti, d. Karawanserai, H. 213. Demawend, Stadt am gleichnam, Berg, L. 234. — Beschreibung der Stadt, L. 200. — böchster Gipfel d. Elbursgebirges, L. 198. 288 fl. H. 468. Denba, Ortschaft in P., H. 55.

Denbà, Ortschaft in P., II 55. Derbend, Dorf am Elburs, L 230. — Dorf auf d. Ebene von Pasagadā, II. 135. Derim, Dorf in P., II. 35. Dermin, Dorf in P., II 10.

Dilidschan, Dorf anf d. Tartarensteppe, L. 110.

Dollaki, Dorf auf d. Ebene vor Schiraz, H. 188.

die Gebirgskette beim Dorfe, H. 243.

Dolma-bagblsche, kaiserl, Palast in Stambul,

Der Schreibung, 120.

Beschreibung, L. 30.
Dschadscherud, p. Thal, I. 303. H. 455.
Dschemid-labd, p. Itorf, T. 184.
Dschou, Ruinenstätte am Demawend, L. 286.
Dschulfa, am Araxes, L. 152. H. 387.
— Vorstadt von Isfaban, H. 68, 72.

- Beschreib, der Brücke bel, II 70.

Dumbeneh, p. Dorf, II. 32 Duzeg, Dorf aw. Teheran u, Hamadan, 1.340 Eirandebil, p. Dorf, L 158, II. 386. Elburs, große Gebirgskette in P., L 197.255 Elfaut, Dorf zw. Hamadan u. Isfahan, II. 4. Ellenowka, armenisches Dorf, L. 116. 119. Elwend od. Orontos-Berg bei Hamadan, L. 331

- Felseninschriften anf dem, L 381 - alte und neuere Namen des. L 385. Elwir, p. Dorf, L. 328. Rmin-abid, a.d. Straßen, Schiraz, H. 121, 227.

Enguschni, Engpass auf der Straße nach le fahan, Il 25.

Exiwan, Festing in Armouten, L 125, 11, 399. Esther's u. Mardochal's (irabstatte in Hama-

dan, Beschreibung, L. 374. Etschmindzin, das armen. Rom, L. 125. Farsistan, p. Provinz, H. 5. Feridun, Dorf in P., H. 33. Fin, Schlofs hei d. Stadt Kaschan, L 322. Firuz-kub, Ort a. Berg in P., II. 456 fl. Fontanka, Station in Armenien, I. 121. Frengi, in Constantinopel, L &

Gabr-e-Gor, p. Ort, II. 472. Galata, Beschreibung von, L. 13. Gamutsch, Karawanserai in der Nähe des

Demawend, L 299 Gaz, Dorf bei Isfahan, II. 248. Gebor, Feueranbeter in P., L 331. Gebr-abad, Karawanserai, H. 259. Gendsch-nameh, d. Felsentsf. d. Elwend, L. 379. Germesir, p., "der warme Strich", L 188. Gernah, Dorf am Demawend, L 288. Gernan, Borr am Demawend, I. 285. Glez, russ, Station im Kasp, Meere, II. 467. Gilšn, p. Provinz, I. 161. II. 474. 476. 483. Gilek, p. Karawauserai, I. 179. II. 376. Gilli od. Gili, p. Dorf, II. 18. Goktscha-See in Armenien L 116, II. 333 Gori, Stadt in Trans-Kaukasien, L.67. II. 40a. Gorksláh, p Rnine, Il. 472 Gosch-khaneh, Bergpafs auf d. Elburs, L 283. Greguriefsk, Markt in, 11. 430.

Gulahèk, Dorf am Elhurs, L 230 Gülpaigán, p. Stadt, 11. 23. Gurgab, kleiner Flus im sudl. P., II 251. Gurien, Landschaft am liuk Rien-Ufer, L 56. Hadschi-Aga, p. Dorf, 1 178, II. 375. — -Gawam, sudp. Karawanserai, II. 240, 245.

- Kias, p. Dorf, L 181. Hafizijeh od, Grabstätte des Dichters Hafiz

bei Schirar, II. 173. Hamadân, altp. Stadt, L 353 fl. Haras-Fluís am Demawend L 286. - Brücke über den, L 238

Hartiskali, Poststation im Kaukasus, Harun, Finfs hei d. Stadt Gülpsigan, II. 26 Hanz-i-Sultan, Karawanserai u. Posthaus in d. Salzwüste hinter Teberau, II. 275.

Hedawend, Tribus in P., 1 285 lleft-dest, altes Schlofs zu Isfahan, Il. 105 Rerwun, Dorf zw. Teberan u. Hamadan, L. 340, Hessr-abad, p. Dorf, H. 2

Hoschgeu, Dorf z. Teheran u. Hamadan, 1.340.

Hussein-Beglu, Dorf in der Tartarensteppe, 1. 111.

Hat's, Nomedenstämme in P., L 185 Il-Harzan, p. Dorf, L. 161. II Selsepur, p. Nomadenstamm, L. 286

Imanuadeh-Qasim, Dorf am Elburs, I. 253; ein anderes H. 472. -lla-chem im Elbursgebirge L 199.

Ineboli L 36 Ireue, Kirche d. heil., in Constantinopel I. 25.

Isawnofka, russ. Ort. II. 435. Ischak-Meidan, Gobingshöbe in Armen., L 115. Isfaban II. 48 fl. 231. Istakher, siehe Persepolis,

Istibulach, Poststation im Kaukasus, L 112. Jsum, rass. Ort, II. 441.
 Izbenek, Dorf zw. Teberan u. Hamadan, I. 340.

Jalendněk, p Dorf am Elbars, L 280. Jeklid, súdp. Dorf, II. 129 Jengidschéh, p. Dorf, L 187. Jenkich, p. Dorf, II. 367. Jezd, Ilsuptsitz d Feueranheter, II. 294.

Jezdekhist, Felsenstadt vor Schiraz, II. 121. Kafian-Kuh, Felsenberg i. P., I. 181, If 370. Kal'a Disèh, p. Dorf, I. 189. Kal'a-dukhtar, Festung bei Mianeh, L. 184.

II, 471. Kamerin, Station in Armenien, L 139, Kamin, Dorf anf d. Ebene Pasargada, H. 135.

Karadagh-Landsch , das p. Montenegro, L.162. Karagban, Landschaft in P., 1, 352 Karagozely, türk. Stamm in P., 1, 352. Karaja-Steppe L 109 Kara-tschai, p., Schwarzfluis, L 352.

Kara-tschemen, p Dorf, L 179. Kasbek, Berg n Poststation i Kankas., II. 421. Kaschan, Stadt in P., L 322. — die Ebene von, II. 260. Kankasus-Gebirge II. 427. - -Strafse II, 415.

Kaza, p. Stadtruine, Il. Kszwin, p. Stadt, L 193; s. a. Qazwin. Kenarèh, Dorf bei Persopolis, II. 201. Kennr-i-gird, Posthans auf der Karawanen-straße nach Teheran, II. 275. Kent, Dorf n. Jagdschloß i. P., L. 198. II. 354.

Kerhela, Wallfahrtsort der Perser, II. 289. Kerdekhur, Dorfzw. Hamadan n. Isfahan, II. 4. Kergès-Gehirge in d. Provinz Latens II, 255 Kermán, p. Landschaft, H. 262.
Kermán, p. Landschaft vor Isfaban, H. 327.
Khan-abād, p. Dorf, I. 336.
Khanêb-Zenjan, Stat v. Schirar, H. 236. 246.
Khollâr, Dorf bei Schirar, H. 181.

Khonsår, der Berg von, Il. 30. — großes Dorf, Il. 27. -rud, Flufs, II, 27

Khumeln, großes Dorf in P., Il. 19. Khunekhorreh, Menzil auf dem Wege nach Surmèh, 11. 216

Khorremdereb, Ort in P., L 191, II, 361, Kirischkin, p. Dorf, L 192. Kirmanschah(an), p. Stadt, II. 2.

Kischlak, p. Derf, II. 358. Kischt ed. Gischt, Dorf auf d. Straße nach Bender Buschehr, II. 185. Ebene im südl, P., II. 241.
 Kitschi, Dorfa. d. Wegou Schiraz, II. 108, 229. Kiwrach, armenischer Ort, L 143. Klischki, p. Dorf, H. 361. Kol od. Kor, armen. Dorf in P , H. 3 Komnenen-Schlofs in Trapezunt I. 42 Kenstautinepel L 5 fl Kopry kapu, Thor in Koustautinopel, beim gold. Horn, L 19.

Korfu I. 2. Kosaken im Kaukasns <u>I. 107</u>. Köschkeh, p. Dorf, I. 337. Kotel, p. Bergpafs, L. 167. — -i-Dukhtar, Pafshöhe, II. 239. - Karawanserai auf der, II. 240

 - i-Komaredsch, Bergpafs, II. 241.
 - i-Mallu, Bergpafs, II. 242. - -i-pir-i-zeu, Bergpafs, II. 239. Kremi, der, in Moskau L. 448. Kuhrud, Gehirge u. Dorf im südl. P., 1l. 255. — die Waasersperre von, 1l. 258.

Knmiss, Thal im Kaukasus, L 107 Knra, Bergstrom im Kankasus, L 69 Kurdán, p. Dorf, 11, 357. Kutais, Stadt im Kaukasus, L 63 Kutgun, p. Dorf, 11. 30. Kwirila, Fluis im Kaukasus, 1. 62.

Kyryl-baschi L. 147. Kyryl-baschi L. 147. Kyryl-üzen, p. Flufs, L. 179. II. 471 fl. Ladscharen, in Batum, L. 51. Lar, Dorf zw. Teheran n. Hamadan, L. 340. — Flufs am Ellnrsgehirge, L. 283. Laristan, sudl. Theil der p Provinz Parsistau, II 179

Latens, p. Proviuz, II. 252. Lawiston, Ortschaft am Elburs, L 281. Luristan, p. Landschaft, L 380 Magloki, Poststation im Kaukasus, L 63.

Mahsudbeg, Dorf an d. Strafse v. Qumischoh, II. 121. Majar, Gebirgadorf hel Schiraz, II. 111, 229. Maku, Gebiet des Khans von, L 144 Malakanen-Gebiet in Armenien, L 114 Marakiu, Dorf and d. Tartarensteppe, L 109. Maran, Dorf Im Kaukasus, L 58 Marand, Stadt in Armenion, L. 164. II. 383 Mark, Plufs im südl. P., II. 263. Maceuderan, p. Landsch., 1 283. II. 325, 460 fl. Meidan-i-ark, d. Burgplatz in Teheran, L. 205. Merw. Hanntstadt in Khorassan, Il. 26 Mengawi, Dorf zw. Hamadan u. Isfahan, 11 3. mengawa, Dort zw. Hamauan u. 1868an, H. d. Merdascht, siehe Persepolia. Meschhed-iser, p. Stadt, H. 212. Meschhed-iser, p. Stadt, H. 458. Minneh, p. Stadt, i 182. H. 371. Mingrelien, Laudsch, a. recht. Rionufer, L.56. Mingrelien, Dorf J. 101.

Mirabad, p. Dorf, L. 101. Miselghun, Dorf z. Teheran a. Hamadau, L. 340 Mohammedijeh, Dorg vor Isfahan, II. 38. Moskau II. 446 fl.

Mtzchet, Poststation im Kankasns, II. 404. Mudschtehid, öffoutl. Gartou hei Tiflis, L 101.

11, 401, Murghab, Ebene vor Persepolis, II. 133 fl. Murtschehår, Karawans, and Strafso, IL 251. Musella Hügel bei Hamadan L 365, H. L. Nachitschewan, arm. Stadt, L 148 fl. 11.390 fl. Naksch-i-Redscheb, p. Ruinenstätte, 11. 140. Naksch-i-Rustem, d. Marmorbrüchev., 11. 140.

 Beschreibung eines Grabes von, II. 160.
 Nasrahad, Dorf bei Kaschan, II. 262. Nauroseli, in Armenien, L 137. Nedschefabåd, Dorf in P., II. 41. Nehawend II. 52 Nemek, p., das Salzfeld, 11. Z

Niaweran, Semmersitz des Schah von P., L. 305, 308

Nikkebeg, p. Derf, L 185, II. 368, Nizamijeh, bei Teheran, II. 323 Nogai-Tataren in Stambul L 2, 11, 433, Nnaran, p. Gebirgsdorf, L. 344. Ordschini, Bergpafs auf d. Wege nach Schi-raz, II. 110.

Ordnbad, Oase am linken Aras-Ufer, L 146.

Pasargada, Bergkette auf d. Ebeue vou, II. 135. - altp. Stadtrume, Il 147. - eine kunstliche Felsenstrafse, II. 205.

- das Grab des Kyros, Il. 200

- die Madrassch bei, II. 200 - Kyres-Denkmal, Il. 200 - die Terrassen-Aulage hinter, II. 210.

Pasengan, Karawauserai auf d. Wege nach, 11. 267. Passananr, russ. Poststatien, 11. 416. Peghomber, Dorf z. Teher, u. Hamadan, 1.340.

Perpuscht, audp. Dorf, 11. 89. Persepolis II, 141 fl. l'eskalch, Derf am Elbursgehirge, L 230 Pirischou, kleiner Flecken vor Isfahau, II. 48. Pischlak, p. Dorf, L. 196.

Poti L 54 Prichadne (?), russ. Ort, II. 434. Prochwadnet, russ. Peststation, 11. 429. Pul-i-dellak, an der Karawaneustrafse nach

Teheran, II. 273. PnI-i-dukhtar die "Jungferubrücke" hei Mianeh, L 184

Pul-khan, Flus in d Ebene v. Persep , II. 163. Qal'a-i-Nazir, p. Dorf, II. 35 Qasim, Dorf am Elburs, L Qasr-i-Kadschar, Lustschlofs des "Foth-Ali-

Qumischeh, p. Stadt, Il 6, 114 fl. 229. Rabbat-kerim, p. Dorf, L. 320.

Rahmed, Marmorberg auf d. Eboue von Persepolis, Il. 142. Rasogha, Dorfzw. Teheranu. Hamadan, L. 340.

Rei, Ruinenstätte hei Teheran, L. 228, 231,

Reinali, Dorf am Fuße d. Demawend, L 287. Rescht, p. Stadt, L 183, II. 474. Rezéh, p. Dorf, L. 351. Rion, Plats, L. 53. Roknabad, Quelle bei Schirzz, H. 166 Rudehin, Dorfz, Demawondu. Teherau, L.3 Rustem-abad, Dorf auf d. Ebene von Schimeran am Elburs, L 230. Sabbat-kuh, Berg in P., II. 458. Sadarek. Poststation in Armenien, L 141. Sadi's d. Dichters Grabstätteb, Schiraz, II 175. Sadijeh, Dorf bei Schiraz, II, 175. — d. Weiberbrunnen bei, II. 175. Sadrabad, Karawans, i. d. Salzwuste, II 274. Safian, p. Dorf, L 168 ft II 382, Sai-dagh. p. Gebirge, L 344. Saloglu, Dorf im Kaukasus, L. 102. Il. 395. Samsun, Stadt, L 37. Sari, Stadt in Mazenderan, IL 461 fl. 468. Sarwan, Dorf im Kaukasns, L 108. Sau, Dorf zw. Isfahan u. Teheran, II 253. Schah-rud, Flus in P., L 172. Schahsowen, turkomau. Stamm in P , L 16 Schahzadeh Abd-ul-azim. Dorfb Teher., I 230. Schapur, südp Ebene, II. 241. Schehr-e-Berberi, p. Ruine, II. 472. Scherda, sudp. Dorf, II, 39 Schimrán, Ebene v. Teher, a. Elburs, I. 161, 222.

— Stadtther von Teheran, L. 204.
Schiráz, p. Stadt, II. 165 fl. II. 473.

— die "Ilafaquelle" vor, II. 166. - das Felsenthor vor, II. 168 Schir-e-Isfahan, p Dorf. II. 36 Schlangenberg, schwarzer, vulkauischer Ke-gel in Armeulen, L 147 Schulgistän, Dorf auf d. Straße uuch Schi-raz, H. 125, 224. Schuraich, lusel im Kasp. Meore, II. 467. Schwarzes Meer, Fahrt auf dem. L 35. Schuch-meidan, Platz in Teberan, L 204. 213. Sefid-Rud, Thal in P., II. 243. Sohänd-Berg in P. L 171. Seidan, südp. Dorf, II, 139. Sejid-abad, p. Dorf, L 178. - Nasr-ed-din, kl Moschee i, Teheran, L 323. Somionowka, kaukasischos Dorf, L 115 Senga, Gebirgsstrom in Armenica, L 119 Sensen, Dorf a. d. Strafse nach Teheran, IL 26 Serai-Humajun, türk Hofburg'in Const., L24. Serdesir, p. der "kalte Strich", L 188. Serdschen, p. Dorf, L 184. H. 369. Sergendöh's Zergendöh. Sewalan-Gebirge in P. L 162. Sewanga-Insel im Goktscha-See L 112. Sinope, Stadt, L 3 Siwend, p. Dorf, II. 202. Soman, p. Dorf, II. 274. Stambul, siehe Konstantinopel

Stawropol, russ. Stadt, II. 432.

Suleimanijeh, p. Dorf, L. 197. Sultanabad, Dorf b. Teheran a. Elburs, L. 305. p. Stadt, II. Z Sultanijeh, p. Stadt, I. 189. II. 362 Sumboglu, kankasische Poststation, II 395. Suram, Poststation im Kankasus, L 6 Surkh-hesar, kl. Jagdschlofs b. Teheran, L.304 Surmeh, p. Dorf, IL 218. Snzan, Dorf zw. Hamadan n. Isfahan, 11. to. Tähriz, große p. Stadt, L 171 fl 11. 379 fl. Takht-i-Dschemschid, in Persepolis II 133. Takht i-mader-i-Suleimân, in Pasargada, II. Takht-i taus, Dorf bei Persepolis, II, 136, Tedschrisch, Dorf am Fuise d Elburs, L 2 Teheran, p. Haupt- u. Residenzstadt, L 202 fl II. 276 II. Tehrau, Dorf zw. Sultanahad u. Isfahan, IL 39. Teng-i-allahu-akber, Felsenthor vor Schiraz. II. 168. Teng-i-Khunekergun, Engpals hinter Pasargadā, II. 212. Teng-i-Paru, sūdp. Felsenspalte, II. 138. Tengistān, Pafsland zw. Schiraz n. Bender Buschehr, II. 188 Tope, künstl. Hügel d. Feneranbeter, L. 193. Terek. Bergstrom d, Kaukasus, Il 421. Terek. Bergstrom o. Ramasus, i. 211.
Tidschu, p. Dorf, H. 30.
Tiflis, Stadt, L. 23 fl H. 326 fl.
Trspazant, Stadt, L. 35 fl.
Trspazant, Stadt, L. 35 fl.
Trspakah-Berg bei Isfahan H. 45.
Tschakah-Berg bei Isfahan H. 45.
Tschakah-Berg bei Isfahan II. 45. Tschehar-bagh, Gart b, d, Stadt Isfah, 11.6 Tschehil-situn, Schlos bei Isfahan, 11. 62. Tschellesbûn, Dorf z. Teher u. Hamad., L. 340 Tschemarûm, Dorf z. Teher. n. Hamad., I. 341 Tschubukli, russ. Posstation, L. 116, H. 393 d. Tschurussan, Poststation i. Kankasus, l. 113 Tula, Stadt in Rufsland, Il. 442. Turkmantschai, Dorf in P., 1 180. II. 374 fl. Turkomanen, Völkerst, i Khorassan, II. 263 fl.

Władikawkas, Stadt im Kaukasus, 11, 425. Zajenderud, Flufs bei Isfahau, II, 55. — die Brucke über den, 11, 20. Zareb, Dorf z. Teber, u. Haumdan, 1, 351, 354. Zendschan, p. Stadt, 1, 127 fl. 11, 363 fl. Zergendeh, Dorf am Fufse d. Elburs, I 230. Zokha, Dorf in P., I, 332.

Druck von Gebr. Unger, Königl. Hofbuchdrucker in Berlin.

## Druckfehler und Berichtigungen.

## Zum ersten Bande.

- S. VIII L. 2 v. n 1 Kaschan at, Kashan.
- XII , 26 l. , Reise von Teheran nach Hamadan\* at ,R. v. Humadan nach Teheran.\*
- XIV letzte Linie I. lachen st. achen.
  - 16 L. 15 L. der st. des 76 . 16 l. Nationaltracht st. Tscherkessentracht
- 77 . 23 l. weißen Filzmütze st. Pelzmütze.
- 82 , 7 I. Abnichen at. Ubichen.
- 88 oben Das in Rede stehende Bild ist von Herrn Franken gemalt, dagegen rühren die L. 14 fl. erwähnten Aquarellen von Hro. Horschelt her.
- 94 L. 7 hinter: Schamils L. "auf dem Gunth Dagh Im Daghestan endete." , 10 l. bei st, auf. (Die dort erwähnte Festung hat wegen des ungesunden Klima"
  - von den Russen bald wieder aufgegeben werden müssen).
- . . . 15 v. n. L Gunib at. Weden. 129 4 v. u. l. Oischen! st. Odschil
- 164 . 2 v. n. l. mudakhil st. mudachill,
- 185 ... 11 v. n. l. 'ulum at, u'lum, , 192 , 17 l. Kelanter at, Kalenter,
- . 9 v. n. 1 tagtscheh st. takhtscheh.
- , 230 , 7 l. Zergendeh st. Sergendeh,
- . 267 . 20 (Tazieh?) an streichen
- 304 . 19 l. rothe st. graue.
- . 339 , 6 und später l. Zerger at. Serger.

## Zum zweiten Bande.

- S. 32 L. 9 I. Gaz st. Göz.
- 41 2t 1. Jezd st. Jesd.
- 82 . 4 l. Schemkhål at, Maschkhål.
- 89 9 1. Zuleikha st. Suleikhah. 89 9 1. Madschnun st. Ma'edschnun.
- , 260 Ueberschr. l. Kaschan st. Kasehan.
- . 278 L.: 17 1. Kepke st. Kebke.
- , 283 , 12 v. u. l. Haupteingang st. Hapteinganng,

- S. 315 L. 1 l. den st. die.
- . 317 \_ 8 l. weite st. weitere.
- . 361 . 17 l. beurlanbter st. belaubter.
- , 375 , 13 v. u. l. Stande st. Stande.
  - 393 . 10 v. n. } 1. niet st, niest,
- . 394 . 13
- , 397 , 22 l. Orbeliani st. Orbeliano,
  - Zn S. 400 L. 14 fl.: nach Hrn. Horschelt's Versicherung sind die erwähnten Blockhäuser vielmehr Wachthänser der grusinischen Miliz an der lesghinischen Liuie. Die 5 Linien später erwähnten Grabet finden sich in der Tochetschnia und im
  - ganzen Daghistan. S. 404 L. 14 v. u. l. Grnsien st. Kankasus.
  - . 405 Ucherschr. 1, Mtzchet st. Mtzchet. 410 L. 17 l. Malakan st. Malaken.
- , 410 , 14 v. n. l. Tschucha st. Tscherkeska,
- . 411 . 8 hinter "betrunkene": Grusiner -
  - " 411 . 10 v. u. l. Orbeliani st. Orbeliano.
  - , 416 , 14 v. n. l. Passananr st. Pasnowo.







